











11/

B. Pur Golf 8(11)

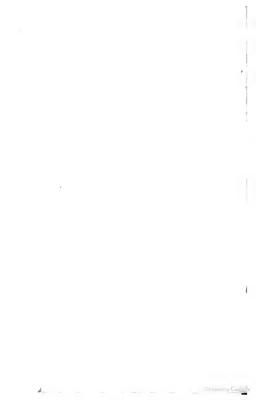

# FONTES RERUM AUSTRIACARUM.

# **ESTERREICHISCHE GESCHICHTS-QUELLEN.**

HERAUSGEGEBEN

VOX DER

HISTORISCHEN COMMISSION

KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN IN WIEN.

ZWEITE ABTHEILUNG.

DIPLOMATARIA ET ACTA.

V. BAND.

CODEX WANGIANUS.

**−**€\$\$\$\$>−*−* 

ATTEM"

AUS DER K. K. ROF- UND STAATSDRUCKEREI,

1852.

# CODEX WANGIANUS.

# URKUNDENBUCH DES HOCHSTIFTES TRIENT,

ANGELEGT VON

### FRIEDRICH VON WANGEN,

BISCHOFE VON TRIENT UND KAISER FRIEDRICH'S IL REICHSVICAR

FUR STALIKA

FORTGESETZT VON SEINEN NACHFOLGERN.

### AUS DER URSCHRIFT

UEBERTRAGEN UND MIT ANMERKUNGEN BEGLEITET

#### Rudolf Rink.

PRIVATDOCENTEN FÜR DIE GESCHICHTE AN DER R. E. UNIVERSITÄT ZU INNSBRUCK. UND DIRECTOR DER HISTORISCHEN SECTION AN DEM TROLISCH-VORABLERGISCHEN LANDES-MUSEUM.

Cherry!

AALEM.

AUS DER K. K. HOF- UND STAATSDRUCKEREL.

1852.

VAI 1525623

## Einleitung.

Seitdem der Bischof Ulrich II. von Trient durch die Schenkung Konrad's II., des Saliers, vom 31. Mai 1027, die Würde und Macht eines Reichsfürsten erlangt hatte'), bewegten sich die Geschicke dieses Fürstenthums über ein Jahrhundert lang in geordneten, weder durch Unruhen im Innern, noch durch aussere Feinde gestörten Verhältnissen. Wenigstens ist aus diesem Leitabschnitte, welcher die ganze Periode der salischen Kaiser sammt ihren ungestümen Kämpfen mit den Nachfolgern Petri, so wie die grossartigen Zuge der christlichen Völker nach dem heiligen Lande in sich begreift, keine Kunde zu uns gedrungen, welche uns zu sagen wüsste, dass diese Kampfe und Bewegungen ihren Widerhall in dem Striche Landes, der eben die Brücke von Deutschland nach Italien bildete, ucfunden und homogene Erscheinungen darin hervorgerufen hatten. Man weiss nur, dass derselbe Bischof Ulrich II. von demselben Kaiser Konrad II. zur Grafschaft Trient auch noch jene eon Bozen und jene im Vintschaan, so wie den Besitz des Berges Ritten erhielt

<sup>1)</sup> Si he die Urkunde Nr. 1.

#### (1028)1), und sodann in einem eigenen Vertrage

1) Boneili, notinic interies-critiche della chienn di Trento. 11. V. pag. 371. Die Echtheil dieser Verleihung ist vielfältig ungestritten, und es ist sogar behouptet worden, der Bischof Heinrich II. (1273-1289), weicher am 8. August 1280 ein Transsumtum hievan aufnehmen liess, habe diese Schenkung nachträglich erfunden, um domit gegen den feindlichen Grafen Meinhard II. von Tirol auftrelen zu können; auch sei es verdächtia, dass dieselbe im Codex Wongianus nieht angutreffen sei; von der Ausübung eines Grafschoftsrochtes im Vinlachgau durch den Bischof von Trient sei ohnedies keine Spur au finden. Wohin diese Einwendungen, wenn man sie mit allen ihren Folgerungen festhalten will, führen würden, läsel sich leicht weigen. Dos Original des Codex Wong, enthält, mit Ausnahme von Nr. 2, keine der kaiserlichen Verleihungs-Urkunden aus dem einfachen Grunde, weil - wie sieh aus der Uebersehrift des Codex ergibt - durch denselben nicht so sehr die Rechte des Stiftes gegenüber dem Kaiser, ols vielmehr gegenüber den Stiftsvasallen und Unterthanen su sickern-woren; und die ausnahmsweise Aufnahme der Urkunde Nr. 2 hotte den speciellen Zweek, das Recht auf die Herrschaft Costellaro bei Mantuo gegenüber von eventuellen Uebergriffen der Lombarden ou wahren. - Soll nun etwa durous folgen , dass alle die wiehtigen kaiserliehen Verleihungen, wie sie unter Nr. 1, 8, 11, 15, 36, 42 ous einer Sommlung des 14. Jahrhunderts (die sieh nuch Codex Wangianus nannte) entnommen sind, für unecht geholten werden müssen? Was würde ferner der Bischaf Heinrich für einen Nutzen ous einer er diehtelen Urkunde gegenüber seinem machtigen Feinde gezogen haben? - Dass der Bischof von Trient im Vintschgau niemnls Grnfschaftsrechte ausüble, oder dass wenigstens keine Nochriehten mehr dovon vorhanden sind, wird vugegeben. Allein die Kaiser verliehen oft Sehenkungen, die nieht realisirt werden konnten, weil nuf schon vorhondene Reehte keine Rücksieht genommen war. So bewilligte der Kaiser Friedrich I. im Jahre 1161 (Urk. Nr. 8) dem Bischofe von Trient eine Erweiterung seiner Grennen über ein Gebiet, welches durch den Kaiser Konrad II. ausdrücklich dem Bischofe von Feltre vorbehalten wor. Kaiser Hinrich V. sehenkte dem Bischofe Hugo von Brixen um 17. Juli 1117 die Abtei Disentis in pogo Curiensi (Brixn. Arch. A. 22). Die natürliche Folge dieser Schenkungen war, dass sie nicht geltend gemneht werden konnten; soll man ober dessholb alle darauf bezüglichen Urkunden als unecht verwerfen? Es lassen sieh überdies positive Gründe für die Eehtheit der fraglichen Urkunde oufstellen. Niemand konn iduanen, dass der Bischof von Trient Grofschaftsrechte in und um Bozen ausübte (Urk Nr. 39, 68, 72, 82); mil Rücksichl auf die Urkunden 94, 122, 124, 128 wird dies für den Berg Rilten ebenfalls Niemand bestreiten komen. Die Erwerbung dieser Reehle ist aber mit der Erwerbung des

vom Jahre 1050 die Grenzen gegen das Bisthum Briven feststellte<sup>1</sup>).

Die Erwerbung des königlichen Hofes von Castellaro bei Mantua im Jahre 1082 durch den Bischof

Rechtes ouf die Grefschoff Vintachgan, so om sogen in solidam werknöpf, weil sieh beide auf ein e Urkunde fussen, und weil der Bischof von Trient für den Besits von Bosen und Billen keinen andern Titel halte, als die kaiserliche Verleihung vom Jahre 1028, durch welche augleich Vintachgau verlichen werde.

Ferner hatte, laut Urkunde Nr. 19. der Bischof Albert von Trient im Jahre 1184 es vom Kaiser erwirkt, dass dem Grafen Heinrich von Tiral der Bau eines Schlasses aus dem Grunde eingeboten wurde, well "ubleunque duo comites unum comitatum e o mm un em inter se habent, unus corum sine altero in codem comitatu castrum construere non potest." Der Bischof von Trient und der Graf von Tiral hatten alsa eine Grafsehaft gemeinschoftlich; diese wor gewiss nicht die Grafschaft Trient; denn in derselben übten die Grafen von Tirol niemals Grafschafterechte aus. Der Ort, auf welchem Graf Heinrich ein Schlass bauen wallte, ist leider sa unteserlich geschrieben, dass man sowohl "Sels" als "Fels" lesen kann ; in belden Fällen aber liegt der Ort unwegleihaft entweder im Vintsehaau oder in der Umgegend von Banen, in beiden Fällen ist erwiesen, dass der Bischaf van Trient dort Grafschafterechte ausübta, wo diese auch dem Grafen von Tiral sustanden. Dieser Umstand erhält nach mehr Bedeutung durch Falgendes : Am 23. Juli 1185 (Urkunde Nr. 23) erklärte der obgenannte Bischof Albert, er wolle, um einen welteren Streit au vermeiden, den Brüdern Ulrich und Arnald, Grafen von Eppan, die Hälfte der Grafschaftsrechte von Eppan auerkennen, obgleich ihnen strenge genammen nur ein Drittheil davon gebühre. Die Grafschaft Eppan aber war im Gebiete der früheren Grafschoft Bonen gelegen, oder, besser gesagt, sie war aus Gebietstheilen der Grafschoft Bosen ausommengesetat. - Daraus lässt sieh nun mit niemlicher Wahrscheinlichkeit folgender Sehluss niehen: Indem der Kaiser Konrad II. im Jahrs 1028 dem Bischofe von Trient die Grafschaft Vintschgau und die Grafschaft Bauen verlieh, griff er beiderarts in bereits bustchen de Rechte Anderer ein; diese Gegensütze vertrugen sich dann durch eine Theilung, wobei die Rechts des Bischafs auf Vintschgau, welches entfernter lag, sich sehr bald auf den leeren Titel beschränkten, und vielleicht dadurch im Vertragswege aufgegeben wurden, weil der im Vintsch gau bereits bestehende Graf dafür die Vogtei des Gatteshauses übernahm.

Die Annahme der Konradinischen Verleihung vom Jahre 1028 ober wird durch die erwähnten Vorgänge jedenfalls zur Nothwendigkeit.

1) Siehe Rud. Kink, Akad. Vorträge über die Geschichte Tirols." S. 226.

Heinrich L'); die Feststellung der Abgaben des Civilund Strafverfahrens für die Bewohner des Fleimserthales in den Jahren 1111 und 1112 durch den Bischof Gebhard 2); das Uebereinkommen, welches im Jahre 1124 der Bischof Altmann3), und im Jahre 1155 der Bischof Eberhard mit den Einwohnern von Riva schloss'), und welches den Bau eines festen Schlosses. die Anlegung und Benützung eines Hafens, und die dem Bischofe zustehenden Rechte auf Abgaben und auf Kriegshilfe zum Gegenstande hatte, - sind beinahe die einzigen Nachrichten, die aus der Zeit dieser Bischöfe, in so ferne sie nicht nur den Krummstub, sondern nuch das Schwert führten, auf die Nachwelt sich vernflanzten. Von manchen andern ihrer Genossen in der bischöflichen Würde haben die Urkunden und Traditionen uns nur den Namen5), von einem derselben nicht einmal diesen mit Bestimmtheit aufbewahrt 6). Anders gestalteten sich die Dinge unter den Bischöfen Adalpret II. (1156-8. März 1177), Salomon (1177-30. December 1183), Albert (1184-20. September 1188), und Konrad II. (Ende 1188-10. Marz 1205).

<sup>1)</sup> Urkunde Nr. 2. des Cod. Wang.

<sup>2)</sup> Bonelli 11, 376-381.

<sup>3)</sup> Boncili II, 382.

<sup>4)</sup> Cod. Wang. Nr. 4.

Ulrich II. 1022—1055, Hatto, Heinrich I., der Erwerber von Castellaro, Adalbero, Gebhard von 1106 bis wenigstens 1118, Adalpret I bis 1124, Altmann bis wenigstens 1149, Arnold, Eberhard bis 1156.

<sup>6)</sup> Zwischen Heinrich I. und Adalbero wird von Monchen ouf Grand einer Angabe bei Ercher. seript. rer. germen. T. I., pag. 503 ein Bischef eingeschaltel, von dem man nicht weites, ob man ihn Perwardus, oder Bernordus oder Burkhardus heissen soll.

Die Ursachen dieser Veränderung lagen in dem reichhaltigeren bewegteren Leben, welches seit der Mitte des XII. Jahrhunderts auf den Schlössern des Adels, so wie in den Städten, Thälern und Gemeinden sich zu regen begann, und durch das kriegerische Treiben in den nahegelegenen lombardischen Städten, eben nicht zum Vortheile der bischöflichen Macht, neue Nahrung erhielt. Während die früheren Urkunden uns mehr allgemeine, oft unverständliche Namen brachten, die man nicht gehörig zu verwenden weiss, trat nunmehr die Bezeichnung nach den Schlössern, als differentia specifica, bei der man sie anfassen kann, hinzu. Statt eines Erizo, Liutari, Cadelo, Henricus et alter Henricus, Diethemarius, Warientus, Odo, für die es schwer ist, immer die richtige Heimat aufzufinden , gaben nunmehr: Eberhardus et Arpo comites de Flavon, Odelricus et Fridericus de Arcu. Gumno et Boninsiana de Madruzo, Arno de Cles, Conradus et Bertholdus de Thun, Conradus et Hermannus de Firmian, Engelbertus de Castelbarco, Calapinus de Lodron, Ubertus de Terlago und noch viele andere durch den angehängten Namen ihres Stammschlosses deutlich zu erkennen, für wen sie gehalten werden wollten. So wie wir aber in dieser Veränderung der Namen ein Uebergehen aus den früheren ungelenken Formen, die sehr vielen ohne besonderes unterscheidendes Zeichen gemeinsam waren, bemerken; so kann man überhaupt wahrnehmen. dass die öffentlichen Interessen um dieselbe Zeit nicht nur mehr Beweglichkeit erhielten, und sich gegeneinander absonderten, sondern auch mit besondern äusseren Formen auftraten, welche als bestimmte Anfor-

derungen, gegenüber der fürstlichen Macht des Bischofs, sich gestalteten. Aus eben diesem Grunde häufen sich auch von da an zusehends die Urkunden, welche als Denkmale dieses Gestaltungs-Processes sich bis auf unsere Tage erhalten haben; und der Codex Wangianus selbst liefert dem aufmerksamen Forscher die Stadien dieser Entwicklung, ohne dass es hier nöthig wäre, auf die Belege im Einzelnen zurückzugehen. Es genüge, zu bemerken, dass alle diese neu hervortretenden Lebens-Aeusserungen eines bisher, wie es schien, mehr starren Körpers in allen seinen Gliedern sich drohend gegen die Macht des Bischofs wendeten; durch den Freiheits-Trotz, den man im sudlichen Nachbarlande ebenso sehr mit Unaestüm als mit Kurzsichtigkeit allen öffentlichen Unternehmungen auf die Stirne drückte, noch mehr Impuls erhielten; und dass der Bischof gegen diese verschiedenerlei andrangenden Gewalten einzig und allein beim Kaiser weltliche Halfe fand.

Die Herren vom Adel auf ihren befestigten Burgen varden nicht nur oft Wegelagerer und Rauber, sogar gegen alles Volkerrecht'); sondern sie massten sich auch Unheitsrechte an, und wollten aus Lehensmamern des Bischofs unabhängige Lehensherren und reichsunmitlelbare Dynasten werden. Der Bischof Adalpret II. selbst fiel am 8. März 1177 als Opfer dieses rohen Treibens, auf offener Strasse durch einen Lauzenstich des Herrn Aldrighet von Castelbaren niedergestreckt. Die

Dahin gehört die Ausraubung der pöpstlichen Gesandten, wetche an das kaiserliche Hoftoger virhen sollten, durch die Grafen Friedrich und Beinrich von Eppan im Jahre 1158. Siehe Kink, S. 206.

Stadt Trient, auf deren Weichbild sich ohnedies die Macht des Bischofs vielleicht noch nicht erstreckte, war eine eifrige Nachahmerin jener Bestrebungen, welche in den lombardischen Munizipien zu Tage traten, und im Grunde wenig wahre Freiheit und folglich auch wenig Ordnung zur Folge hatten, ja nicht einmal ein klares erreichbares Ziel sich fixirten, sondern vielmehr auf s Unbestimmte hin das Niederbrechen oberherrlicher Schranken zum nächsten Ausgangspunkte hatten. Der Brief des Kaisers Friedrich I. vom Jahre 1182 beweist, wie viele und wie wichtige Rechte und Freiheiten die Stadt Trient bis dahin besessen oder sich selbst genommen hatte1); - Freiheiten, die um so gefährlicher waren, als die Eroberungslust der südlichen Republiken in Verona und Brescia, nachdem kaum erst das Triumphgeschrei von Legnago verhallt war, immer vernehmlicher an die Alpenthore Rhatiens klopfte.

1) Siche die Urbande Nr. 15. Wenn uns bedraht, dass, wie aus diesen katereilehen Brieft infepretaktig berarpseh, die Stadt Triest das Berklet, aus durch Obrigheiten (convules, reciores, potestates) selbst wu welktes, wie minsten, Siewern auswacherien, über Schifflichet, Briechwagiel und Einstemungen unt verfen, Beferfingungen answingen, und esen man die Bemerkung der Kaisters in das Aug fasts, daas ze diese fie et he est omste die halpman die professe voor der der die het der die est der est omste die halpman der wenn der Schigereiche von gest den Bieheff die zer fer a g. e. drüngt dieh beinake unshe editieh der Schige und, dass wer dieser Zeit die Blackt Triest in dahelben Verkflüssen geween wer, wiel die Beninglein in Ober-Italien. – Daher kam es meh, dass der Bischop, als er das Minarcela unswulben begann, auf der einen Stelle der Minae den Hochsaker T. CTridenhun) prégen liess und dass erst Friedrich von Wongen stat dieses Duckstens ein Augustusse and dass erst Friedrich von Wongen stat dieses Duckstens ein Augustusse haben den Ausware, Pastette.

Dissen Vorgange gans onelog war in den lambardischen Stüden in der Art gemänds worden, dass auf der einen Steit der Münne der Anfangsbachtalts der betreffenden Studt un taem war; zu gleicher Zeit über mit Blackof Friedrich erremedtlen die nur empergebouwnenen Machthaber draußben in den Anfangsbechtaben üben Numens. Siche: Glessentli Benedette onte, interno will matte neuen termina Franta ISI2. Von anderer Art, jedoch der bischöftichen Gewall nicht minder zum Abbruche, waren die Bestrebungen der einzelnen Thaler, sich besondere Rechte zu erringen, und von dem Bischofe aus Anlass seiner Nötten eigenthämliche Prixilegien, und die Beachtung ihrer spexielen, ihnen lieb gewordenen Gewonheiten zu erkaufen. Diese letztgenannten Vorgünge wurden dann der Anlass, dass, überhaupt in Trol, eorzäglich aber im südlichen Theile des Laudes, jedes Thal, oft auch die verschiedenen statutarischen Rechte und die zahllosen "carte dir regola" erhiellen.

Die römisch-deutschen Kaiser, die strategische Wichtigkeit dieses Gebietes erkennend, setzten alerdings dem weiteren Vorschreiten der genannten Interessen ein Ziel; hauptsüchlich, weil sie den Bischof von Trient desshalb stark machen wollten, damit die Strecke Landes, über die er gebol, nicht den Lombarden anheimfiele. Der Ton und die imperatorische Haltung, in der diese Ertässe des Kaisers Friedrich I. abgefasst sind. sind an sich sehon ein Beweis, dass der Kaiser nur mit Ummth auf die Annassungen der Lombarden zurückblickte, und ihnen venigstens an dieser Stelle ein unüberschreitbares Non plus ultra entgegensetzen wollte.

Um den Bischof von Trient an seinen Grenzen mehr zu sichern, übertrug ihm der Kaiser das feste Schloss Garda unter der Bedingung, keinem Lombarden oder Veronesen die Obhut desselben anzuwertrauen'). Um den Vebermuth des Adels zu bezähnen, ersekin

<sup>1)</sup> Urkunde Nr. 11.

der kaiserliche Befehl, dass Niemand im Umkreise des Bisthums ein Schloss solle erbauen dürfen, ohne des Bischofs Bewilligung. Ebenso wurde verboten, Verbindungen und Eidgenossenschaften zu schliessen1). Der Stadt Trient wurden die Municipalfreiheiten, durch welche sie sich den italienischen Städten an die Seite stellen wollte, genommen, und dem Bischofe die unbedingte Gewalt über sie eingeräumt. Zudem wurde der letztere mit allen einem Fürsten zustehenden Hoheitsrechten ausgestattet2). Diesem Stützpunkte, der von dem Kaiser gewährt wurde, suchten die Bischöfe mehr Nachdruck zu geben, indem sie auch ihrerseits in dem gleichen Geiste fortfuhren. Auch sie knupften an die von ihnen ausgehenden Verleihungen die Bedingung, jede Berührung mit der Lombardei und Veroneser-Mark abzuschneiden, und keine Verbindung mit den Nachbarn in Verona und Brescia einzugehen. Das Abkommen, welches mit einzelnen Thälern getroffen wurde; die Vertheilung von Grund und Boden gegen Entrichtung erblicher Zinse oder Pachtschillinge; die Stiftung vieler Spitäler und Anstalten der Wohlthätigkeit sollte das Augenmerk von den politischen Bestrebungen, welche in Oberitalien thätig waren, ablenken, und dem eigenen Herde zuwenden. Die Feststellung der Bezüge ron Seite der Einzelnen und ron Seite der Gemeinden in Verbindung mit dem Betriebe des Bergbanes sollte die bischofliche Schatzkammer füllen . und dem Bischofe eine größere Unabhängigkeit gegenüber seinen Lehensleuten und l'uterthanen sichern 3).

<sup>1)</sup> Urkunde Nr. 42.

<sup>2)</sup> Urkunde Nr. 15 und 36.

<sup>2)</sup> Urkunde Nr. 4, 5, 28, 236.

Unter solchen Verhältnissen, unter den eben geschilderten Gefahren, und mit den Mitteln, die gegen dieselhen aufgeboten werden konnten, war Konrad von Beseno gegen Ende des Jahres 1188 auf den bischöflichen Stuhl gekommen. Es lässt sich diesem Bischofe weder Eifer für das Wohl seiner Stiftsangehörigen, noch Geschick in manchen Dingen absprechen. Doch fehlte ihm vor allem die Gabe der Leitung sowohl gegenüber den Domherren, als in der Gebahrung seiner Finanzangelegenheiten. Der Adel wurde übermüthiger. gegen des Bischofs Macht trotziger, denn je 1). Des letztern Macht genoss so wenig Ansehen, dass die Handelsleute von Trient nicht unbehelligt über die Grenze gehen konnten2). Die Gerichtsbarkeit wurde willkürlich von den Dynasten selbst ausgeübt, und die Galgen, die sie in der Nähe ihrer Schlösser aufrichten liessen, gaben einen Fingerzeig, wie prompt ihre Justiz war3). Wo es ihnen gefällig war, errichteten sie Zollstätten und Mauthschranken, ohne den Bischof zu fragen 1). Dadurch litt ebenso sehr das Ansehen als die Schatzkammer des Fürsten. Indem er manches Neue erwarb. liess er viele audere bestehende Rechte seiner Kirche verkommen, ohne dass er sie zu wahren verstand. Den

Urkunden Nr. 83, 84, 85, aus welchen hervorgeht, auf welche Weise der Bischof Friedrich in den ersten Jahren seiner Regierung die rebellischen Vasallen wieder au ührer Pflicht aurückbringen musste.

<sup>2)</sup> Erst in Johre 1904 musste mit Verana in einem Friedens-Treedetteigens ausbedungen werden, dass men die Trientner-Kaufleute unbeheiligt ziehen lauer ("auf mercestores et omnes kamines Tridenti per totum districtum Fronae in rebus et personis pro p o soe seeuri habeaniur." Urkund in Trient, Arch. XXX. I).

<sup>3)</sup> Urkunde Nr. 88.

<sup>4)</sup> Ebendaselbst, Anmerk. c.

Bergsegen wusste er so wenig zu benützen oder zu verwenden, dass er sein Stift mit Schulden belastete, die
noch dazu in dem gefährlichen Brescia gemacht vurden, von dem man doch jede Berührung abvenden
wollte!). Ein dieser immer mehr andrängenden Verlegenheiten lose zu werden, veraammelte der Bischof an
10. März 1205 zu Innsbruck einige seiner Getreuen,
entsagte unter der Bedingung, dass keiner der Domherren von Trient zu seinem Nachfolger gewählt werde,
seiner Würde, und trat als Mönch in das Benedictinerstift St. Georgenberg?). In seinem wandelbaren Sinne
bereute er zwar bald darauf diesen Entschluss, doch die
versuchte Rückkehr wurde nicht mehr angenommen?

Am 9. August 1207 wurde, ohne Rücksicht auf die vom Bischofe Konrad nochmals erhobenen Anspräche, Friedrich von Vangen als gewählter Bischof von dem päpstlichen Nunzius confirmirt, am 4. November vom Konige Philipp zu Nürnberg mit den Regalien bekleidet; und am 18. desselben Monats und Jahres begann er seine Wirksamkeit als Bischof und Fürst).

<sup>1)</sup> Siehe Nr. 105, 118.

<sup>2)</sup> An Burgo Insprak; praentibus contta Egunous de Ulinia, dio Oltone de Forniano, flormano de Livo; dia Charondar, piesopus tridentina, exposuit volum suum inserviendi des in monasterio S. Georgii, see a tal proposite vogano realite voisiti; and sich; se antisma nuum misias ad dominum apastolium, quiu itterae cum venerata, sint absoluti a debito fibilitati, quo alli tenchostara, rousquer prisespum elipara, non tamas exconsolici tridentistis. Et sequenti del, sellent II. Mertil (†1005) dietum monasterium S. Georgi interactis." Trient Arch XI. Trient.

<sup>3)</sup> Bonetti II. p. 100, 101.

<sup>4) &</sup>quot;hulletlone K., die joria IX, intrante anyanto, in choro et capitulo ecciasia b. Vigilii electua est et publicatua sereniaziuma daminua Pridericas de Viuaga in episcopum tridentium et honorifice confirmatua per dim episcopum Turcisiumus et Albertum prechiperum Mantanuum, muntios dii innocentii papua eccundum temorem nent entia e o netra d'um Con-

In cilf Jahren einer cheaso umsichtigen als euergischen Verwaltung') erhob er das Anschen und die
Macht seines Stiftes zu einem Höhempunkte, den es
nach ihm niemehr wieder erreichte; man müsste denn den
Ruhm, der sich mit der Person des Kardinal-Bischofs Bernhard von Cles, und den äusser en
Schimmer, der sich mit der Regierungszeit der Bischöfe ans dem Hause Madruz verband, als einen integrirenden Bestandtheit auf den Zusatund des Bisthums selbst übertragen, und hierin einen Ersatz für
die, nach Friedrich von Wangen auf immer untergegangene. Unabhängigkeit und Selbständigkeit der
fürstlichbischöflichen Würde sehen, für die es doch—
von ihrem Standpunkt aus gesprochen — nirgends einen
Ersatz zeben konnte.

Mil Eifer und Thätigkeit suchte er vor Allem da Verlorne vieder zu gewinnen, das dem nahen Verluste sehon Ankeimgegebene festzuhalten. Er selbst sagt: "Et eum divina vocatione, licet indigni, in ecclesiae tridentinae fuissemus electi pastorem; lam possessionea, quam etiam jura ipsius ecclesiae multis variis perturbationibus inveninus hine inde districtu pariter

r ad un yanadam triderdiam episcopus; et de regulibus investitus o din Philippo romonom regi na palati de Navinberg di dominica 11. movembris; et in ordem onno et novas IIII, erante ditens dis a electra assendi palatina nama episcopule." Priesta, Aroh, Xi, 4. De Famille etc. Freien com Weagen, un welcher er gehörte, mar ware sehan frühre im Bitahom Trient, namerilieli in und bei Basen kinant und tegnitert, doch kom ice est darech ha eigentilia bei Peri; a voie levan der Bun de Schleisen Wanger-Bellermond unds est unter seiner Regierung (im Jahre 1209, Ur. Xr. 80) Statt fund.

<sup>1)</sup> Er starb auf einer Wallfahrt in das heilige Land zu Akkon am 6. November 1218. Bonelli II., 50.

et alienata. Unde dei omnipotentis freti consilio et auxilio dissipata collegimus, alienata recuperavimus, minus bene acta in meliorem statum proviribus nostris revocavimus."

Die Art und Weise, in welcher er zu diesem Ziele gelangle, ist aus den zahlreichen nachfolgenden Urkunden, welche grösstentheils aus seiner Zeit stammen, genau zu ersehen, und bedarf daher keiner weiteren Bedrererung. Der Gegenstand, auf den sich seine Bemahungen bezogen, lässt sich in folgende Punkte zusammenziehen:

- 1) Wiedergewinnung der preisgegebenen Hoheitsrechte:
- Bezähmung des aufrührerischen Adels und der mit demselben verbündeten Bürger;
  - 3) Tilgung der Schulden;
- Beurbarung des Landes und Bebauung brach liegender Strecken durch herbeigerufene Arbeiter, sowie durch die Einheimischen;
- Abwehr der vom Süden drohenden anarchischen Einflüsse;
- 7) Étifrige Betreibung des Bergbaues und gesetzliche Regelung des Bergwerkbetriebes.

Das charakteristische Merkmal hei allen diesen Vorgängen word das Bestreben, nach s y s temat is chen Grundsätzen vorzugehen. Withrend oprihm nur Befelle und Anordunngen erlassen worden waren, so wie sie eben von der befruchtenden Gewalt eines gewissen Movontes etc. mentes, cinca cinzelnen Zweckes erzeugt wurden, so dräugte sich dem Bischofe Friedrich sogleich die Erkentatiss auf, dass die Zeit und die Verhältnisse mehr als blose (rom Zeit zu Zeit einzuholende) Befehle, dass sie bleibende Gesetze verlangten. Zudem hatte die Regierungsperiode seines Vorgängers bewiesen, wie eisel Ricchte der Kirche sowohl als ihrer Getreuen durch Verwahrlosung hatten zu Grunde gehen können, weil die Beweise dafür nicht sorgfalitig auf bewahrt wurden, "Et ut iura nostra et ecclesiae aliorungue hominum fidelium nostrorum fir miorem habe ant tutelam et robois augmentum, præesen spusculum ex diversis instrumentis simul propter compendium collectum per manus pupiticas conscribi fecimus et autenticat."

Auf diese Weise entstand der Codex Wangianus, dessen Beginn zwar nicht bekannt ist, jedoch jedenfalls vor das Jahr 1215 gesetzt werden muss!).

In demselben wurden einige Urkunden über Süfferechte aus der werhergehenden Zeit (Urk. Nr. 2—71)\*) aufgenommen, bei weitem den grössten Theil bilden die Urkunden aus der Zeit des Bischofs Friedrich selbst, und später wurden die leerstekenden Folien des Buches ebenfalls noch zur Eintragung von Urkunden benätzt.



Siche die Aufschrift nur III. Abheilung der Urkunden über Erbeinsund Erbyachterleibungen, welche gewiss nicht die ersten waren, die eingetragen wurden, wie sich sehon aus dem Platze schliessen lässt, den sie im Codez einsehnen.

Yon dieser Zahl sind die Numern 1, 3, 8, 9, 14, 15, 27, 36, 37,
 32 abzurechnen, weil dieselben aus der Copia vom Jahre 1344 entnominen wurden, von welcher sogleich die Rede sein wird.

Auf diese Art unfasste das Buch den Zeitraum vom Jahre 1082 bis 1281, wobei noch als bedeutsam hervorgehoben werden muse, dass die meisten k ai serlich en Privilegien, namentlich die Verleihungen Konrad s II. vom Jahre 1087 und 1028, und Friedrich s I. vom Jahre 107, 1192, 1199 nicht darin enthulten waren; zum Beweise, dass der Bischof bei Anlegung des Urkundenbuches auf keine Gefahr, die von den Kaisern droben könnte, dachte; dass er aber oorglütig im Augebehielt, welche Bechte dem Stifte gegenüber den einzelnen Vasallen, und welche Einkünfte ihm zustanden.

An der Ausführung dieses Werkes arbeiteten sehr viele Notare, wesshalb auch die Schrift der Urkunden untereinander sehr ungleich ist; daher heisst es auch in dem Inhaltsverzeichnisse Fol. 120: "Hic inferius annotati sunt effectus instrumentorum sive privilegiorum, jurium ecclesiae tridentinae in praesenti libro conscriptorum per manus plurimorum notariorum publicorum." Am öftesten erscheinen hiebei die Notare: Erzo oder Ercetus mit seinen Söhnen Nikolaus und Konradin, dann der Notar Ropretus. - An die Unterschriften derselben sind aus späterer Zeit die Unterschriften anderer Notare, welche die Autenticität des vorhergehenden bestätigen, gereiht. Das Original dieses Buches ist im Archive der kaiserlichen Regierung in Innsbruck befindlich, und beurkundet sich als solches, neben allen andern ausseren Kriterien, auch dadurch, dass die Schrift jeder einzelnen Urkunde übereinstimmend ist mit der Schrift jenes Notars, der sich selbst als denjenigen angibt, welcher die Urkunde

eintrug, während von den nachfolgenden Legitimationen späterer Notare jede einzelne durch verschiedene Schriftzüge sich unterscheidet. Die Schriftzüge der Notare Ercetus, Nicolaus, Conradinus und Ropretus, welche erwiesener Massen zur Zeit des Bischofs Friedrich lebten1), sind auf den ersten Blick zu erkennen, und zeichnen sich durch besondere Nettigkeit und Reinlichkeit vor allen nachkommenden aus. Demnach stellt sich die Sammlung wirklich als das dar, als was der Bischof Friedrich sie ankundigte, wenn er sagte: "opusculum ex diversis instrumentis per manus puplicas collectum." Dieselbe umfasst 120 nergamentene Folio-Blätter, von denen stets nur die eine Seite beschrieben ist, und ist durch (mit Eisenspangen versehene) Deckel so qut geschützt, dass sie noch gegenwärtig, mit Ausnahme einiger verwischten Stellen, ganz wohlerhalten genannt werden' kann.

Im darauffolgenden Jahrhunderte lives sodaan der Bischof Nicolawa (ron Brünn), der anch die Symodaldecrete eeinee Vorgdagers, Heinrich III., veräffentlichte<sup>1</sup>), eine neue Auflage dieser Sammlung machen, die auch in den Jahren 1344 und 1345 eu Stande gebracht werde-Dieselbe, bestehend aus 248 pergamentnern, auf beiden Seiten beschriebeaen Folioblüttern<sup>3</sup>), und auf dem Rücken mit der goldena Inschrift<sup>1</sup>. Codes: Wangiama<sup>3</sup> rearmit der goldena Inschrift<sup>1</sup>. Codes: Wangiama<sup>3</sup> rear-

<sup>1)</sup> Siehe die Urkunde Nr. 178.

<sup>2)</sup> Bonelli III. 120.

<sup>3)</sup> Der Unstand, dass die Copie um beinehe 100, grassenkeite sehenge Urkunden mehr enthält, at das Originat, die weitere Schrijt und sparsameren Abbreeisturen, so wie die Ambringung alter inswischen nach dasugskommenen Notariatsbestätigungen, welche off für sich ganze Poliuseiten ausfällen, eretraseknet aus grössere Volumen der Copie.

gend, befindel sich im tirolisch-vorarlbergischen Landes-Museum (Ferdinandeum) zu Innsbruck, und unterscheidet sich von dem oben genannten Originale sowohl dem Inhalte als der Form nach.

Was den In halt betrifft, so sind darin noch manche Urkunden vor, und sehr viele nach der Zeit des Bischofs Friedrich aufgenommen, so dass dadurch die Zahl derselben von 225 auf 305 erhöht vurde.

Was aber die Form betrifft, so beurkundet sich das Buch schon durch die durchgehends gleiche Schrift als Kopie. Diese Kopirung wurde gemeinschaftlich durch vier Notare beaufsichtigt, jedoch nur von einem aus ihnen vorgenommen. Auf welche Weise dies geschah, geht aus dem nachstehenden Zeugnisse des Notars selbst hervor: "Ego Conradus natus Friderici Greusseri civis de Monte Kuttis in Boemia, imperiali auctoritate notarius publicus et domini episcopi scriba, de mandato et auctoritate mihi commissa per dominum Franciscum de Maynentis, vicarium in spiritualibus generalem domini Nicolai d. g. episcopi tridentini, hoc exemplum ex autentico scripto manu notarii N. N. fideliter exemplavi, transscripsi et postmodum in præsentia dicti vicarii anno domini M.CCCXLIV. indic. XII. die ) ... Tridenti in contrata lastarum in domo, in qua redditur judicium epirituale, præsentibus domino Francisco capellano ecclesiae S. Petri in Tridento, Nicolao notario, filio domini Jacobi de Vincencia, testibus et aliis una cum Guillelmo, Yvano, Juliano notariis diligenter ascultavi et quum utrumque concordare inveni, nihil ad-

Dieses Datum ist, wie natürlich, bei versehiedenen Urkunden verschieden, überschreitet aber nirgends die Grense der Jahre 1364 und 1365.

dens vel diminuens, quod sensum vel sententiam mutet, praeter puncium, meram literam, virgulam vel syllabam, de ipsius dicti vicarii auetoritate mihi data autenticavi, et in hanc publicam formam in praesenti libro bona fide sine fraude meis et sinno et nomine roborasi'.

Trats dieser Zusicherung von Sorgfall und strenger Pfung ist jedoch diese Kopie im Vergleiche zum Originale so venig genau und besonders in der Schreibart so wenig correct ausgefallen, dass man den Text ohne Verbesserung durch Originalien nicht leicht richtig stellen könnte.

Nichts desto weniger figurirte fortan diese Kopie als der Codex Wangiamu, und das Original scheint der späteren Zeit günzlich aus den Augen oder aus dem Gedächnisse entschwunden zu sein!). Selbst Bonelli, welcher in seinen drei Bänden der uotizie-istorico-crivelicher in seinen drei Bänden der uotizie-istorico-cri-

1) Der Freiherr Jos. von Harmayr , welcher doch swei Bande (Geschichte von Tirol, II. Theil, Wien 1807, und: Beitrage aur Geschichte Tirals im Mittelalter) mit Urkunden fällt, von denen ein grosser Theil sieh auf die Geschiehte Trients benicht, eilirt niegende den Cadea Wanglames. Bei grosser Kühnkeit der Combinationen besass er doch nicht immer die für Urkunden nöthige Sorgfalt. So a. B. bringt er in den Beiträgen S. 253 (anyeblich ex archivio nulleo tridentino) die Urhunde, welche in diesem Buchs unter Nr. 51 varkommt, und schreibt: Anno 1192. Indiet. XIV., Kalendis Junii, do de don heissen musa: Indiet. X., IV. Kalendas Junil; die unrichtige Indiction brirrte ikn nicht und zum Beweise, dass dies nicht bloss ein Denckfehler ist, dient die von ihm verfasste Urberschrift, in welcher in der That das Datum des 1. Juni obenon steht. Doss er ebendort selbst statt Tridentini Ottonis ricki, "Torentini", und im R. Theile der Gesch. v. Tir. S. 331 bei Nr 150 statt: Haselberg "Asolengo" liest, and shalicher sehr auhlreicher Ungenauigkeiten will man nicht naher gedenken. Es seheint überhaupt, dass Herr von Hormoyr keine Originalien von Trientner Erkunden, sondern nur das s. g. Verzeiehniss des Trientner Archives vor sich hatte, welches nam Theile Urkunden in extenso, num Theile sehr brauchbare Auszüge hieron bringt, und in der Regel oueh rerlässlich ist, jedoch den Werth ron Originalien nicht haben kann.

tiche') sich als einen Forscher von ausgebreiteten Kenntnissen und scharfer vorsichtiger Kritik bewährt, hatte, so oft er den Codex Wangianus clitrte, nur diese Abschrift im Auge. Es geht diese nicht nur aus der Schreibart der von ihm in extenso gegebenen Urkunden hervor, sondern auch aus der Nummer des Codex, auf die er sich beruft; indem das Original und die Kopie in der It-lienfolge der Urkunden in etwas von einunder abweichen.

Da nun der innere Werth und der historische Ertrag, der in den Urkunden des Codex Wangianus liegt, unstreitig von hohem Belange ist; so glaubte man, durch die Heransyabe des Originals der Geschichte einen nicht unwesentlichen Dienst zu leisten. Die Reichhaltigkeit der Aufklärungen, welche der Codex nicht nur über eigentlich geschichtliche Begebenheiten, sondern anch über Gesetze und Gebrünche der Zeit vom 11 .- 14. Jahrhunderte bringt, erhalten eine um so höhere Bedeutung, als sie sich auf eine Strecke Landes beziehen, auf welcher die Angehörigen zweier Nationen sich zusammenfanden. Dort, wo auf engem Raume, kaum breit genug für den Titel eines Fürstenthums, eine gemeinsame Wurzel aus dem Boden zwei Stumme emporhob , welche im Verlaufe der Zeiten in vieler Hinsicht eine so verschiedenartige Entwicklung gefunden haben, mag es mehr als an manchen andern Orten für den Forscher von Interesse sein, jenen Stimmen sein Ohr zu leihen, welche aus einer vorlängst

Trient, 1761, 1762; and Anlass der von Tartarotti bezweifelten und angefochtenen Seligsprechung des Bischofs Adalpret U. entstunden.

verronnenen Zeit mit so mancher Kunde über die damals gellenden Sitten, massgebenden Bestrebungen und vollführten Thaten bis auf unsere Tage sich gerettet haben.

Die Grundsätze, denen man bei der Redigirung des Codex folgte, lassen sich in nachfolgende Punkte zusammenfassen:

- 1. Die Urkunden scheiden sich sovohl im Originale, als in der Kopie, nach drei Parthien, von denen jede eine besondere Aufschrift hat. Demach zerfällt auch hier das Ganze in drei Abtheilungen, von denen die zweite des Bischofs Friedrich Bergwerks-Ordnung, die dritte die Erbzins- und Erbpachterleihungen, und die erste Abtheilung alle übrigen Urkunden gemischten Inhaltes in sich begreift.
- 2. Zweifelhaft erschien das Verfahren, welches mit dem in der Copia von 1344 befindlichen Superplus von Urkunden einzuschlagen war. Einerseits war deren Text so incorrect, dass eine Drucklegung desselben nicht gerathen erscheinen konnte, um so mehr, da sie eben keinen Bestandtheil des Original-Codex bildeten. Andererseits war aber der Codex Wangianus schon seiner ganzen Anlage nach nicht ein abgeschlossenes Ganzes, sondern bestimmt, ü b e r h a u p t Urkunden über Stifts-Rechte aufzunehmen. In dieser Hinsicht hatte der Verfasser der mehrerwähnten Kopie vom Jahre 1344 nicht unrecht, wenn er für dieselbe ebenfalls den Titel: "Codex Wangianus" in Anspruch nahm. Das Beiwort "Wangianus" bezog sich nicht auf den Inhalt der Urkunden, sondern auf den ersten Sammler derselben, auf den Stifter des Werkes, indem widri-

genfalls der Bischof Priedrich sich selbst auch nur auf die zu seiner Zeit entstandenen Urkunden besehränkt hälte. Veberdies sind diese in der Copia neu hinzugekommenen Urkunden nicht nur dem In halte nach ceht (even auch der Form nach incorrect und waverlässlich), sondern auch eon wesentlichem geschichtlichen Belunge, und sehr förderlich für das Vertständniss der in bei dem Anagaben gemein anm vorkommenden Urkunden. Man glaubte duher, dem Zuecke des vorliegenden Werkes am besten zu entsprechen, indem man einen getreuen und möglichst ohleständigen Auszug ihres Inhaltes brachte. Denn der Inhalt voor ja eben das Brauchbare an ihnen, und nur die Form werd nas Verwerflichen.

3. Die Reihenfolge der Urkunden ist in beiden Büchern weder chronologisch, noch (mit Ausnahme der drei Hauptabtheilungen) dem Inhalte nach geschieden. Wo sich eben ein leerer Raum zeigte, wurde er durch den Notar mit irgend welcher Urkunde ausgefüllt. Diese Willkürlichkeit konnte, ohne den Werth der Sammlung zu verringern, nicht beibehalten werden. Die Ordnung nach der Zeitfolge schien der Sache am wenigsten Zwang anzuthun, indem eine Sichtung nach Gegenständen bei der grossen Menge und Verschiedenheit der Urkunden immerhin nur eine erkunstelte Ordnung herbeigeführt hätte. Nichts desto weniger wurde jeder Urkunde ihre ursprüngliche Numer (mit römischen Liffern) belassen, sowie deun auch durch die am Schlusse jeder Numer angehängte Zahl des Folium Vorsorge getroffen ist, dass das Gewünschte in dem Codex selbst leicht gefunden werden könne.

- 4. Bei Herstellung der Interpunctationen und der Orthographic wurde mit grosser Sorgfalt vorgegangen, indem man sich zum Grundsatze machte, nur solche Aenderungen vorzunehmen, welche unbedingt nothwendiq waren, damit die Schrift das Hieroglyphenartige für das Verständniss, so wie für das Auge verlöre. Dahin gehörten: die Ausfüllung der zahllosen Abbreviaturen und die Wiedereinsetzung der Buchstaben u, v und j in ihre Rechte. Die Beibehaltung des e an der Stelle des ae, und des c an der Stelle des t rechtfertigt sich dadurch, dass diese Anomalie weder für das Auge störend ist, noch zweifelhafte Auslegungen zulässt, dagegen musste die richtige Anwendung der grossen und kleinen Buchstaben aus eben diesem Grunde eingeführt werden. Andere Abanderungen, namentlich Verbesserungen von Grammatikalfehlern, wurden entweder nur angedeutet, oder es wurde ausdrücklich angeführt, wie der Urtext lautete.
- 5. Schliesslich muss noch bemerkt werden, dass, wenn Richtigkeit und Correctheit des Textes als con ditio sin ey us non der Herausgabe erscheine mussten, andererseits die geschichtliche Verwendbarkeit der Urkunden als Hauptz wock derseiben angseeben wurde, indem man glaubte, dass dieselben haupskachtlich nur in soferne Werth haben, als sie sich als brauchbare Bausteine für den Bau der Geschichte selbst eignen. Diese ihre Brauchbarkeit nachzuweisen, ihre Bezichungen untereinander hervorzuheben, die Stellen, die sie unter den andern geschichtlichen Ereignissen jener Zeit einzunchmen hätten, anzudeuten, kurz, jede Urkunde aus der isolirten Lage, in der sie sich sonst befünden

weirde, zu befreien, und ihr dadurch Beechäftigung zu geben und geschichtliches Leben einzuhauchen; war die Aufgabe gewesen, die man sich bei Abfassung der Vorerinnerungen zu jeder der drei Abtheilungen, im Zusammenhange mit den zum Texte gelegten Anmerkungen gestellt halte.





### I. ABTHEILUNG.

## Urkunden gemischten Inhaltes.

Vorerinnerung zur I. Abtheilung.

Die Urkunden, welche in der ersten Ahtheilung des Codex Wangianus euthalten sind, sind durch den Betreff ihres inhalten, sowie rücksichtlich der Personen, von denna sie ausgelnen, und räcksichtlich der Personen, an welche sie gerichtet sind, so sehr von einander unterschieden, dass es nielt wohl möglich ist, sie mit Genanigkeit in hestimmte Kategorien zu zergliedern. Es lässt sich nur im Allgemeinen folgende Sichtung unter ihnen vorselamen:

1. Urkunden, welche kaiserliche Erlässe enthalten, durch welche die weltliche Macht des Bischoft gegrändet und begrenat, mit den einzelnen Hoheitsrechtes nud Regulien ansgestattet, und gegenäher den Manicipalhestrehungen der Stadt Trient, sowie auch gegenäher den Usurpationen der Vasallen durch Gesetze gesichert wird (Nr. 1, 2, 8, 11, 15, 20, 30, 31, 36, 37, 42, 77, 115, 174, 215, 216). Durch dieselhen wird zugleich das Verhältniss den Bischofs zum obersten Lebensberre, zum Ksiere, festgestellt.

 Urknaden bezüglich auf das Verhältniss des Bischofs zu den benachbarten Grafen von Tiro 1, von Eppan und Ulten and von Flavon (Nr. 14, 19, 23, 24, 33, 44, 45, 46, 55, 58, 72, 87, 98, 190, 193), und zu dem Bischofe von Brixen (Nr. 68).

3. Ankänfe von Gehietsstrecken zum Behnfe der Benrbarung durch fremde Ansiedler (Nr. 130, 132).

Fontes etc. V.

- 4. Urkunden, wodurch mit einzelnen Thiltern oder Gemeinden Abhüdungen getroffen werden über die zu leitstenden Abgaben, über die Ausübung der Gerichtsbarkeit, über die Festsetzung besonderer Gemeinde-Statuten; namentlich, mit: Bozen (Nr. 72, 52), Fielina (Nr. 28, 122), Grumes (Nr. 148), Lederthal (Nr. 5), Nago (Nr. 54), Pratalia und Lenzima (Nr. 67), Rendena (Nr. 111), Riva (Nr. 4, 51), Tenno (Nr. 100), Tramin (Nr. 126), Trient (Nr. 79).
- 5. Urkanden über die Stiftung und Dotirung von Spitilern, nömlich: Spital zum hl. Kreus in Trient (Nr. 17), St. Thomas-Spital zwischen Arco und Riva (Nr. 57), Spital auf dem Ritten (Nr. 94, 122, 124, 128), St. Margarethea-Spital zwischen Ala und Marco (Nr. 123, 125), St. Leonhards-Spital in Sarno (Nr. 129), endlich über die Rechte des Bischofs gegenüber dem Kloster Sonnenburg im Pasterfluße (Nr. 70).
- 6. Urkunden über den Neuhau von Schlössern, als: Caldes (Nr. 123), Caldonazzo (Nr. 66), Casez (Nr. 66), Casez (Nr. 69), Casez (Nr. 69), Casez (Nr. 69), Casez (Nr. 69), Gastellaz (Nr. 129), Bajna (Nr. 13), Gresta (Nr. 130), S. Lazzaro (Nr. 172), Madruz (Nr. 7), Segonzano (Nr. 131), Visiaun (Nr. 64), Wangera-Belrermond (Nr. 80), und über den Neubau des Marktes Egna (Neumark 1, Nr. 35, 149).
- 7. Urkunden über die Belehung mit den Schlössern:
  Altenhung (Nr. 55, 58), Arco (Nr. 59, 117, 162,
  186, 200), Baldo (Nr. 138), Belvedere (Nr. 6), Beseno (Nr. 73, 76, 84, 93, 103, 108), 109, 117, 229),
  10sco (Nr. 26, 116), Brentonico (Nr. 97), Caldonazzo (Nr. 194), Castelbarco (Nr. 62, 195, 223,
  224, 225, 230, 231, 232, 233), Castellano (Nr. 197),
  Castelnuovo (Nr. 168), Schloss Egna (Nr. 69), Enn
  (Nr. 137), Gardumo (Nr. 163), Garda (Nr. 11), Gardulo (Nr. 20, 114), Licchleustein (Nr. 32), Lodron
  (Nr. 24), Kron-Meiz (Nr. 18), Pao (Nr. 83), Ponale
  (Nr. 166), Praditic (Nr. 18), Pao (Nr. 83), Ponale
  (Nr. 166), Praditic (Nr. 18), Brao (Nr. 83), Ponale

Riva (Nr. 145), Selva (Nr. 152, 156), Stenico (Nr. 98), 19, 12, 74, 110), Tamazolo (Nr. 99), Tenno (Nr. 87, 88), Vigolo (Nr. 120, 188), Walwenstein und Arz (Nr. 23). In diesen Urkunden liegt dann zugleich auch die Geschichte jener Adelsgeschlechter, welche davon ihren Namen führten.

8. Eadlich Urkunden: über einzelne gesetzliche Bestimmnegen, richterliche Eutscheidungen, Käufe, Verkäufe, Tauschverträge, Sebenknagen, Achtserklärungen gegen Yassıllen und Wiederversähaung mit ihnen, und im Allgemeinen Urkunden, welche sich anf das Lehenverhältniss und die Verwaltungsweise im innere Gebiete des bischöffichen Territoriams überhanpt beziehen.

Ucher die letztgenanten zwei Punke: über das Lehenwesen und über die inner Verwaltungsweis, därften einige Benerkungen hier um so mehr an hirem Platze stehen, als sie dazu dienen werden, so manche nache Anderkee, die in den Utkanden selbst verkommen, richtig zu denten und aufzufassen. Die Vermischung deutscher und romanischer Gebräuche und Rederwisse hat in der Streeke Landes, die das weitlichte Gebiet des Biselofs von Trient bildete, so manche Eigenthämlichkeiten hervorgereifen, die leicht zu einer Begrüffsrewirrung fähren können, in dem noch der Umstand hinzafritt, dass ein und derselbe terminus oft sehr Verschiedenarliges bedeutete.

### A. Lehenwesen.

Der Bischof von Trient, der Lehensmann des Kaisers, war innerhalb seines Territorinan der oberste Lehen a herr. In dieser Beziehung standen alle Lente des Bisthums ihm gegenüber als "homines de macinata sancti Vigitit", waren dieselben nun "homines diennis de nobili macinata", oder "homines liberi, franki absoluti", oder endlich mit Bedienstungen belastete: "homines ministeriales, condictionales". — (Die Eigenschaft der Hörigkeit, die Manchen anklebte, kommt hier nicht in Betracht, denn sie hatte mit der Eigenschaft des Bischofs als obersten Lebensherren nichts zu schaffen.)

Dieses Recht des Bischofs, welches er vermöge seiner obersten Lehensherrlichkeit ausübte, und welches für jene Zeit den

jetzigen Begriff der Territorialhoheit so ziemlich iu sieh fasste, wurde durch das Wort "Bannum" ausgedrückt. Banuum, uach diesem Sinne, bedeutete die Kreislinie, innerhalb welche alle Lehensmänner des Bischofs "gebannt" waren, und welche das gesammte Lehengefolge, die maeinata (masnata) "Gasindi" umfasste. Niemand konnte aus diesem Kreise, aus diesem Verbande (banno) entlassen werden. Daher bestaud ein kaiserliches Verbot: "quod episcopus non potest dare alicui bannum suae ipsius personae"1). Es warde als einer der grössten Frevel betrachtet, weun ein Bischof ein lehenbares Gut dem Stifte eutzog, und dadurch die masnata des hl. Vigilius verringerte; denn es heisst: "qui vero episcopus hoc castrum (Beseno), in totum vel in partem, extra casamdei alienaret ... maledicatur persona ejus et anathemizata sit a beato Vigilio. . . . . . . ita quod semper et in perpetuum ad manus episcopatus remaneant omnia suprascripta"2) .- Nach dem Todfalle eines Bischofs musste sich das gesammte Besitzthum des Stiftes in dem Zustande befinden, wie es übernommen war\*). - Kein Angehöriger des Bisthums, auch wenu er ein freier Mann war, konnte sich dieses Verbandes entschlagen, bei Verlust aller seiner leheubaren Güter 1); ja er kounte nicht einmal seinen bleibenden Aufenthalt ausserhalb des Bisthums nehmen, weil sieh diess mit der seiner Person anklebenden Treue (was wir jetzt Bürgerpfliebt nennen würden) nieht vertrug. Daher heisst es auch); "Fridericus episcopus dixit, quod relatum sibi erat, quod Enrigetus de Ala volebut exire ad demorandum in alio loco; et dixit, quod multum displicebat sibi; et hoc dixit non sub aliqua occasione, quod dictus Enrigetus sit homo de aliqua conditione episcopatus . . . sed per liberum hominem tenet illum, et dixit, illum Enrigetum liberum hominem esse et fuisse . . . . Unde dictus Enrigetus per liberum hominem

<sup>1)</sup> Urkunde des Cod. Wang. Nr. 31.

<sup>2)</sup> Urk. Nr. 73.

<sup>3)</sup> Urk. Nr. 30.

<sup>4)</sup> Urk. Nr. 8.

<sup>5)</sup> Urk. Nr. 133.

obligavit in manum episcopi omnia sua bona ... si exicrit de terra de Ala ad habitandum in atiis locis extra episcopatum, ducatum, comitatum."

Dieses Hecht des Bischofs umflug wie mit einem gewaltigen Hison alle jene, die einmal in diesen Kreis gehörten, und in so ferne sie in denselben gehörten; durch die Lehentreue waren allo einzelnen Glieder mit ihrem Oberhaupte verbunden; sie bildete den Faden, welcher von jedem einzelnen Punkte der Peripherie bis zum gemeinsamen Mittelpunkte führte.

Innerhalb dieser Grenzen konnte jeder einzelne der Vasallen sich wieder seine kleineren Kreise schaffen, in denen er als Mittelpunkt, als Oberhaupt galt; and so weiter herunter, bis zu der niedrigsten Schichte der Bevölkerung, gab es wieder eiuzelne Herren mit ihrer besonderen masnata, ihrem Gefolge, Auf diese Art glich das Ganze einem wohlgegliederten Systeme, dessen Theile, ieder mit seinen Trabanten, um ihre Sterne, und in letzter Gliederung sich um den Kaiser, so zu sagen die Souno dieses ganzen Systems, in regelmässigen Kreisen bewegten. Die Anziehungskraft des Ganzen bestand in der pflichtgemässen Lehentreue, welche, in mehreren Knotenpunkten, sich bis zum Kaiser erstreckte. - Hat man nun Ursache, den wohlgegliederten Bau des ganzen Lebensystems zu bewundern, so kann man auch nicht umbin zu bemerken, dass er einerseits eine besondere Zähigkeit besass, andererseits sich auch bis auf die kleinlichsten Vorkommnisse des Lobens erstreckte.

Trotzdem, dass die eise Grundbedingung des lehenbaren Verhandes, die Lehentereu, unställig Male verlett wurde, seigt es sich doch durchgängig, dass treubrichtige Vasallen sich in der Hegel durch eise leichte Reuo die Rückehr in den status quo ante erhaufen konnten. Wenn anch die Acht erklärt, und die lehenbaren Güter eingezogen wurden; so war doch das Gesetz gegen die Pelonie viel grosssprecherischer abgefasst, sie ssich in Wirklichkeit zeigte. Die einfache Rückkehr zum Gehorsam, und die Erneuerung des Schwares der Treue, der vielleicht ebenso hald wieder gebrochen wurde — genügten, un Alles wieder in den alten Stand zu setzen. Es wur, sie hätte man

sich gescheut, bei dem einmal in Gang gekommenen Systeme irigend etwas zu ändern. — Die nachfolgenden Urkunden, die doch so viele Beispiele auffallender Pelonie bringen, enthalten dennoch nar ein einziges Beispiel, dass der Bischof einen Geötteten nicht mehr zu Gaaden aufgenommen hätte. (Siehe die gerne verzieht, und es jederzeit für einen Gewinn annah, wenn nur die Abtrünnigen ihren gewohaten Platz wieder einnehmen wollten.

Das Lehenverbältniss hatte aber anch viele Gliederungen. So wie bei dem alten Germanen die Verzännung seines Bauernhofes die Grenze des Gebietes andentete, innerhalb dessen er als Oberhaupt waltete, so hatte auch jedes Schloss eines Lehensberren seinen districtus, und Alle, die innerhalb desselben sich befanden, gehörten zu diesem Schlosse, und waren verpflichtet, das Schloss dieses ibres Herren zu bewachen (die noctuque custodire), diesfalls die nöthigen Austräge und Dienste zu verrichten (waitas facere). Bothengange zu übernehmen (publicum castri facere, publicare castrum); ja sogar es in seinem baullchen Zustande einznhalten (coperire, murare, cum .. sindulis" tegere); denn dafür besassen sie die innerhalb dieses Bezirkes gelegenen Baugründe und Häuser (casamenta et casalia). -Daher heisst es 1) :..., per fidelitatem, qua tenentur, dixerunt, quod sciunt in veritate et auditu . . . antiquiorum hominum illius terrae, quod omnes homines vallis lagarinae . . . debent munire murum castri Prataliac, et inwaitare dictum castrum pro corum casamentis, quae habent in illo castro". - Daher erwähnt anch eine andere Urknnde 2): "omnes homines qui in castellantur in castello de Pratalia, et qui waitant scarawaitam"; und die Belehnung des Schlosses Castelbarco erfolgte: "cum honore et districtu, cum regulis et waitis2)". Ferner: "episcopus concessit eisdem (dem Gumpo und Boninsigna von Madruz), ut per regulam constrin-

<sup>1)</sup> Urk. Nr. 134.

Urk. Nr. 67.

<sup>3)</sup> Urk. Nr. 62.

gerent rustices ad publicandum castrum illud et ad custodius faciendus, i.e. illo e rust ice s, qui in cas et el la but
in illo castro ')". — Zam "districtus" eines Schlosses gehörten aber nicht bloss jene, welch dje obgenannten Dienste verrichteten, sondern anch freie Lucte, denne sheisst: "Aomines illius terrae (zam bischöflichen Schlosse Belvedere gehörig) debent fücere custolium et publicum castri; ilbert
homines, qui ibi habiturcrint, casamenta per epis copum kobere debent")". Damit ist deutlich gesagt, dass auch
freis Leute, wenn sie in den districtus irgend eines Schlosses
cintraten, mit dem darin befindlichen Besitzthum eo opso
schon in einen eigenen Lebensverhaal trateu.

Dieser letztere erstreckte sich aber auch noch weiter herab. Nieht nur waren oft einzelne Hausantheile, Kauinaten, Herde eines sonst alloidisel Hauses in den Lehenverband eingeogen); sondern letzterer knüpfte sich anch an einzelne Leistangen. Wenn man es schon sonderhar finden muss, dass die Wäsehe des hischöflichen Leinenzeuges), und die Verrichtung der Kaminfegredienste im bischöflichen Schlosse? han besondere Lehen geknüpft war; so erhebt sich diese nullich bis zur vollstellen geknüpft war; so erhebt sich diese nullich bis zur vollstellen geknüpft war; so erhebt sich diese für Versorgung des Wächterhundes im bischöflichen Schlosse Firmian ein eigenes Lehengut in Fleims angewiesen war, welches "campus cantilis" hiese").

<sup>1)</sup> Urk. Nr. 7.

<sup>2)</sup> Urk. Nr. 6.

<sup>3)</sup> So warde im Jahre 1237 hel einem Streite zwischen dem Bischofe Alderich von Trient und Herrn Bozzo von Stenico entichieden; nur die earninate und der Thurm zu Stenico seien Lehen und das Übrige Aliod. Urk. im Trient. Arch. VII. 2. 1917

n Feudum, pro quo debet abluere pannos et toallas dai episcopi et illorum suae euriae." Urk. vom Jahre 1221 im Trient. Arch. LIX. 30.

<sup>5) &</sup>quot;Et terra Araunondi de Tesetho (in Fieims) dabat unam peciam (pesso) panni octo mbarum spatsainferno de Tridento." Urk. Nr. 28.

 <sup>&</sup>quot;Et eampus, pro quo dabatur brenna cani wardiani de Formejano, jacci in Zullano (Giuliano in Fleims) et dicitur campus canilis." Urk. Nr. 28.

Diese ausseraten Ausläufer des Lebenwesens waren gewiss schon ein Zeichen des Missverständnisses desselben, indem dadurch der eben so schöne als erhabene Begriff der Lehentreue an unwürdige Gegenstände vergeudet, und dadurch selbst am seine ursprüngliche Bedentung gebracht wurde. Ja es zeigt sich dieser nabende Verfall augenscheinlich schon in diesen Urkunden, indem die Verpflichtung zur Lehentrene sichtlich der einträglicheren Verpflichtung zu besonderen Abgaben Platz machte, bis die Lehensoberherrlichkeit vollends in veränderter neuerer Gestaltung als Territorialhoheit mit dem Attribute, die herkömmlichen Abgaben zu fordern, und endlich mit dem Rechte, überhaupt Abgaben festzusetzen, zn besteuern, einherschritt. Der Uebergang ist unverkennbar in den Urkunden des Codex Wangianus niedergelegt, Denn während "bannum" ursprünglich jene Bedeutung hatte, welche oben anseinander gesetzt wurde, fing es allgemach an, diesen Sinn zu verlieren. Es war folgerichtig, dass, wenn "bannun" den Umkreis der Lehensherrlichkeit bedeutete, dasselbe Wort anch für dessen Sanetionirung verwendet werden konnte; und dass demnach: "banno subjacere" nicht nn? hiess: der betreffenden Lehensherrlichkeit unterstehen, sondern auch: ienen Strafen sich fügen müssen, welche gegen die Nichterfüllung dieser Verbindlichkeit gesetzt wurden. - Dadurch, dass "bannum" sowohl ein bestimmtes Recht, als eine bestimmte Strafe bedentete, kam es, dass man anch überhaupt: "Recht" und "Strafe" mit "bannum" bezeichnete. Daher: "investire de banno placiti, de banno jurisdictionis": daher "bannum maleficiorum". - Die Geldnöthen der Bischöfe (namentlich unter Konrad II.) brachten es mit sich, dass sie manche derlei Rechte in Abgaben verwandelten. Ein nnwiderlegbares Beispiel hievon liefert das Uebereinkommen, welches im Jahre 1211 der Bischof Friedrich mit den Einwohnern von Rendena schloss, um dadnrch Geld zur Tilgung der von seinem Vorfahrer Konrad gemachten Schulden zu erhalten, - Wenige Jahre nachher wird dann der anfmerksame Leser der folgenden Urkunden durch den Umstand überrascht, dass er "bunnum" nicht nur als Strafe (dann: Geldstrafe),

sondern überhaupt als eine gewöhnliche Abgahe unter vielen andern figuriren sieht; so dass von da an "bannum" auf gleicher Kategorie stand mit: "collecta, datio, albergaria, fodrum!)" n. dgt.

Uebrigens war diese Umwandlung nicht die einzige in ihrer Art. Dass auch der andere Factor des Lehenverhältnisses, der lehenbare Grundbesitz auf ganz analoge Weise einer Umgestaltung entgegenging, in Folge deren das darauf haftende Lehenreichniss in dem Grade mehr hervorgehoben wurde, als man die damit verbundene Lehen tre ue schwächer betonte : wird bei der Vorerinnerung zur dritten Abtheilung gezeigt werden, Denn auch hier traf es sich, dass "arimannia", d. i. das lehenbare Grandstück, endlich nur mehr eine bestimmte Abgabe bedeutete, die dann auch weiter cedirt werden konnte, ohne dass der Zahlende zn dem, welchem er sio zahlte, in einer Lehenabhängigkeit gestanden wäre. Dadurch kam es dann, dass gegen das Ende des Mittelalters die Lehensherren nicht mehr so fest über ein Lehengefolge, masnata, als vielmehr über eine gewisse Anzahl abgabenpflichtiger Leute und Grandstücke verfügen konnten.

Neben diesen Vasallen umgaben den Fürsten von Trient, wie allerwärts, seine Hofbediensteten, Ministerialen; von desen man nannhm, dass eis sich nicht mehr im Besitze der vollen Freiheit befanden, daber: "Liber home, gut non pertinet episcopo pro altiqua conditione" »]; und die Unterscheidung: "vasalli, sine sint liberi, sive ministeriales"); fenere in Valsugana "homines franchi, homines ecclesiae, homines canonicorum et altiorum nobilium" »]. — Diese homines contitionales konten Tucksiehtlich der an ihnen haftenden Bedienstungen verschenkt, werpfändet, oder somt versänsert werden, denn ihre Causalität gatt denne gut für ein Einkommen, wie ein anderes

<sup>1)</sup> Siehe die Vorerinnerung zur III. Abtheilung, worin auch zugleich die Deutung dieser verschiedenen Abgaben-Namon zu finden ist.

<sup>2)</sup> Urs. Nr. 133.

<sup>3)</sup> Urk. Nr. 192.

<sup>4)</sup> Urk. Nr. 206.

Eritzguis. Daher beisst es '): "dominus Carlus de Veszano... refutant in manibus Henrici episcopi (Carellum... de Disado cum suis heredibus masculis et facminis, et cum uno stario friumenti, et uno stario siliginis... et cum toda decima panis, eviai, leguminis, pullorusu, quan idem Clarellus dare tenetur;... jur avi it quoque idem Clarellus fid elituetem pro homine familiac casadei suo domino rpiscopo."

Ricksichtlieh dieser Leute war der Bischof im Grunde auf gleicher Stufe mit anderen seinen Lebensherren im Bistlume; zur dass für die Bedienstungen, welche die Ministerialen dem Bischofe leisten mussten, vornechmer Namen erfunden wurden, als: pincernae!). camerarii, mareseculci, submaresculci, sensenziel etc. Für alle diese officia curica waren eigene Lehengüter bastimmt, deren Ertfegiesse innen zugewiesen waren!)

### B. Verwaltungs-Weise.

Der Bischof hatte in allen seinen Functionen als Alter Ego den vice de min us, dahre hissets es auch ausdrücklicht: spicedomnius, qui fungitur vicc dominius) i ferner, wenn Jemand von aller Jurisdiction dorch andere Beanten enthohen, und nur nater den Bischof selbst gestellt warde: "non pro gastaltionibus, nec pro ditis ministerialibus, seet landum pro episcopo et viccelomino rationen facianis"). Dieses riccedominus bisse per eminentiam: "viccelominus tridentinus." — Ansserdem warea für größ as ere Göbiche noch besondere viccedominis bestellt, so z. B. war Peter von Malosco des Bischofs Vicedom für gans Noss-und Shattall-1).

- 1) Urk. Nr. 208.
- Siehe die Urk. 319 und die Anmerkung a.
- 3) "Francobalba, qui crat portenariu, et camerariu et seutellariu i a Formejano, pro his tribusoffeiis habebat tres pecias panni" (aut cinem Grundastiche in Fleins haltend); levner: "et totun ferrum, quod de Flemme exichaterat feudem officialium curiae, videlicet scordant et gustaldionis Formejani, et marcaeolorum et energeaciorum, dispranadorum et convocani, "Urs. Nr. 83.
  - 4) Urk. Nr. 269.
  - 5) Urk. Nr. 164.
  - 6) Siebe die Urkunden der III. Abtheilung.

Innerhalb kleinerer Beairke, gewöhnlich mit dem Mittelpunkte irgend eines Schlosses, walteten des Bischofs gastaldi, gastaldiones. Die ihnen zugewiesenen Gebiete hatten bestimmte Abgrensungen, und die Urkunden sprechen — wie von einem Bezirke mit bekannter Ausdehnung — von den Gastaldien in Arco, Ledro, Nomaso, Bleggio, Bon, Vulsana, Malè, Cles, Ala, Magnano, Beseno, Tramin, Kaltern, Neumarkt, Bozen, Formigar, Rendena u. del.

So wie Gastaldus, Haistaldus, Haushaldus ursprünglich einen solchen bedeutet haben mag, der vorzüglich des Bischofs Verwaltungsgeschäfte bezüglich der Erträgnisse besorgte, der für den Bischof "Haus hielt"; so war auch an manchen Orten anfänglich keine andere Mission damit verbunden 1). Doch besorgten dann durchgängig die Gastaldionen nicht nur die Einkunfte, sondern auch das, was man politische Geschäfte nenueu könnte, ferner: das richterliche Amt und die Kriegsangelegenheiten. Sie waren bischöfliche Obrigkeit für Alles und Jedes; und ausser ihnen bedurfte es keiner andern Amtleute. Diese den Gastalden übertragenen Functioneu sind in den nachfolgenden Urkunden sehr deutlich ausgesprochen. Es heisst\*): "Dominus Aldricus episcopus commisit domino Bonifacino de Ripa gastaldiam de Beseno, et homines illius gastaldiae ipsi commisit ; committendo el faciendi rationem inter homines domini episcopi gastaldiae praedictae, et sententiandi inter eos secundum juris ordinem, et ipsos homines con servandi et manutenendi; promittendo idem Bonifacinus servare, custodire, manutenere, defendere, warentare dictam domum et wardam dictae domus castri de Beseno, et nullam suspectam personam in illam domum recipiet : wardam dictae domus nulli personae praesentabit, nisi episcopo et ejus nuntils, et si aliquis dolum sive feloniam committere vellet, domino episcopo denuntiabit."

So wurde noch im Jahre 1208 dem hischöflichen gastaldie in Formigar auch das Richteramt zu Bozen übertragen, welches bis dorthin dem Schultheiss des Grafen von Tirol abgesondert obgelegen war. Urk. Nr. 72.

<sup>2)</sup> Urk. Nr. 169.

Das Kriegsant des Gastaldie golt daraus herver, dass es heisst: ) "ei vero dominus verram habuerit, gastaldie illius gastaldiac debeat et valeat sine contradictione cun quantis militibus voluerit in dicto castro (Castellacio) ascendere et thi morari ad tuttionem casaculei."—

Das Verwalter-Amt des Gastaldio geht hervor aus der Urkunde Nr. 105, wo es heisst: "gastaldio vinum debet conducere in scariam Maleti", und aus der Urkunde Nr. 72; sowie aus unzähligen andern Stellen?).

Die Dauer des Amtes eines Gastaldio war nach Willkühr des Bischofs (Nr. 169); oft wurde es ausdrücklich nur auf ein Jahr verliehen (Nr. 175, 176).

And welche Art die Gastaldiones für ihr Amt bezahlt waren, geht aus nachfogendea kursen Stellen herver: "ppro qua concessione episcopus concessit ei fruges omnes et redditus gastaldiae in Beseno, exceptis spallis dundis in festo nuncti Stephani, et framento, et banno maieficiorum." (Nr. 109) und an ciacea madera Orde: ...,concessit ei omnes redditus illius gastaldies, dardo episcopo nomi anno Libras denariorum veronensium de illis redditibus, residuum in se habeat (Nr. 171).

Ubrigons verdient noch bemerkt zu werden, dass der Wirkungskreis des Gaataldis sich ura nd fie hominee geiscopi oder die hominee cusaedet im engeru Sinne des Wortes erstreckte; indem die andera Dynasten und Vasallen über ihre hominee und innerhalb lires districtus klainfeib Beltgnisse ausübten, wie der Gastaldio im Namon des Bischofs in a eine m Bezirko.

Aus dem Gesagten erhellt zur Genüge, dass es nicht ganz richtig ist, wenn Albertinus Mussatus die Gastaldiones "tribunt plebis" nenut.")

<sup>1)</sup> Urk. Nr. 126.

<sup>2)</sup> So heisst es auch in einer Urkunde des Trient. Arch. vom Jahre 1211.
X. 1. act austaldie habeut certum locum, ubi canivam ardificet."

De gestis regis Henrici VII, L. II, rubrica septima: "cum tribuais plebis, quos gastaldiones nominant."

Ebenso ist es nicht genau und erschöpfend gesagt, wenn man unter scarti, scariones, im Allgemeinen Richter einer geringern Kategorie, und unter scaria eine Gerichtsstelle versteht.

"Ne ar ius" kans man am richtigsten mit "Gemeindevorsteher" überseizen. Wenn es schon in einer Urkunde des Trieuter Archives beisst: "kearius cum al i is deputatis vallis Flemmarum" (Pleims)); so geht die Beziehung zur Gemeinde ge ge über dem Gastaldio noch deutlicher aus folgender Stelle herver: "Committit Henricus erpiscopus domino Odolrico de Bolzano gastaldiam Flemmi, ut possit exercere juriadictionem et recuperare jura et proventus episcopatus, et man dans a cario et communitati illi, ut gastaldioni parcant."!

In so ferno jedoch der Gastaldio auch der Verwalter der bischöfichen Einkünste war, wurde der scario dessen Stellvertreter, jedoch nur für den bestimmten G em ein de bezirk, und erhob sich endlich auch zu dem Amte, an seiner Statt Recht zu sprechen; daher heisst est "mon debet fücere rationem net per gastaldionem nec per scarionem, sed tantum pro episcopo et vicedomino")," oder: "de omnibus bannis, quae gastaldio de Formiano vei ejus scarius lucratus fuerti, duae partes tirolensi comiti, tertia tridentino episcopo dari debestur.")

"S caria" war für die Gemeinde, was für den ganzen Bezirk die curia des Gastaldio war; dortbin warden die Naturalbegaben des einzelnen Ortes, in die Curia jene des ganzen Bezirkes abgeführt. Daher hiess später "scaria" eine Abgabe überhaust.

Für besondere Anlässe hatte der Bischof neben diesen regelmässigen Beamten auch noch: nuntios oder certos nun-

Bonelli II. pag. \$15 sagt: "seeria significa luogo, dove risiedarono i minori giudici."

Urk. vom J. 1339 im Trient, Arch. XII. 11.
 Urk. vom J. 1281 im Trient, Arch. XII. 2.

<sup>4)</sup> Urk. vom J. 1217 im Trient. Arch. LXIII. 14.

<sup>5)</sup> Urk. Nr. 72.

tios, capitaneos, vicarios; sowie für die Bewachung der Schlösser eigene guardianos et castellanos; nud für die Aufsicht auf die Naturaleinkünste: caniparios, cellerarios, massarios ("Neier" von maneus, maso, Meierhos).

Gegenüher den hischäflichen Beamten standen nan die Gemeinden, die sich in eigen Besirke, regulus (in Judikarien auch
deganfas) formitten; vom Bischofe gewöhnlich nur: komines
communitatie Leuderi, Ripas, Bolsami ete, genanat worden;
in ihrem Verhältnisse nater sich aber als "pricini", Inassen,
da standen, sam Unterschiede von allen Andern, welche nicht in
diesen Bezirk, vicinitar, gehöten. — In linen Angelegenheite
liessen sie sich durch line: appalici, consules, procuratores,
die ais selbst wählten "), vertreten; ihre Entscheidungen fällten
sie darch einen Anssehuss (consilium majus) ") oder endlich in
voller Volksversammlung (pienca concie)"), die stets für nothwendig gehalten wurde, wenn etwas für die ganze Gemeinde
bindend sein sollte.

Ist es nun cinereits klar, durch welche Organe die Verwaltung in jener Zeit geführt wurde, so ist es nahean namöglich, anderereits die Grundalite anzuführen, welche die Verwaltung in jeder Hinsieht leiteten. Das alle Herkommen wurde,
wo Zweifet vorkamen, durch die Aussage von "expienter et
antiquiores homines illius terrae" richtig gestellt, nad sodann
als hindend augenommen. Auf diese Art wurden fix gewordene
Gewohnheiten zu Gesteten. Wo sich ehen ein dringender Fall,
ein eauss, der gelöst sein wollte, zeigte, berief der Bischof die
curie vassallorum, welche sodann ein laudamentem abgab, gillig
für diesen, sowie für kommende ähnliche Fälle §; doch war der
Bischof an den Anspruch einer solchen curfur altelgebunden).

Syndici von Rendena bei Nr. 111, von Bosentino und Mugazzone bei Nr. 130, in Trient bei Nr. 206, in Riva bei Nr. 51 haiset es: "duo ex consulibus vel ex melioribus, quos ipsi elegerint."

<sup>2)</sup> Urk. Nr. 206.

<sup>3)</sup> Urk. Nr. 85.

<sup>4)</sup> Sielie die Urk. Nr. 10, 21, 39, 82, 96, 210 u. a.

Urk. Nr. 65 als Beispiel, dass der Bischof sieh nieht an des Ausspruch der Curie, an ihr laudamentum, hieit.

i) Urk. Nr. 212.

2) Während im Jahre 1168 (Urkunde bei Boneili II, 433) die Einwohner von Pergine ausdrücklich verlangten, nach den salischen und longobardischen Gesetzen behandelt zu werden, kündigen in spätern Urkunden (Nr. 16, 29, 63, 74, 78, 138, 163) manche Parthelen ausdrücklich an, "se vivere lege ramana." Daher erscheinen daseibst die Beisätze, die sich auf die romische Jurisdietionsform hezichen, als: renuntions senatusconsulto vellejano; epistolae divi Adriani; exceptioni non datae et nan numeratae pecuniae; juri hypothecarum; oder es belast, er strenge die actio injuriarum an; anderswo: er trete ein Besitzthum mit allen actiones utiles el director ab. - Bel Nr. 207, wo der Bischof Heinrich das Schioss Buon Consiglio, um es vor den hersnnahenden Gefahren zu retten, als Geschenk dem bl. Vigilins übergiht, macht er den für diesen Act gewiss etwas sonderharen Beisatz: prenuncions insuper episcopus juri et legi dicenti, donalionem ultra quingentos aureos factam absque insinuatione non valere; sed totum valent, ac si coram praelore facta fuisset."-Die öffentlichen Gerichtstage (Raleichding Nr. 72), wie sie in Nr. 10, 14, 21, 23, 24 etc. vorkommen, treten immer mehr in den Hintergrand. - Auf welche Art die ehrwürdigen placita nach und nach soch aus den Seitenthälern verschwanden, ist sas Nr. 5 und 111 dentlich zu ersehen. Dedurch kem es, dass in kurzer Zeit der alte Begriff "placitum" ganzlich abhanden kam, und endlich ebenfalls, gleich dem Worte "bannum", nur mehr eine Abgabe bedentete. In einer Urkunde vom Jahre 1241 im Trient. Arch. LXIII, 18, heisst es einfach: "Investitura de fieto, banno, placita, operibus et serviciis," (Siehe soch die Vorerinnerung zur III. Ahtheilung.) Dennoch erhielt sich noch Manches von den altgermanischen Gehräuchen; ond es entstand dadnreh in der Form, Recht an zu sprechen, ein seltsames Gemisch zwischen der vom Altdeotschen überkommenen Sitte, nach innerer Ueberzeugung und nach Billigkeit zu entscheiden, und der vom Hömischen stammenden Casuistik mit ihrer scharfen Unterscheidung der Susseren Formen.

 "Dominus Egno episcopus investivil Bonacursium de Ripa de omnibus feudis, et de omni banno, excepto banno maleficiorum, qua il nulli in dul-

fen 1) öfter die Rede ist, dass aber von Gosetzen, welche in voraus für bestimmte Verbrechen ein Strafausmass festsetzen. nur in seltenen Fällen eine Meldung geschieht. Diese wenigen Fälle lassen nur soviel errathen, dass in jenen Zeiten eine seltsame Anschauungsweise über Strafbarkeit mancher Vergeben statt fand, und unsere Zeit würde es nieht wohl vereinbarlich finden, dass die Anzündung eines Gemeindewaldes mit der Abhauung einer Hand und einer nicht unbedeutenden Geldstrafe 2), der Mord mehrerer Menschen aber mit einer eben nicht namhaften Summe Geldes hinlänglich gesühnt wurde 1) .-

Was schliesslich die Abgaben, welche der Bischof in seinem Gebiete erheben konnte, und im Zusammenhange damit den Geldwerth in jener Zeit betrifft, so wird auf die Vorerinnerungen zur II. und HL Abtheilung verwiesen.

a ciur." Urk, vom Jahre 1263 im Trient, Arch. IV. 5, ferner "quod insi f domini de Caldonavso) habeant jurisdictionem faciendi rationem de suis hominibus, excepto de maleficiis." Urk. vom Jahre 1230 im Trient. Arch XXXVI. 3.

1) Urk. Nr. 39, und an mehreren Orten, ferner "jurisdictio criminalis, ubi de morte aut mutilatione membrorum agitur." Urk. vom Jahre 1327 im Trient. Arch. XXX. 32. 2) Urk. Nr. 39.

description of the law

3) Urk. Nr. 137.

## Aufschrift').

FRIDERICVS DIVINA MISERATIONE SCE. tridentine ecclesie episcopus, imperialis aule vicarius et totius Italie legatus\*), universis tam presentibus quam futuris in perpetuum. Propter humanarum rerum ambicionem facti sunt filii hominum legum transgressores. et nisi ecclesie et inpotentes canonicam habeant tuicionem. per secularium potentiam sepius in suo jure defectum patiuntur et oppressionem. Ea propter intendentes tam jura ecclesie nostre quamfidelium nostrorum pro modulo possibilitatis in posterum illesa conservari et inconvulsa. ad noticiam tam presentis evi quam future posteritatis cupimus pervenire, quod, cum divina vocacione licet indigni in ecclesie tridentine fuissemus electi pastorem. tam possessiones quam etiam jura ipfius ecclesie multis et variis perturbationibus invenimus hinc inde districta pariter et alienata. Unde dei omnipotentis freti consilio et auxilio dissipata collegimus, alienata recuperavimus et minus bene acta in meliorem statum pro viribus nostris revocavimus: et, ut jura nostra et ecclesie aliorumque hominum et fidelium nostrorum firmiorem habeant tutelam et roboris augmentum, presens opusculum ex diversis instrumentis fimul propter compendium collectum per manus publicas conscribi fecimus et autenticari.

nticari.

1) Selväria nehen der Aufschrift ist ein Bischof in sitemeer Steine gereichert, in der recktem Hend den Krummeiste. In der linken ein Buch kaltend. In cleism Halbbagen unstielt seinen Kepf die Umschrift: Priedreins trifenlist ecceleile geispenja. – Kins abzarsahl ist weder euf der Aussenstiet des Codex, noch bei dieser Aufschrift zu finden; und erst. Aufschrift zu finden; und erst. 23. Siehe die Urknung Kr. 11 Servetferinhen: 120, n. atlih reperi.

Fontes, etc. V.

# 1. 1027, 31. Mai: in Brescia 1).

Kaiser Konrad erklärt, dass er auf Vermittlung seiner Gemahlin und seines Sohnes Heinrich der Kirche au Trient, welcher damals Bischoft Ulrich vorstand, die Grafschaft Trient, so wie sie bisher die Herzoge, Markgrafen und Grafen des Reiches als Lehen bessessen <sup>3</sup>), mit Ausnahme des der Kirche von Feltre zugewiesenen Gebietes, auf ewige Zeiten übergehen habe, und zwar von der Kirche des h. Desiderius an dem Orte, der Campolonge heisst, his zur Grenze des Bisthums <sup>3</sup>). Kein Herzog, Markgraf, Graf, Viecgraf, Gastaldio, oder sonst irgead Jemand im Reiche, hoch oder nieder, solle sich erfrechen, den Bischof in diesem Gebiete zu belästigen, oder sich dessen zu bemächtigen, bei einer Pön von 1000 Pfund Gold, wovon die eine Hälfte der kaiserlichen Kammer, die andere Hälfte dem Bischofe zuzullissen habe.

Signum Imperatoris.
(Copia Nr. CCLXXIX, Fal. 2006.)

## 2. Castellaro.

1082, 15. November; in Verona, beim Kloster von S. Zeno.

Kaiser Heinrich III. (als König IV.) eerleiht dem Bischofe Heinrich vom Frient und seinem Vogte Gottfried den Hof (curtis regia, später Marchesat) von Castellaro bei Montia. Wer immer sie darin zu beirren wegt, eerfallt in eine Strafe von 100 Pfund Gold, woron die Hölfte in die kontgliche Kammer, und die Hälfte dem Bischofe und seinem Vogte zufliesst.

1) Das Original im Archive von Trient, eine Absebrift bei Bonelli II, 369, und in einer Urkundenssumlung des Ferdinandeum Tom. II, Nr. 3.
2) Ueber die Art und Weise, wie das Gebiet von Trient vor dem

Jahre 1927 verwaitet wurde, siehe: Kink, ak. Vort. S. 152 — 156.

3) Dieze Kirche des hell. Desiderius itat in mas il Novoledo in Valsugana nieht weit von den Trimmern einer den Herren von Casielnuovo omd Caidonato gebörigen Klauze (elusa diff ikichi de Castro novo, im 1s. Jahrbundert; ytl. Bonelli 1l, 370). — Dieze Grenzbeatimmung des Kalsers lat ein Deweis, dass die Grenzen der Grafachat if Trieto lande

#### III. Carta de Castellaro in comitatu Verone. 1)

Dum in dei nomine foris et non multum longe hurbium Verone in cafa follariata, que est edificata propmonasterio fancti Zenonis, in judicio refideret dominus tercio Heinricus, dei gracia rex, ad juficias faciendas ac deliberandas (et) adelfent cum eo: Litaldus dux, Bonefacio comes, Conradus, Isnardo, Cadalo, Aldegerius, Itardus, Liutari, Arpo judices; Johannes Gero de Topaldo, Bertoldo, Erizo, Girardo de Corviaga, Herizo de Verona, Maginfredus, et reliqui plures.

Ibique coram presencia venientes dominus Heinricus tridentinus episcopus et Gotefredus judex, advocatus eins, retulerunt et ceperunt dicere ac postulare mercedem: Petimus vobis, dominus Heinricus rex, ut propter deum et anime vestre mercedem investiatis nos agentes ex parte fancti Vigilii tridentine ecclesie de curte una, que nominatur Castellario2) cum omni fua pertinencia, jacente in italico regno iuxta mantuanas fines. Cum infe dominus Heinricus episcopus et Gotefredus, eius advocatus taliter petiffent mercedem, tunc ibi locutus per judicum confilium, qui ibi aderant, et per lignum, quod predictus dominus Heinricus rex in fua tenebat manu, investivit predictum Heinricum episcopum et Gotefredum, advocatum ejus et tridentinam ecclefiam ficut hactenus investiti fuerunt, et infuper mifit bannum ipfe dominus Heinricus rex fuper eos et fuper iam dictam curtem in pena centum librarum

der Stils von Vaisugnan weiter gegangen waren, als die den neugeschaften Först-likehofa; sonst würde en nicht beissen: "constitum tridentionem tradimus, exceptis his rebus, quas zeciselas feiternsi cootsilimus." — Urber eins spitere Aosdehong dieser Grezos dorch Kaiser Priedrich 1. im Jahre 1161 slebe die Urkoode Nr. 6. 1) Sien Abschrift dieser Urknafe bei Bonelii III, 158.

<sup>2)</sup> Dieler Hof sa Castellare wurde rom Blachofs Hisnicki III. in Jahre 131a and Benneschi ond Pieamonii, Herrer von Munta, verlichen (Triect, Arch. Lifx, 99) und in Jahre 1328 an Aleis ron Gonzago a Lehen greeben (die Uri. in Asherhift in Ballacouf F. V. memorle Belehong in Jahre 1333 durch den Blichen (Hisnicki State Lift, 1), welchem letteren diese Gelden und Belehong im Jahre 1333 durch des Bischef Missions erseent wurde (siche die Uri. Nr. 232).

auri'), ut nullus quisilibet homo inquietare aut moleflare vel diffrestire audeat fine legali judicio; qui vero hos feccrit, predictas centum libras auri se compofiturus agnoscat, modietatem camere nostre et medietatem predicto Heinrico et advocato Gotefredo-') fusique fuccelloribus er parte jam diete ecclefie. Finita est caufa. Et hanc noticam') pro fecuritate eidem episcopo et ecclefie ridentine fieri amonuerunt. Quidem et ego Johannes, qui et Waldo, notarius facir plastii, ex jusisone fupraferiji dii nostri Heinrici regis fecundum judicum ammonitomem feripfi. Anno ab incarnacione dii nofiri jufic Uristi millefimo octuagefimo fecundo. Regnante fupraferipto domino noltro Heinrico dei gracia rege') lui in Italia fecto, XV. die menfis novembris, indiccione quinta.

† Ego Heinricus dei gracia rex. Ego Huunhei dux judex. Ego Huardus judex. Ego Arpo judex interfui.

Anno dīi. mill. ducent, XV., indict. tercia, die dominico XVI. exeunte augusto.

Ego Ercetus, dii Friderici rom. imperatoris notarius, autenticum hujus vidi, legi etexemplavi, et me fubferipli et fignum meum appofui nibil addens vel minuens, quod fentium mutet vel fentenciam.

11475), 5. Mai (ohne Angabe des Ortes). Gegenwärtige: Der Vicedom Warimbert von Cagnò und sein Bruder Berthold. Adalbert, Gastaldio. Thüring von Eppan.

Der Bischof Altmann von Trient belehnt den Johann von Fai und seinen Schwiegersohn Johannes Calerius

 In der Urknne stehl irrig: eamera nostra, dann: predicto Heinrieus et advacato Gelefradus suisque successeres.

3) in der Urkunde: hae neticia.

4) In der Urkunde: domine nastro Heinricus . . . rex.

In der Urkunde: eentum libras. Die zahireichen grammatikslischen Fehler des Textes wurden mit Rücksicht auf die bei Boneili verkommende Leseart verbessert.
 In der Urkunde sichl irrig: camera nostra, dann: predicto Hein-

<sup>5)</sup> In der Urkunde figurirt die Jahreszahl 1117, da doch um jane Zeit der Bischef Adalpret I. noch lebte. Ucher die Gründe, wesshalt das Jahr 1147 augesetzt wurde, siehe Boneili II, 65. — Hermayr (Gasch. von Tirol II. Theli) bringt Seite 61 dieselne Urkunde, ohne sich an der Jahreszahl zu stossen.

mit dem Zehent, wofür sie an das bischöfliche Kelleramt (canipa) in Metz einen ewigen Zins von 20 Mut Getreide entrichten müssen.

Usherdiess helehnt der Bischof dieselben mit einer Wiese in Pietra forata mit allen dazu gehörigen Dieasten, nämlich: dem placitum, districtus et bandum, der datio und preces'). Und wenn sie selbst in einen Bann fallen, so ist es genügend, wenn sie Bürgschaft leisten, ausgenommen bei Brandsüffung, Mord und Hodevberrath.

Für die Aufrechthaltung dieses Uebereinkommens wird beiderseits eine Pön von 100 Pfund Berner festgesotzt.

(Copia Nr. CCXXXV, Fel. 192.)

## Riva.

1155, 4. April, in Riva. Gegenwärtig: Berthold von Thun. Adelpret von Livo..... Adelpretus comes∴.

Bischof Eberhard von Trient trifft mit den Einwohnern von Riva folgendes Uebereinkommen:

- 1. Für jedes einzelne Haus wird dem Bischoften Trient am S. Michaelstag ein Zinse (ji ctus) von zwölf Bernern gezahlt. Erfolgt die Zahlung nicht zur bestimmten Zeit, so kann der Bischoff das betreffende Haus in Besitz nehmen; und die Einwohner von Ries selbst werden dem, der sich der Zahlung weigerte, die Bewohnung seines Hauses werben, bis er zahlt.
- Die Einwohner von Riva werden dem Bischofe einen Hafenplatz einräumen, wo es ihm gefällig ist, mit den bisherigen Rechten und Gebräuchen.
- 3. Sie werden keinen fremden Schutzbefohlenen auf ihrem Gebiete dulden.
- 4. Sie werden dem Bischofe in allen seinen Händeln (negociis) in seinem ganzen Bisthume behilflich sein, und zwar dem oberen Seegebiete eutlang auf eigene

Ueber die Bedeutung dieser Benennungen als Einkommensquellen siehe die Vorerinnerung zur III. Abthellung.

Kosten, sonst auf Kosten des Bischofs; in beiden Fällen muss er sie aber früher aufbieten (unde commoniti fuerint).

5. Will der Bischof den unter 1 genannten Zins an Andere zu Lehen oder auf andere Art verleihen (pro feodo vel aliquo modo dare), so kann dies nur an Einwohner von Riva selbst geschehen; geschähe die Verleihung an Auswärtige, so haben sie doch das Recht, den Zins nur an die bischöfliche Kammer abzufähren.

LXII. Carta pro ficto domorum Ripe et aliarum racionum, quas facere debent episcopo ripenfes 1).

Die lune, qui fuit quarto die intrante menfe aprili. In loco Ripa.

In prefencia bonorum hominum, quorum nomina fubtus leguntur.

Rijenfes pro unaquaque domo dabunt episcopo Everardo ejusque fueceflorilus in festo fei Michaelis XII. nummos veronenfis monete \*) per fingulos aunos. Quod fi predicta penflo ad prefatum terminum foluta non fuerit, tunc episcopus babeat potelhatem intromittendi domum illam, de qua penflo foluta non fuerit et ripenfes ceteri eum juvabant, et eum qui penflonem non folverit, a loco ipío expellent nee ibi habitare permittent, donce episcopo fatisfecerit; et infuper dabunt episcopo cafamentum unum congruum. Ipfl eciam ripenfes juvabunt episcopour retinere portum ubicumque voluerit, et ea julticia et ufus, quem precefforse sigui siddem babuerunt, imminuta per

<sup>1)</sup> Die erste urkandliche Medeung über die dem Riebefor von Trient saustienenden Rechte un für zu frie inse Urkunde vom Jahre 1124 (Boseilli 1, 352), in weitber der Bischof Alfmann den Einwohners von Rive erlankteiten beteutigten Thurne zu bauen. Die awsite Nedeung geschicht im Jahre 1112 (Urk, bal Boseilli II, 389, und im Archir von Rive, siche die Sammtung im Ferdinandeum Tom. II, XVI, 2), vor der Bischoff Alfmann einen Gernatzeit zwischen dem Gemeinden Arco und Riva entscheidet. Vyf. auch die Urkunde No. 3

Ueber die Geltung der Veroneser-Münzen, siebe die Vorerinnerung zur II. Abtheilung.

cos non crit; nec finent in loco Ripe quenquam habitare, quem sciverent cuiquam commendatum effe 1). Juvabunt quoque episcopum per totum episcopatum et comitatum de fuis negociis, unde ammoniti fuerint, cum expenfa et perdita episcopi. Per planiciem vero fumui lacus?) juvabunt episcopum et facient se caput werre3), de his, unde commoniti fuerint, illorum propria expenfa. Et fi predictus episcopus vel fui fucceffores fuprafcriptum fictum dare voluerint pro feodo vel aliquo modo, ripenfes non debent dare nifi in fei Vigilii vel episcopi fiscum, nifi ripenfibus dentur. Et fi predicti ripenfes dederint cafamentum unum, quod jacet fuper doffo, eo videlicet modo, quod fuprafcriptus episcopus Everardus vel fui fuccessores\*) non debent dare in aliquo modo vel pro feodo, nifi ripenfibus; et nos debemus detinere et observare in honore 5) fci Vigilii.

Factum est boc predicto menfe. Anno ab incarnacione dominica mill. C. quinquagefimo quinto, indiccione tercia. Abrianus, Conradus de Silano, Bertholdus de Tonno, Gumpo"), Gotofredus, Wala, Adelpretus de Livo, Arpus, Mufo, Bozo, Adelpretus comes, Odolricus de Perzene, Wezelli, et alii plures teftes.

Ego ALBERTUS NOT. facri palacii rogatus.

<sup>(1)</sup> ncommendatum esse", beisel: nater eines Herra Lebenberrschaft (commendaria) sich befinden, und drücki den Schutz ans, den der Lebensberr eeinen Vassilen zu ertheilen hatte.

<sup>2)</sup> pplanicies summi lacus" ist das Gebist am obern See, so weit es zn Trient gebörts.

<sup>3) &</sup>quot;werra" ist das italienische: guerra; deriei italianiemen finden sich noch viele.

<sup>4)</sup> In der Urkunde: "successoribas."

<sup>5)</sup> In der Urkunde: "in onnre"; die Aspiration A erscheint oft dort, wo ein nicht hingehört (z. B. houns, huillitas, hassacla, bedificare), and ist wieder oft dort weggelassen, wo sie seln soil (z. B. ahere, ominea), ein Pehler, der sieh hel maneben italienern auch jetzt ooch häufig in der Aussprache des Deutschen und Latelischan findet,

<sup>6)</sup> Mit Räcksleht am die nächstfolgenden Urkunden lassen sich diese Namen auf nachstehende Weise erganzen: Gumpo de Madruzo, Ahrianue de Castrobaco, Muso de Cagnò, Boxxo de Stenico, Arpo de Cles, Weellus de Caldonazzo. — Silano (Scylano, Syano, Stano) ist so viel als Sejano; sine der ällester Familien, die echion unter Bischof Altmann blüble.

Ego Ercetus dii Friderici rom, imperatoris notarius, autenticum hujus vidi, legi et exemplavi et me fubfcripfi, et meum fignum appofui'). (Fol. 30.)

## Val di Ledro.

1159, 25. März; in der S. Michaelskirche zu Riva. Gegenwärtige: Ulrich und Riprand von Pergine.... Konrad von Sejano. Gumpe von Madruz... Muso von Cagnò. Arpo von Cles..... Friedrich und Ulrich. Söhne Riprand's von Arco.

Der Bischof Adalpret von Trient erlässt den Bewohnern von Val di Ledro ihre bisherigen Zahlungen für das Frühlings- und Herbst-Placitum: woferne sie ihm zur Zeit des Marktes in Riva 50 Widder, 4 Kühe und 75 Pfund Berner, und am Andreas-Markte ebenfalls 75 Pfund Berner, 20 Widder, 2 Kühe und 2 Schweine entrichten. Für Ehebruch, Mord .... müssen sie dem Villicus, dem Vicedom oder Archidiacon zu Recht stehen. Als Dienstbarkeit (servicium) müssen sie 150 Pfunde dem Bischofe , 50 Pfunde der Curie bezahlen. - Dafür, wenn der Bischof nach Val di Ledro kommt, muss er sich Alles auf seine Kosten anschaffen, ausgenommen das Heu. CXLV. Carta reddituum de Ledre.

Exemplum ex autentico relevatum. Die mercurii, qui fuit octavo kalendas aprilis.

In ecclefia fancti Michaelis de loco Ripa.

In prefencia bonorum hominum, quorum nomina fubtus leguntur.

In iftorum prefencia episcopus Adelpretus tridentinus per lignum, quod in fua manu tenebat, finem fecit

<sup>1)</sup> Es wird hier im vorkinein bemerkt, dass die Notariatsbestätigungen, welche bie und da ganze Seiten für sich allein in Anspruch nahmen würden, stets nur bis zu jenem Noter heraufgeführt werden, dassen Schriftzuge mit denen des Urkundentextes übersinstimmend sind, d. h. bis zu demjanigen, der die Urkunde wirklich in den Codex einirug.

hominibus de Leudro de placito fancti Martini et de placito de pasqua') fub tali condicione: qued homines ledrenfes debeant perpetualiter in omni anno dare episcopo vel fuis fuecessoribus in mercato de Ripa quinquaginta arietes et quatuor vaccas et septuaginta quinque libras denar, veronenfium; in mercato fancti Andree fentuaginta quinque libras et viginti arietes atque duas vaccas et duas fues, remota omni mala occasione. Et si intervenerit adulterium vel homicidium vel aliqua proprinquitas 2) uxorata, fub p3) villiei debeat fieri racio vel fub potestate vicedomini vel archidiaconi fub difpendio illius, qui facit offenfionem, fine mala occasione. Servicium: centum quinquaginta libras episcopo et quinquaginta curie. Et fi dederint aliquem ex hominibus, tantum debent dare minus, quantum dabat ipse 1). Penam vero inter se posuerunt, ut quifquis illorum de hoc pacto et hac conventione 5) diftulerit, et fi non observaverit, qualiter superius legitur, in integrum, tune componat pars illa, que in culpam ex hoc ceciderit, parti fidem fervanti nomine pene libras ec. veronenfes bone monete.

In fuo robore unde duo brevia in uno tenore feripta funt.

Factum est hoc predicto mense anno ab incaruacione o dai nostri Jesu Christi millestmo ceutesimo quinquagestmo nono, indiccione sentima.

Boneill (II, 403) liest unrichtig: nde Plaida sancti Stephani et de Prato de Pasca", nebenbel auch ein Beweis, dass er nur die Copie des Codex Wangianns ver sieh hatte.

<sup>2)</sup> In der Urkunde: allquam propingnitatem uxoratam.

<sup>3)</sup> naub p" liest Bonelli: sub potestate, doch viel wahrscheinlicher soll es beissen: sub persona; "potestas" kömmt ale in einer solchen Abkürzung vor, überbaupt ist die ganze Stelle etwas dankel.

alpse", d. b. lpse homo, qui datus erat, sammt den an ihm haftenden Einkünften, die daher abgerechnet werden konnten.
 In der Urkundet: et hane eonventionem.

<sup>5)</sup> In der Urknude: et Bane conventionem.
6) Man muss die Zeitrechnung "ab incarnatione" (25. März) zum Unterschied von jener: "a nativitate" wohl im Auge behalten. Ebeune ist in diesen Urknuden das: "Datum" nicht zu verwerhseln mit dem: "Actum" oder "Factum."

Interfuerunt: Odofricus et Riprandus germani de Perzino, Abrianus, Carbaginus de Paudo'), Bebulcus, Conradus de Seilano et Gumpo de Madruzo'), Enricus juder et affeffor, Afelpretus, Bala de Livo, Mufo de Cagno, Arpo de Cleiffo'), Otto qui dicitur graffo, Trincianus filius Ottonis, qui dicitur dives, de Tridento, Wezeli villicus, Federicus et Odofrius germani quondam Riprandi de Arcu'), Ottobonus de Infula'), Bernardus, Arpus, Mareoardus, Amelricus, ripenfes; Orlandus, Raginardus, Albertus, Johannes germani, Calciamata, Amelricus, Zahan de Leudro, rogati teffes.

Et si evenerit Episcopus in Leudrum 6), omnia emantur cum suo dispendio preter fenum.

Albertus notarius facri palacii interfui rogatus et fcripfi. Ego Conradinus etc. Ego Ercetus etc.

(Fel. 71).

## Belvedere.

1160. 20. Mai, vor der Capelle im hischöflichen Schlosse zu Trient. Gegenwärtige: Adalpret und Wala von Telve, Ulrich und Friedrich von Arco, Gumpo von Madruz......

Bischof Adalpret von Trient überträgt an Gandolfin von Fornas die Hut (wardam) des Schlosses Belvedere unter folgenden Bedingungen:

 n Paude" let das Schinse Pao aof dem Hügel S. Agata bei Trient, und kanmut var unter den Benennungen: Pao (Nr. 16, 56 etc.), Pado oder Paho (Nr. 73), Po (Nr. 84, 125).

3) Die Herren von Madraz mit ihren Besitzoogen in Judikarleo waren aoch Vasalieo der Grafen von Eppan (siebe die Urkande Nr. 21). Ueber dien Bau des Schinsees Madraz, 3 Stunden endwestlich von Trieo, inicht weit von Verszaog gelegen, siebe die Urk. Nr. 7.
3) Cles, erscheinen unter dem Nameo: Cleys (Nr. 17). Cleise (Nr. 9).

(leys e oder Cleisse (Nr. 33, 64, 110), Clexn (Nr. 29).

3) Zum ersteonale werden die Arca erwähnt io einer Urkunde vom

Jahre 1124, betreffend ein Veberelokummen zwiechen dem Bischofe Altmann und den Elowohoern von Riva (Bonelli II, 382), nämlich Fridericus, Riprandl de Archa; ist also ohne Zweiful dersethe, der anch hler genannt ist. 5) "Insnala" ist die An bei Bazen, wu das Kinster hastand: monasterlom Augeone, eite de lossia, dosseo Süftung der Keiner Friedrich im

Jabre 1166 hestätigte. — Bel Kiok, S. 239.

6) In der Urkunde: is Leudro (d. l. Lederthal, abwechselweise communitse de Leudro oder de Ledre genannt, wie die gegenwärtige Urkunde beweist).

1. Der Bischof soll dortselbst, jedoch nur zur Benützung in Kriegszeit, ein eigenes Haus haben.

2. Das Schloss soll zur Kriegszeit dem Bischofe

und seinen Leuten offen stehen.

3. Wollen sich freie Leute dort ansiedeln, so sollen sie ihre Wohnplätze nur in des Bischofs Namen haben.

 Jede Unbild, welche Gandolfin oder seine Leute zufügen, soll binnen 30 Tagen, nachdem das Verlangen gestellt worden, gesühnt werden.

5. Für die Erfüllung dieser Bedingungen verpfändet Gandolfin seine bischöflichen Lehen.

 Die hörigen Leute jenes Ortes sollen für die Bewachung und die äussern Bedürfnisse des Schlosses sorgen; wollen sie dies nicht thun, so soll sie der Bischof dazu zwingen.

CLXIV. 'Carta cuftodie caftri de Belvedere 1.

Die fabati, qui fuit duodecimus exeunte<sup>2</sup>) madio. Ante capellam, que est in fala dii episcopi.

In prefencia: dii Enrici judicis, et dii Widonis caufidici, dii Abriani, item dii Adelpreti et dii Wale de Telvo, Odolrici et Federici de Arcu, Gumpi de Madruzo, et aliorum quam plurium.

Ibique dīs Adelpretus, d. g. venerabilis tridentinus episcopus, investivit ad feodum Gandolfinum de Fornasio de warda<sup>3</sup>) castri, quod vocatur Belvedere, ita, quod ipse

Belvedere lingt in Valsagana beim Eingange in das Thai Pine Dorthin füchlete sich Bischof Egan im Jahra 1273 vor dem Grafen Meinhard von Tirni, am sich dann nach Padna zu begeben, wu er starb. Klak. S. 324.

<sup>2)</sup> Die Berechnungsart des Datum mit dem Ansdencka, exeunte mane? nationimi else him destlichste aus des Urknunden Nr. 32 nod 33, wo es beiset die martis XIII, exennte Aprili, und die javis XII. Kalendas Maji. Man muss daher van röckwirt zu zahlen anfangan, in der Arti, wie man bei dem Ansdracke, "Intrante" van vorne beginnt. Secundo exeunte ist demach = terlin Kalendas etc.

Warda, die Warte, Hat. Es ist wohl nur eine Spieleral des Marchess Maffei (Yerans illustr. Lib. XI, pag. 667), wenn er des Wort: vardis, ans dem Griechischen des Pluarch ableiten will.

Gandolfinus debet habere predictam wardam et tenere ad falvam fidelitatem fci Vigilii et ipfius episcopi et fuorum fuccessorum. Et idem dis episcopus debet habere fuam propriam domum in eo castro, in qua per werram tantum habitare debet. Et illud castrum debet esse apertum per werram ipfi dio episcopo et fuis hominibus, et fuis fuccefforibus. Et fi liberi homines ibi habitaverint, cafamenta per dnm episcopum in eo castro habere debent'). Et si aliqua offenfio per homines Gandolfini vel per infum facta fuerit, infra XXX dies, post quas das requisierit, ejus justureconciliatum effe debet. Et fi contigerit, quod ipfe Gandolfinus predictam wardam dimiferit, vel caftrum illud predicto modo dño episcopo et fuis hominibus et ejus fuccefforibus apertum non fuerit; tunc obligavit ipfe Gandolfinus illud feodum, quod tenet a domo dei fci Vigilii. auod debet reverti in domo dei. Et homines illius terre debent facere custodiam et publicum2) castri, et si per Gandolfinum facere noluerint, dus episcopus debet eos conftringere ad boc faciendum.

Factum in anno mill. cent. sexagefimo, indice.

oclava.

Ego Adam, dñi Federici romanorum (regis) notarius, interfui et hoc breve rogatus feripă. Ego Ercetus etc.

ago iarcetus etc.

## 7. Madruz.

a) 1161, 29. November. In Riva. Gegenwärtige: Graf Adalpret von Tirol. Adalbert von Livo.... Otto von Toblin.... Ulrich von Arco...

Der Bischof Adalpret von Trient belehnt den Gumpus und Boninsigna von Madruz mit zwei Baupkätzen

<sup>1)</sup> D.h. sie treten dann rücksichtlich diezes Besitzes in eine Abbaugigkeit vom Bischofe.

<sup>3)</sup> publicum" eastri, scheint mehr die Bewachung des Schlossen nach aussen, und dessen öffentliche Interessen zu hedeuten. Es kommt auch vor: publicare castrum aliquod; oder: wait, portenazi, publicgi, casteliani eastri (siehe Nr. 163). "Publicgi" müchte am ehrsten: "Bothen, Ordonazen" bedeuten.

beim neugebauten Schlosse von Madruz, und mit der Hut eben dieses Schlosses, unter nachstehenden Bedingungen:

1. Das Schloss soll dem Bischofe und seinen Leuten jederzeit offen sein, und er soll dort einen Hof zur

Wohnung haben.

2. În Kriegszeiten kann der Bischof Kriegsteute in das Schloss legen, jedoch soll den zwei Lehensmännern keine Gewalt geschehen; nach eingetretenem Frieden oder Waffenstillstande soll ihnen das Schloss und dessen Hut wieder, wie früher, zustehn.

 Wer von beiden Theiten diesen Bedingungen nicht nachkommt, zahlt 200 Pfund Berner Strafe; hiefür setzt der Bischof seine Scaria von Madrux und seine Besitzungen dortselbet zum Pfande; die von Madrux verpfänden hiefür ihre trienter sehen Lehen in Banale.

## b) 1161, 16. December, beim Schlosse Gardolo.

Bischof Adalpret gestattet den obgenannten zwei Neubeleinten, dass sie die dort eingefriedeten Bauern (rusticos, qui incastellabunt) zwingen können, beim Schlosse Madruz Wache zu halten undes zu sichern.

Diesen beiden Urkunden geht vor eine dritte Urkunde vom 29. November 1233, in welcher Bischof Alderich von Trient dem Notar Obertus befieht, dieselben nach dem Originale abzuschreiben und zu veröffentlichen.

LXXXVII. Carta caftri de Madrus.

Anno dai millefimo ducentefimo trigefimo tercio, indice. sexta, die Martis fecundo exeunte novembri.

In Tridento, in palacio episcopatus.

In presencia diorum: Bonfadi doctoris legum, Trentini judicis, Oldrici fcolafici, Hermanni de Campo<sup>1</sup>), Riprandi Ottonis richi, Gullielmi Badeche pluriumque aliorum teftium rogatorum.

<sup>1)</sup> Campo, Castel Campo in Judikarien.

Ibique d\u00edas Aldricus, d. g. venerabilis episcopus tridentinus, precepit mihi Oberto notario infrafcripto, ut hoc inftrumentum infrascriptum ex suo autentico sumerem et fumtum ipfum publicarem, autenticarem, in publicam formam redigerem; tenor cujus talis est ut hic inferius legitur.

Die mercurii, qui fuit fecundus exeunte novembri.

In iftorum prefentia, hi funt: Comes Adelpretus de Tirol, das Henricus judex, Adelpretus de Livo, Oprandus de fancto Jervafio 1), Otto de Toblino et Fridericus ejus nepos, Odelricus de Arcu, Vifica de Sutoro, Bovulchinus de Garduno, Carlaxarius de Verona, Bonus Zeno, Lamberto, Adrianus, Albericus Pastora, Galicianus de Maderno, Ottobonus de Atto, Ottobonus Paparellus, et alii.

Ibi d\(\tilde{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\matri{\mathre{\mathre{\matri{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mathre{\mtx}}}}}}}}} \endoto \endoto \appira{\mtx}}} \endoto \appira{\mtx venerabilis episcopus, investivit Gumpum de Madruzo et Bonam Infignam ejus nepotem de duobus cafamentis in castro de Madruzo, quod noviter est incentum edificari et de warda ipfius castri per feudum et ita, quod illud eastrum debet esse apertum eterne dño episcopo et suis fuccessoribus et corum hominibus liberis et servis cum eis morantibus. Et dis episcopus debet habere euriam fuam in castro illo et habitare quando voluerit. Et si per werram fuerit necessarium episcopo, et aliquem vel aliquos ad werram faciendam ibi in caftro ponere voluerit, illud castrum debet eis esse apertum facta securitate Gumpo et Bone infigne, quod finita werra vel intrewata?) reddatur eis custodia et eastrum, fieut prius habebant. Et quod interim morando in werra eisdem Bone infigne et Gunpo non siat vis et episcopus non debet ponere ali-

<sup>1)</sup> Oprandus de S. Gervasio gehört einer Bresciauer Familie an (siehe Urk. Nr. 105). Live Hegt im Nonsthala, Tobline ist hal Vezzano, Garduno (oder Gardumo) an der audlichen Landesgrenze gelegen.

2) latre wat a statt intreguata; tregua = Waffenstillstand.

quem in eo castro nisi confilio et confensu predictorum Gumpi et Bone Insigne fine fraude. Unde dus episcopus per fe et fuos fucceffores obligavit penam ducentarum librarum veronenfium, et pro his obligavit fcariam1) fuam de Madruzo et illud totum quod habet in Madruzo, fi aliter, quam funerius legitur, adverfus predictos Gumpum et Bonam Infignam et eorum heredes ipfe vel eius fuccessores facere voluerint; ita, quod fub obligacione pignoris emendet eis ducentas libras veron, et in eodem pacto cos habere dimittat. Et ipfi Gumpus et Bona Infigna fimiliter obligaverunt penam ducentarum librarum veron. fi ita ut fuperius dictum est, a fua parte per fe et fuos heredes adverfus dum episcopum et fuos fuccessores non adtenderint; pro quibus ducentis libris obligaverunt totum illud, quod habent in Banale2) a domo dei fci Vigilii, et foluta pena in codem pacto permanere debent, et custodire debent ipsum castrum ad honorem dei et fancti Vigilii et falva fidelitate episcopi fub ipfa pena et pacto.

Preterea, die fabbati qui en fextus decimus excuntis decembris, ad viam rubeam fubtus caftrum Gardole, in prefentia: dii Henrici judicis, Adelpreti de Livo, Bovulchini et Bonifacini fratrum de Garduno. Ihi dins Adelpretus episcopus jam dictus conceffit eisdem Bone Infigne et Gumpo, ut ipfi per regulam confiringerent rulicos ad publicandum caftrum illad et ad cultodias faciendas, id est illos ruficos, qui incaftellabunt in illo caftro.

Actum est hoc juxta ccclesiam fancti Michaelis, in anno millessimo centessimo fexagessimo primo, indictione nona.

Ego Adam, dñi Frederici roman. Imperatoris Notarius interfui et hoe breve feripfi.

<sup>1)</sup> Ueber das Wort: scaria siehe die Vorerinserung zur III. Abthellung. IIIer bedeutet es soviei sis canips, d. 1. Kelteramt sammt den Naturaleinkünften.
2) Bs au let ist ien Vererin mehrerer Platregmeinden in Judikarden, mit Bezirke von Stenice; so ähnlich wie Bleggle und Nomsso. die später vorkommen werden, und nicht eine einzelne Gemeinde bedauten.

Ego Obertus de Placentia, notarius facri palacii, dictum instrumentum ex fuo autentico fumsi et eo fumto ipfum publicavi, autenticavi, in publicam formam.reduxi.

## 1161 (ohne Angabe von Ort und Tag)1).

Kaiser Friedrich I. hestätiget dem Bischofe Albert die Schienkung der Grafschaft Trient mit Ausnahme dessen, was innerhalb der Grenzen der Kirche von Feltre liegt; das heisst, bis zum Bache Cismone (Sisimontil)<sup>3</sup>) seinem ganzen Laufe entlang, und setzt fest, dass kein Herzog, Markgraf, Graf, Vicegraf, Gastaldio, noch sonst irgend Jemand im Reiche, hoch oder nieder, es wagen sollte, den Bischof in diesem seinem Gebiete zu belästigen, bei einer Pön von 1000 Pfund Gold, wovon die eine Hällte der kaiserliehen Kammer, die andere Hällte der Kirche zu Trient zuzulliessen habe.

Signum Imperatoris. Ego Ulricus cancellarius vice Renaldi Colonienfis archiepiscopi et Italie Archicancellarii recognovi. (Copia Nr. CCLXXVII. Fol. 282.)

#### 9. Stenico.

1163, 25. April. In der Kirche ober dem Schlosse von Pressano. Gegenwärlige: .... Arpo Graf von Flavon. Albert von Livo. Contolin von Cles .....

Der Bischof Albert con Trient belehnt den Bozzo aus dem Dorfe Stenico mit der Bewachung eines ober

1) Abgedruckt bei Boneiil II, 417.

2) Die Frange der Ursunde gistelt befrause wörfüllt jaser von Nr. 1, mit Anzahnen dieser Grenthestimmeng, Diese Intätzer var noch erkosse übsoriech, nie die im Jahre 103B gesabehann Erwerbeng der Gründehlt Vinstehgen. Weils über mag dieser bellerabig in der Vertrefrung über die Santändigkeit der Territorischheit von Väsigezus ordinaden sein, und Jahre 1166, no sie des von der Tygnamel eines dere talanden sein, und Jahre 1166, no sie von der Tygnamel eines dere talanden zu beträten, sieh w. der zu den Buschof von Petter, noch an junn zun Trient, nomderen auf die Studt Verenzu wendenn (Urk. vm. 13. Jul 1166. boll institt 1, 1321; kink, S. 250). — Buvon, dass die weiltliche Merkel des Bischies von Triest eine Wirkele jehen über gem Väsigenn ih ist zun Cleannen ausgebeitet häter, at niegende eine Spar zu hichte. Giebe die Hilber der Verent der Ver

dem Schlosse Steniko neugebauten Hauses, mit der Bedingung, dasselbe dem Bischofe jederzeit in Friedens-oder Kriegeszeit, wann er es bedarf, zu überlassen.

XI. Carta de castro Stenege. 1)

Anno dominice nativitatis M.C.LXIII., indict. XI., die jovis mense aprilis VII. kalendas madii.

In Pressano 2) supra castrum in ecclesia.

(In) prefentia binorum hominum, quorum nomina hie fubter legnutru. Hi funt: Henricus judes et asselfor dii Alberti venerabilis tridentini episcopi, et magifter romanus?), et comes Arpo de Flaunne, Albertus de Livo, et Contolinus de Cleife, Artoicus de Bauzano, Otto Blanco, et Aicardus de Flaunne?), Ferreto de Ifei, Gotfredus de Avexano.

Bique in corum prefentia fupraferiptus venerandus episcopus per bergamenam, quam fua manu tenebat, quan fuam inus domus, quam jam dictus episcopus fupra caftrum de Stinigo edificari fecit, Bozzoni de prefato vico Stinigo feudo tradidit. Ea videlicet condicione, quod fi werra apparuerit episcopo et episcopus voluerit fuos in ea domo effe, donce werra duraverit, fupraferiptus Bozzo, fi episcopo placuerit, debet descendere et in alia domo permanere, et quando werra pacificata fuerit, eaden domus in cuftodia fupraferipti Bozzonis permaneat. In pace quoque, quocienscunque fupraferiptus episcopus in ea effe voluerit, Bozzo fimiliter descendere debet, et episcopus in ea effe voluerit, Bozzo fimiliter descendere debet, et episcopus in ea effe voluerit, Bozzo fimiliter descendere debet, et episcopus in ea effe voluerit, Bozzo fimiliter descendere debet, et episcopus

<sup>1)</sup> Steoice, Stenege, Stinigo, Stinegh (Nr. 10), Stenego (Nr. 12), am Elngaoge von Judikarien.

<sup>2)</sup> Oberhalb Trient geiegeo; wabrscheinlich dasselbe, welches Paulus Diaconus: Bricianum neont,

<sup>3)</sup> Magister Romanus war ein Graf Egno von Eppan, dar nneh sehr oft verkommen wird (slaba Nr. 32), ood Sohn jenes Grafeo Friedrich van Eppan (slebe Nr. 14), welcher im Jabre 1158 mit zeinem Bruder Heinrich die p\u00e4pstillchen Gesandten ausraubte und gefangen oahm, Kink, S. 206.

a) Flaune, d. i. Flavon im Nonathale, we auch die Grafen gialches Namas, mit denen dieser, der nicht einmal dominns genannt wird, nicht zu verwechsein ist.

copo recedente Bozzo item in cuftodia pertiflat. Hec eniu investitura') (facta est) Odoni suo fratri in persona ejus Bozzonis, qui supra. Domo edificata suprascripti germani debent eam tegmine et necessaris, propriis expenfis, retinere.

Ego Malewarnitus Alberti, tridentini venerabilis episcopi, ducis, marchionis et comitis notarius, interfui et hoc breve recordacionis modo conferipfi ac dedi gracia dei.

Anno dñi MCCXV., indic. III., die veneris III. exeunte madio.

Ego Ercetus etc., wie bei Nr. 4.

(Fel. 8 )

## 10. Stenico.

Hiebei werden folgende Sprüche gefällt:

 Ein Leibeigener könne nicht als Zeuge für seinen Herrn auftreten;

2. das Zeugniss einer Person reiche nicht hin, eine Behauptung zu erweisen;

3. eben so wenig reiche der Eid hin, den Besitz eines Lehens zu erweisen, wenn nicht die Partei schon durch Jahr und Tag in dessen Besitz war.

Auf Grund dieser Aussprüche wird dann Ulrich von Campo mit seinen Ansprüchen auf das Lehen des Schlosses Stenico abgewiesen.

XIII. Item carta de Stenego.

Anno dominice nativitatis MCLXIII., indic. XI., die lune XI. Kalendas augusti.

nenim" hat bier den Sinn wie: übrigens; facta est muss man des Sinnes balber einfügen.

Dum in dei nomine das Albertus, dei gracia venerabilis tridentinus episcopus, non longe a caftro, quod dicitur Formigar'), inter Atefim et Isarcum ibi in prato in judicio refideret, refidentibus cum eo Henrico de la Bela. diio Conrado, Dominico presbitero, et magistro romano canonicis, Oprando majoris veronenfis ecclefie archipresbitero, et magiftro Adriano, Alberto et Bertoldo comitibus de Tiralo2), Arnoldo comite de Grifstaine3), Eberardo et Arpone comitibus de Flaune 1), Jordane de Ralle, Alberto de Livo, cum Rodegerio, Arnoldo et Anfelmo filiis fuis, Gotxalcho de Bauzano, Afcomo de Vilanders, et pluribus aliis. Ibique in eorum prefencia Fredricus, filius Odelrici de Campo, ad fuam justitiam exigendam venit. Conflituerat enim ei prescriptus episcopus ibi eodem die terminum de castro, quod dicitur Stinegh, quia fupranominatus Odelricus dicebat, illud caftrum fuum beneficium effe. Unde vifis et perlectis allegationibus ejus curia interrogavit fuprafcriptum Eberardum comitem de Flaunne, fi proprius servus deberet admitti in testimonium pro domino. Qui confilio curie dixit: quod non Item Odolricus judicellus de Civizano a curia interroga-

mehr eige Reminiscenz.

<sup>1)</sup> Pormiger ist das spitere Firmian, Formianum (Nr. 2), 83), Formianum (Nr. 2), vodan im 18. Jahrbunderteilmann (Nr. 28), vodan im 18. Jahrbunderteilmann (Nr. 28), vodan im 18. Jahrbunderteilmann Siegmund der Münzreiche das Schloss Siegmundskroo erbauen liess. Den Beweis, dass Formiger gielchhedeutend ist mit Formianum liefern die Urlonden Nr. 60 ond 70, in deres ersteren Herr Baldnins de Formigero, in der letsteren derestleb ein Sladioin de Furmianne erschelot.

Ueber die Abkuoft der Grafen von Tirol, Vögte von Trient, eiehe Kink. S. 162—165.
 Dieser Graf Arnold von Oreifensiele war der Stifter des Klosters

in der Au, Vergistehe auch die Urs, Nr. 132,

5) Die Griefen von Frieren, Hausen, flauer (Ur. 19), flaumen (Nr. 116,

5) Die Griefen von Frieren, Hausen, flauer (Ur. 19), flaumen (Nr. 126,

(Nr. 14), flatiene (Nr. 25), waren im Neesthale reich begitter, in deze James 1231, 1389 verskuffen die ode den Griefen Beinkard von Treit ihre Grier-stehttreschet, comitation (Kink, & 315), daber beist es in stehe Urkunde dam den Griefen (Misself von Beiste der Griefen der Schaffen der Scha

tus et, utrum unus teftis huie probationi fufficeret. Qui refpondit: quod teftimonium unius perfone non fufficit in aliquo. Mainentinus de Subtauro ') interrogatus confilio curie dixit: quod principalis perfona, nifi per annum et diem in possetfionem feudi perflitifiet, feudum proprio juramento tenere non valet. Ibique vifis defensibus vafalli comparuit curie, quod vafallu sa die efinfionibus vafalli comparuit curie, quod vafallu sa die li lin anatea dim impedire non debet '). Et fic finitum et determinatum fuit per curiam.

Ego Malwarnitus notarius interfui, et ne certum ad incerta reduceretur, fuprafcriptum laudamentum fcripfi in prefcripta die. Anno dni. MCCXV. indic. Ill. die veneris. Ill.

exeunte Madio.

Ego Ercetus etc.

(Fel. 8.)

## 11. Garda.

1167, 10. Februar; im Gebiete von Bologna, hei dem Schlosse Panigal. Gegenwärtige: Herrmann, Bischof von Verden; Odo, Bischof von Acei<sup>1</sup>), Meister Heinrich der oberste Schreiber (protonularius), Kondensteilung von Nürnberg, Burkhard, Castellan von Mageberg, Gebard von Luxenburg, Heinrich von Pappenheim, Marschall, Rüdiger, Kümmerer; Ladwig, Mondachenk; Urich, Truchesse.

Kaiser Friedrich I. ertheilt dem Bischofe Albert von Trient zur Belohnung seiner besonders treuen Dienste die Belehnung mit dem Schlosse und der Gräschaft Garda, die ihm ehen erst Pfalzgraf Otto der Grössere aufgegeben, für sich und seine Nachfolger auf dem bischöllichen Stuhle. Doch soll dieses Lehen niemals weiter zu Lehen verliehen, verkauft, verpfändet oder sonst veräussert werden. Wenn der Kaiser das Schloss und den Thurm von Garda für seine Kriege bedarf, soll ihm

<sup>1)</sup> Sishe die Urk. Nr. 34.

Daraus ist zu ersehen, an welchen Mängeln die Beweise litten.
 welche Friedrich von Campo vorzubringen wussts.

Nach einer andern Leseart (Bonelli II, \$\$3) heisst es: episcous citensis, osier cicensis, von Zeiz, Metropole Magdeburg, nach dieser Lese art aber wäre es Acci in Corsier.

beides eingeräumt werden, jedoch nur für die Zeit dieses Bedarfes. Der Bischof soll keine Lombarden oder Veroneser'), sondern nur treue Trientiner für die Hut des Schlosses bestellen, welche schwören müssen, dasselbe beim Todfalle des gegenwärtigen Bischofs getreu für das Bisthum und den vom Kaiser bestätigten und belehnten Bischof zu bewahren.

Signum Imperatoris.

(Capia Nr. CCLXXVIII. Fal. 285.)

#### 12. Stenico.

1171. 2. Juli, in Trient, oherhalb der Capelle des hl. Blasius. Gegenwärtige: Ulrich von Pergine, Gumpo von Madruz...., Heinrich von Porta.

Bozzo von Steniko verspricht für sich und seine Bobn, das Haus oberhalb des Schlossee Steniko, dessen Obhut ihm vom Bischofe übertragen worden var, und das Schloss selbst dem Bischofe jederzeit zu öffnen, widrigenfalls obiges Lehenwieder an den Bischof heimfällt. XIV. Item seria de Stenson?

Breve recordationis pro futuris temporibus ad me-

moriam retinendam.

Anno dominice nativ. mill. centef. LXXI., indict. quarta, die veneris VI. nonas julii.

In prefentia bonorum hominum, quorum nomina inferius inferta inveniuntur.

blique in eorum prefentia, Tridenti supra capellam fei Blassi, Bozzo de Stenegho per lignum unum, quod in sua manu tenebat, obligavit in manum din Alberti, venerabilis tridentini episcopi, in integrum omnem possessionem suam, quam ipse Bozzo Tridenti habere et possidere visus

An diese Bedingung scheint sich der Bischnf nicht gekehrt zu hahen, denn im daranfolgenden Jahre übertrug er die Obbut des Schlassens Garda an einen gewissen Carleasarion aus Verona nebst 60 Leuten seines Gerüfges, (Urk. bei Boneili II, 497.) im Jahre 1303 kam Garda an der Herren de la Scaia. Kiks. S. 380.

Diese Urkunde ist im Trient. Arch. unter Nr. VIII, 84; und bei Bonelli II, 450.

est; eo videlicet tenore: fi fuprascriptus Bozzo aut heredes eius ullo umquam in tempore uon aperuerint preferipto dão episcopo et fuis omnibus et fuccefforibus ejusdem dñi episcopi castrum de Stinegho, et fi non concefferit eis domum dii episcopi, que est supra idem caftrum, custodiam cujus domus jam dictus Bozzo per dām episcopum ad rectum beneficium tenet1); tunc idem Bozzo et heredes ejus totam posseffionem fuam, quam ipfe Bozzo habet Tridenti, ficut obligavit, in integrum amittat, et fanctus Vigilius fuccedat et in perpetuum teneat et noffideat. Supradictus quidem Bozzo infuper juravit fuper domini euvangelia: fi fuprafcriptum castrum et domus tridentino episcopo affidue non aperiretur, quod neque ipfe nec quelibet persona suprascriptum episcopum aut successores eius de suprascripta possessione, ficut obligavit, nunquam inquietare prefumat; fed tacitus et contentus una cum heredibus fuis in perpetuum permaneat.

Hee funt nomina illorum, quorum in prefentia boc factum eft; hi funt: magifler romanus, Odelricus de Persine, Gumpo de Madrucio, Rodegerius de Livo, Henricus de la Porta, Acilis, et Rambaldus de mercato, Tridentinus filius quondam Otonis divitis, Saurinus, Mainus, Odelricus, Francus, Winricus, et ceteri confules\*), et Milo et Remboldus.

Ego Malwarnitus, notarius dūi Friderici invictistimi imperatoris, interfui, et ne certum ad incerta reduceretur, hoc breve scripsi.

Anno dui mill. ducent. XV., indict. tercia, die veneris tercio exeunte madio.

Ego Ercetus etc.

(Fel. 9.)

<sup>1)</sup> Siebe Nr. 9.

<sup>2)</sup> Solche consules worden genannt; für Trient (Nr. 12), Riva'(Nr. 51), Nog (Nr. 53, consules sive rectores); später weicht dieser Name, um den syndicis und procursjoribus der cinzelnen Generinden Plaix zu machen. Im Jahre 1213 (Nr. 272) erotechnen im Nonstahle censules, mit einer becappnizeigewalt ausgestatiet (conseilbus praceopit vicedominus, ut derfendati, ne qui ei — dem Zinshold — injurism faciat).

### 13.

### Egna.

1172, 3. April; in Riva. Gegenwärtige: Ulrich von Pergine. Carbonius von Beseno.... Zucco von Cagno...... Heinrich von Porta.

Heinrich von Equa belehnt den Bischof Albert von Trient mit einem Bangrunde im Gebiete von Egna in val chiara, um dortselbst ein Haus zu bauen. Der Bischof hingegen ertheilt ihm die Erlaubniss, ebendortselbst ein Schloss zu bauen, und belehnt ihn sodunn noch mit der Obhut des obigen Hauses. Doch sollen Schloss sowohl als Haus dem Bischofe jederzeit offen sein . und dieser kann in Kriegszeiten seine Mannschaft hinein verlegen. Verfehlt sich der Lehensmanu gegen diese Bedingung, so verliert er das Lehen. Ausser dem Verwalter des Bischofs soll gegen den Willen einer der beiden Parteien kein Fremder dort wohnen können.

Verfehlt sich der Bischof gegen diese Bedingungen, so wird alles bischöfliche Besitzthum in Trodena ein Lehen Heinrichs von Egna. II. Carta de caftro de Engia 1).

Anno dominice nativitatis MCLXXII, indiccione V. Breve recordacionis pro futuris\*) ad memoriam retinendam. Die lune III. Nonas aprilis.

Ripe fupra palacium.

In presencia iftorum bonorum hominum, quorum nomina hic subter leguntur; hi funt: Gunterus et Walo capelani, dis Odelricus de Perzine, Carbonius de Befeno, Rodegerius de Livo, Gumpo de Madruzo, Zuco

<sup>1)</sup> Engia, Egna, Engna, was noch jetzt im Italienischen Egna beisst. Als mehrere Uebersehwemmungen einen grassen Theil der unter diesem Sehlosse befindlieben Ortsehaft verwüstet hatten, liess der Bischof Adalpret til. im Jahre 1222 einen Neubau auf der ohern Seite vorzehmen (siehe die Urkunde Nr. 149); daher die Benennung: burgum novum de Egna, im deutschen: Nenmarkt. - Die vorliegende Urkunde ist auch abgedrukt bei Banelli II, 151.

<sup>2)</sup> Einzufügen: temporibus.

de Cagnao'), Rambaldus de mercato Tridenti, Enricus de la Porta.

Ibique in eorum presentia Henricus de Egna, filius quondam dñi Johannis de castro Fundo, per wantum2), quem in manum fuam accepit, investivit dum Albertum, venerabilem tridentinum enifcopum, nominative de cafale uno juris fui in pertinentia de Egna fupra dossum unum, qui est in valle Glara, propter domum unam ad honorem dei et sei Vigilii supra ipsum dossum, in qualicunque loco das episcopus voluerit, edificandam. Et das episcopus dedit licentiam infi Enrico, ut caftrum fuper eundem dossum edificet, et investivit ipsum Enricum de custodia sue pontificalis domus ad rectum beneficium; eo quidem tenore, ut castrum illud et domus dui episcopi. quam das episcopus super castrum illud edificaverit, ipsi dño episcopo et successoribus ejus corumque certis nunciis omnibus temporibus perpetuo existentibus fine fraude, tam in werra quam in pace, aperiantur. Et fi dus episcopus de fuis hominibus propter werram facere fupra ipfum caftrum mittere voluerit, Henricus prohibere non debet; sed quando das episcopus propria persona super castrum illud fuerit, Henricus forciora castra, fi episcopo placuerit, in ejus concedat potestate. Et recedente dão episcopo in potestate Henrici et heredum ejus fuum suprascriptum castrum et domus dñi episcopi custodienda femper perfiftat. Si autem fuprascriptus dus Henricus vel ejus heredes hoc pactum, ficut fupra legitur in integrum, unquam violaverit, feodum totum, quod per episcopum tenet, amittat. Sic enim in manum diii episcopi obligavit et insuper jure jurando pactum et conventionem, ficut fupra dictum est, inviolabiliter femper observare promifit. Dis vero episcopus per wantonem, quem ipfe fuprafcripto Henrico porrexit, investivit infum ad rectum feo-

Cagnso, Cagno, ein festes Schloss im Nonsthale.
 wantos" ist das italienische i guanlo, Handschub, so wie such weiter unten das augmentativum: per wantonem.

dum nominative de toto illo, quod ipfe dis episcopus habebat in Trodena'); eo tenore, fi preferipus dis episcopus aut quilibet de fuccefforibus ejus fupraferiptum pactum et conventionem fupraferipto Henrico aut heredibus ejus ullo unquam tempore infringent, ipfe Henricus et heredes ejus illud de Trodena in rectum beneficium, ficut Igrap amemoratur, femper obtineat. Et nullus extraneus, nisi sit communi consilio episcopi et Henrici, in fupraferipto caftro habitare prefumat, preter miniferiales Henrici et ejus heredum, et celerarius dñi episcopi, si episcopo placuerit, aut fi rustici domos fuper caftrum illud edificaverint. Et omnes, qui fupra habitaveriat, fideliter castrum dño episcopo et suis fuccefforibus femper apertum permanere juret.

Ego Malwarnitus, notarius dii Friderici invictifiimi imperatoris, interfui et, ne certum ad incerta reduceretur, ex jufsione prescripti prefulis et rogatu fupraferipti Henrici fupraferiptam conventionem feriph et fubferiph.

Anno dñi MCCXV., ind. III., die IV. intr. jun. Ego Ercetus etc.

(Fel. 1

### 14. Eppan 2).

1181, 31. Mai; bei der Etsch nnterhalb Formigar (Siegmundskron). Gegenwärtige: Ulrich von Areo, Bozzo von Stenieo, Rodeger von Livo, Warimbert von Cagnò...., Adalbero von Wangen, Ulrich von Campo, Hartwig von Weineck......

Friedrich und Heinrich Grafen von Eppan<sup>2</sup>), ersterer auch im Namen seiner Söhne: Egno, Domherr von Trient, Ulrich, Arnold und der anderen abwesenden, übergeben dem Bischof Salomon von Trient das Schloss Greifenstein, den Wald auf dem Bitten und einen Meier-

2) Abgedruckt bel Bonelli II. 468.

Seltwarts hat eine unberufene Hand fälschlich bingeschrieben: Rendena. — Trodena liegt am Ausgangs des Fleimserthales.

<sup>3)</sup> Ucher die Grafen von Eppan (de Piano, Urk. Nr. 18, 20, 32, 33, 55 etc., de Köppan, Nr. 31, 96, 144, oder Hepan, Nr. 70) und Ihre Beichungen zur Kirche von Trient und zu den Grafen von Tirol, siehe Kink. S. 171 und 201.

hof in Pfatten (Vadena). Graf Friedrich übergibt noch ferner seinerseits eine Wiese bei Neumarkt, und sein Recht auf die Flösse, die an der Etsch gezimmert werden. Graf Heinrich aber zwei Höfe in Tramin, überdies beide Grafen gemeinschaftlich ihre Ansprüche auf Kronmetz, die Goldgrube zu Tassul1) und einen Meierhof in Magreid. Der Bischof soll mit diesen Besitzungen und Rechten nach seinem Belieben schalten und walten können, ohne eine Einsprache von Seite der Grafen, bei einer Pön von 2000 Pfund Berner. Diesen Vertrag beschworen obige Grafen und versprachen, auch ihre jungeren Söhne zur Eidesleistung verhalten zu wollen, sobald sie das Alter von 14 Jahren erreicht haben würden. Als Bürgschaft, dass auch ihre Leute diesem Vertrage beipflichten, keine Unordnung, und dem Bischofe keine Verlegenheiten bereiten werden, setzen sie auf Jahresdauer, vom nächsten S. Johanntage angefangen, die Summe von 1000 Mark Silber zu Pfande.

Dafür bezahlt Bischof Salomo den Grafen 1400 Pfund Berner, und ertheilt ihnen die Belehnung mit allen ihren übrigen Stiftslehen.

# 15.

1182<sup>3</sup>), 9. Februar; 2n. Wimpfen. Gegenwärlige: Radolf, des Kaisers oberater Schreiber, Albert, Vicedon von Trient. Magister Romanus. Der Vogt Heinrich. Heinrich and sein Neffe Ulrich, Grafen von Eppan, Urich von Arco. Ribald von Cagoō<sup>3</sup>), Redeger und Arnold von Livar Thöring <sup>1</sup>). Kadelhoh von Weineck.

Radolf, kaiserlicher Kämmerer. Engelhard von Weinberg.

### Der Kaiser Friedrich I. erklärt:

 Die Stadt Trient solle niemals eigene Konsuln haben, und unter des Bischofs Leitung dem Reiche treu

Siehe die Vorerinnerung zur II. Abtheilung.
 Im Codex ist durch einen Schreihfehler des Notars, der einer weiteren Widerlegung gar nicht bedarf, das Jahr 1172 engesetzt. Im Trient. Areb. (III, 70) ist die Jahressahl richtig.

Bonelli in einem kurzen Auszuge dieser Urkunde (III. T. p. 33) sehreiht irrig: Ganlego.

Dieser Thüring belast ohne Zweifel: Thüring von Eppsn (siehe die Urk. Nr. 20), jedoch nicht von den Grafen von Eppan.

und ergeben bleiben, gleich den übrigen Städten des

deutschen Reiches (requi teutonici).

2. Es soll Niemand aus dem Volke dortselbst, und überhaupt Niemand, der nieht ein Freier oder Ministeriale jener Kirche ist, sich unterfangen, einen Thurin oder eine Befestigung zu bauen, ohne Erlaubniss des Bischofs und Einwilligung seines Vogtes. Wo sich derlei aufgerrichtete Bauten vorfinden, sollen sie niedergebrochen werden; und wer diesem Befehle nicht gehorcht, verfällt in die kaiserliche Acht.

 Den Adeligen und Ministerialen der Kirche steht es zwar frei, Thürme zu bauen und ihre Plätze zu befestigen, doch bedürfen auch sie der Zustimmung des Bischofes (nicht aber auch der seines Vogtes).

 Nur dem Bischofe, und nicht den Bürgern, steht das Recht zu, Mass und Gewicht für Brot und Wein festzusetzen.

5. Die Bürger haben nieht das Recht, weder in noch ausser der Stadt, eine Steuer zu erheben, noch auch über Brücken, Schiffahrt, Münze irgend etwas zu verfügen, sondern dies Recht steht allein dem Bischofe zu.

6. Die Adeligen von Trient dürsen Niemand aus dem Volke (personam popularem) zwingen, in der Stadt zu wolnen; aber auch Niemand, der sich seiner Herrschaft oder seiner Zahlungspllicht entzieht, in die Stadt aufuchmen.

 Der Bischof kann jene Bürger, welche er als unruhig, und dem Bisthume oder dem Reiche gefährlich erkennt, aus der Stadt entfernen, und Geld- und Leibesstrafen über sie verhängen.

8. Die Bürger von Trient dürsen Niemand, der ausserhalb der Stadt in Sehlössern oder Gemeinden wohnt, zwingen, sich ihren Gemeindererbande zu unterwersen, und müssen sogar jene, die sich demselben freiwillig unterworsen haben, von dieser Verpflichtung loszáhlen. 9. Wenn einer der Bediensteten der Trienlinerkirche seinen Dienst, weil er reich geworden ist, aufgibt, so kann der Bischof ihn zwingen, zu seinem früberen Dienste oder Erwerbe zurückzukehren, und wenn er es nicht thun will, ihn im Namen des Kaisers aller Güter berauben, seien es Lehen oder Allode.

Wer gegen diese eben aufgeführten Punkte zu handeln sich unterfängt, zahlt in die kaiserliche Kammer eine Geldstrafe von 100 Pfund Gold.

Signum Imperatoris.

Ego Gotefridus imperialis aule cancellarius vice Cristani Moguntine fedis archiepiscopi et Germanie 1) archicancellarii recognovi. (Capia Nr. CCLXXX, Fel. 227.)

# 16.

Pratalia.

1183, 13. Juni, in der Marienkirche zu Pergine. Gegenwärtige: Riprand von Pergine...., Henriget von Caldonazzo.

Maria, Toehter Otolins von Pratalia, verkauft mit Einwilligung ihres Schwiegereaters und im Beisein ihres Gemahls Adalbert dem Bischof Salomonvon Trient alle ihre Besitzthümer, welche ihr im Unkreise des Bissthunn Trient von der Erbeschaft ihres Vaters und Gos-

1) Es ist nicht ohne Bedeutoug, dass bier, ond von non an anter Kaiser Friedrich immer, der Erzbischof von Mainz, als Erzkanzier für Daotachland, unterschrieben lat (ao auch bei Nr. 36), während früber (bei Nr. 8 and 11) der Erzbischof von Köln, Erzkanzier für Italien, unterzeiehnet war. - Ueber die gegebichtliebe Bedeutung dieser Urkunde siehe die Einieltung; über das darin genanote Müszrecht siehe die Vorerinnerung zur Il. Abtheilung. - Der Imperatorische Ton, in dem dieser Brief gehalten ist, lasst nicht verkennen, dass der Kalser den Beziehungen Trients zu den lombardischen Municipien ein für alle Mal mit Entschiedenheit ein Ende machen wollte. - Ueber die weitere Frage, ob die Stadt Trient erst selt diesem kalserlichen Erfasse unter die Gewalt des Bischofs gesteilt wurde (indem letzterer hisber aur über das übrige Gebiet von Trient Grafschaftsrechte gefiht babe), siebe die Abhandinng des Grafen Bened. Giovanelil: intorno all' antica zeces trentina, Trento 1812. - Es lat zum mindesten unfänghar, dass die Bürgerschaft von Trient im Besitze mehrerer Hobeitsrechte sich befanden hatte, und es seheint sogar, mit Fug; indem sonat der Kaiser oleht sagen würde, dass er diese Rechte von nun auf den Bischof übertrage, ohne zu erwähnen, dass deren Besitz von Seite Trients ein unrechtmässiger war.

vaters zukamen, vm 1400 Pfund Berner; namentlich das Schloss Pratalia, und die Besitzungen im Lägerund im Nonsthale. Ausgeschlossen von diesem Verkaufe bleiben: ein Hof in Eppan, ihre Besitzthämer im Vintschgan, und was sie etwa von auswärtigen Herren an Lehen anzusprechen hatte.

LXVIII. Carta emptionis caftri Pratalie et aliarum rerum a dña Maria facta in episcopatum. 1)

In nomine dii. Anno dominice nativitatis millefimo centefimo octuagefimo tercio, die lune tercio decimo intrante menfe junii, indiccione prima.

In prefentia eorum, quorum nomina inferius fcripta leguntur.

Maria, filia quondam Otolini de Pradalla, investivit ad proprium vice et nomine case dei sci Vigilii dim Salemonem, venerabilem episcopum tridentinum, pro mille et quadringentis libris veronenfis monete, quas ab eodem episcopo se confessa fuit accepisse, de omni eo, quod ipsi Marie ex parte avi et predicti Otolini patris fui in toto episcopatu Tridenti aut in quolibet loco per fuccessionem contingere debebat; de terris, campis, pratis, vineis, filvis, paludibus, de coltis, et defertis, divisis et indivisis, cafis et cafalibus, hortis et arboribus, tam in planis, quam in montibus, de vafallis et masnatis, et de omnibus rebus mobilibus et immobilibus tamque sese moventibus ubicumque fibi competentibus, et nominative de eo, quod in castro de Pradala aut in valle lagarina, five in tota valle anagnina. vel in quocunque loco fibi aliquid ad proprium pertinebat, aut de jure pertinere debebat; excepto manfo de Piano et eo quod habebat in valle venusta, vel fi ab aliquibus aliis extrancis dominis feudum aliquod cam de jure contingere debebat. Insuper eadem Maria unacum cum Adelpreto ejus marito, lege viventes romana, diio Odolrico ejusdem Adel-

Die Urkunde ist abgedruckt bei Boneili II, 476. — Pratalia (Pradalia) war ein festes Schioss im Lügerthale, später im Besitze der versippten Geschiechter von Castelbaren und Lizzana. (Siehe die Urkunden Nr. 165, 166, 167).

preti patre prefente nec contradicente fed confentiente, et per ejus parabolam pro eadem fuprafcripta denariorum fumma, videlicet mille et quadringentis libris, cartam vendicionis, donacionis et concessionis secerunt ad proprium in iam dictum diim episcopum nomine et vice cafadei fci Vigilii de fuprafcriptis rebus omnibus; co tenore, ut a modo in antea habere et tenere debeat ipfe presatus dis episcopus cum fuis in episcopatu fuccefforibus ad proprium in perpetuum, et facere exinde cum omni competenti jure et honore et cum omni alio 1) et utilitate juris proprietarii nomine, quicquid voluerit, fine fuprafcriptorum Marie, Adelpreti jugalium venditorum aut heredum ipforum contradiccione. Et promifit prefata Maria jam dicto diio episcopo fuprafcriptas res venditas, ut fupra legitur, fub pena dupli ab omni homine defenfare. Et Adelpretus promifit fimiliter, quousque inter ipfum et fupraferiptam Mariam jugalem fuam matrimonium duraverit; fubnexa ftipulacione.

Infuper etiam prefata Maria refutacionem fecit inrevocabilem in jam dictum dim episcopum de omni jure et accione, quam habebat aut habere posset in seudo, quod predictus pater ejus aut patruus Fedricus, vel avus a casadei sei Vigilii detinebant, quod sibi per successionem contingere dicebat.

Et confess suit eadem supraferipta Maria, se non vi neque per violenciam aliquam, fed sua hona et spontanea voluntate supraferiptam donacionem, vendicionem et concessionem et resutacionem facere de predictis rebus omnibus in jam dictum dim episcopum. Et supraferiptam donacionem, vendicionen et concessionem plus quam superius dictum sit, valere consessa supraferius dictum sit, valere confessa suit, et ad quad plus erat, nomine et vice casadei sci Vigilii donacionem inter vives, ne amplius revocari possit, proprietatis nomine in jam dictum dism episcopum consulti, omnique subsidio.

<sup>1) &</sup>quot;asio" ist das italienische agio (französ. alae), Vortheil, Behagen.

legum execpcionique et restitucioni in integrum penitus abrenunciavit. Et infuper prenominata Maria una cum predicto Adelpreto ejus marito, quia fe quindecim et minorem viginti quinque annorum effe confessa fuit, suo facramento corporaliter prestito super fancta dei cuvangelia firmaverunt fuprafcriptam donacionem, venditionem, concessionem et resutacionem sirmiter et incorruptibiliter confervare in perpetuum, bona fide fine fraude in perpetuum; et quod per se neque per summissam personam quolibet in tempore per quodvis ingenium, nec quolibet audaci ufu fupraferipta infringent. Et fupraferiptus dūs Odolricus de Perzine juravit, quod ipfe nec alius aliquis ejus confilio fuprafcriptam donacionem et vendicionem infringet. Et dedit eadem Maria prenominato dño episcopo diim Adelpretum de Porta, qui eum fuo nomine et vice de supraseriptis omnibus rebus duceret in posessionem; et confessa fuit, se per jam dietum diim episcopum possidere, donec intret in posessionem. Quia sic inter eos convenit legitime.

Actum in ecclefa fancte Marie de Perzine feliciter. Signa manuum din Alberti vicedomini, din Martini archidiaconi, magiltri romani, din Aldelpreti de Porta, dii Perronis canonicorum trident.; Martini, et Leazarii, prefibeterorum de Perzine, Filiprandi de Perzine, Otolini de Telve, Warimberti de Cagnao, Henrigiti de Caltunazo'). Triutinelli de Tridento, Rodegerii, Henfelini, Arnoldi germanorum, Ugozonis, dii Gerardi judicis et assefforis Tridenti, Senechi, et Rodegerii de Pao, Rodulfi filii Zirioli, tellium') et per fe et fuos heredes. Signa manuum fupraferiptorum Marie et Adelpreti jugalium venditorum, et Odobrici, qui bane donacionis, vendicionis'), et con-

Castrum de Caltunazo. Caoltuoacio (Nr. 21), Cautooncio (Nr. 66).
 jeixt Caldonazzo, am See gleiches Namens gelegeo, südwestlich von Pergier.
 net per se et suos heredea" fehlt bei Bonelli und schelot such nicht bleber zo gehören.

<sup>3)</sup> lo der Urkunde "donaelonem, vendielonem", da sich doch carta-u auch auf diese beiden Wörter beziebeo muss.

ceffionis et refutacionis cartam fieri rogaverunt ut fupra. Interfuerunt et Riprandus, Rudolfinus'), Grudinellus, Benedictus, omnes de Perzine; Vilanellus de Telve, Riprandus et Odolricus germani de Fornas'), Trintinus de Tridento, et alii plures.

Ego Albertus, dii Fedrici imperatoris notarius, interfui, et ex jussione predicti dii episcopi ejusque voluntate et fupraferiptorum jugalium rogatu hoc donacionis, vendicionis, conceffionis et refutacionis, inflrumentum feripfi.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 32).

## 17.

Spital zum heil. Kreuz.

1183, 17. Juni; in Trient. Gegenwärtige: Gerhard von Beseno, Ulrich von Arco, Warimbert von Cagnò, Arpo von Clea.....

Der Bischof, Salomon von Trient übergibt ein im von Johann von Doss abgetretenes Stück Land, nicht weit von der S. Michaelskirche von Trient, dem Lanfranchinus, Comerabruder des Kreustrager-Ordens, um dortselbst ein Spital zur Ehre Gottes und als Zuflucht der Armen zu gründen, und nach der Regel des Kreustrager-Ordens einzurichten.

Bedingungen:

 Das Spital soll, soweit es die Ordensregel erlaubt, nur dem Bischofe unterthan sein, und darf sich keinen andern Vogt als eben den Bischof nehmen.

2. Das Spital entrichtet an den Bischof jährlich ein Pfund Wachs, und darf ausserdem mit keiner Auflage beschwert werden.

3. Wenn einer der Klosterleute sich gegen die Regel verfehlt, kaun ihn der Bischof strafen, und wenn er sich nicht bessert, aus dem Kloster weisen.

1) Bonelli liest unrichtig: Tudolfique.

<sup>2)</sup> Fornas, am Eingange in das Thal Pine, nördlich von Civezzane,

LXXII. Carta hofpitalis fancte crucis 1).

In nomine dūi. Die fabbati, qui fuit quartus decimus exeunte menfe junii.

Dum coram dño Salomone, venerabili tridentino episcopo, quidam bone opinionis et same viri assisterent, qui fuerunt: diis Albertus vicedominus nec non tridentini chori decanus, magister romanus, dis Wido capellanus. Gerardus judex et affessor tridentine curie. Gerardus de Befena, Odolricus de Arcu, Warimbertus de Cagno, Arpo de Cleys, Bonifacinus de Cuneglano, Mufo de Doffo2), et alii plures; veniens Gumpo, filius quondam Johannis Zuki de Doffo, intuitu mifericordie et pietatis investivit jam dictum dim Salomonem episcopum de claufura una terre juris fui, que est fita non longe ab ecclefia fci Michaelis de Tridento, cui coheret: a mane via, que ducit ad fcm Bartholameum; a fero strata; a meridie filius Bonifacii; a feptentrione fluit aqua3); pro remedio scilicet sue suorumque parentum animarum. Quam supraferiptam claufuram terre jam dictus diis episcopus caufa religionis et spe suture hospitalitatis cuidam converso ordinis crucigerorum, viro bone fame, nomine Lanfrankinus. concessit, et mandatum sibi dedit, ibidem hospitale unum ad honorem dei et receptaculum pauperum edificare fecundum formam et constitucionem regule inforum crucigerorum; tali fcilicet tenore, ut nulli alii a modo in antea idem hospitale subjaceat aut subjacere debeat, nisi prenominato dño episcopo vel eius in episcopatu fuccefforibus; falva tamen conflitucione eorum regule in integrum. Et non liceat ipfi Lanfrankino vel ejus fratribus, tam qui nunc funt quam qui post eum in jam dicto hospitali venturi funt, advocatum feu defenforem aliquem

<sup>1)</sup> Abgedruckt bei Boneill 11., 479.

<sup>2)</sup> Dass bei Muso de Dosso zu verstehen ist "de dosso de Tridento" (Doss Treat, wo einst die Verrucca stand), beweist die Urkunde Nr. 278, wo es ausdrücklich beisst: Muso de Dosso de Tridento.

Aus dieser Stelle schillesst Boneill, dass der Wildhach Fersina damals ganz nabe an der Stadt vorüberfloss.

affumere, nifi prefatum diim episcopum aut ejus fuccessores; fed omnia, tam que nunc habent, quam ea que in posterum per dei graciam, per se, seu per aliquem alium in suprascripto hospitali acquisituri sunt, in peticione et defensione prescripti dii episcopi ejusque in tridentino episcopatu fuccessorum fine controversia esse debeant in integrum. Et debet suprascriptus Lansrankinus ejusque successores libram unam cere presato dão episcopo suisque fuccefforibus annuatim perfolvere, qua foluta non liceat tridentino episcopo five alicui alii quolibet in tempore feu qualibet fumta occasione vexacionem sive superimpositam aliquam suprascripto hospitali vel fratribus in eo commorantibus facere. Sed fi aliquis vel aliqui in prememorato hospitali commorantes corum regulam excederent, vel-aliquid in aliquo offenderent; debet eum vel eos episcopus corrigere; et fi per ipfum corrigi vel in fatisfaccionem redire nollet, de hospitali eum vel cos episcopo, fi libet, expellere liceat. Quia fic fieri eorum bone decreverunt voluntates.

Actum Tridenti in curia sci Vigilii seliciter.

Anno dominice nativitatis mill. cent. octuag. tercio, indic. prima.

Signum manus fuprafcripti dī Salomonis venerabilis episcopi, qui fuprafcripta omnia in fcriptis redigi justit.

Ego Albertus, dñi Fedrici imperatoris invictifimi notarius, interfui et juffu prefati dñi episcopi rogatuque fupraferipti Lanfrankini fupraferipta omnia in publicam reduxi formam et feripfi.

Ego Ribladus, facri palacii notarius, autenticum hujus exempli, factum manu Alberti notarii, vidi, legi et quod in eo continebatur autentico, feripfi, et continetur in ifto exemplo, nihil plus vel minus, quod fenfum vel fentenciam mutet; et anno diii mill. CC.XVIII., indic. fexta me fubleripfi.

Ego Ercetus etc.

(Fel. 35.)

### 18.

## Cron-Metz.

1183, 22. Juni; in Trient. Gegenwärtige: Ulrich von Arco. Warimbert von Cagnò. Arpo und Vidal von Cles. Bozzo von Stenico...., Rødeger von Metz...

Der Bischof Salomon von Trient belehnt die Brüder Arnold und Auselm von Lieo mit zwei Behausungen in Kronmetz, voogegen sie die Wart und Obbut
(ward am et eust od ia m) des Schlosses von Kronmetz übernehmen. Dus Schloss soll dem Bischofe zu
jeder Zeit offen stehen. Würden die Belehnten sieh dagegen verschlen oder durch eigene Schuld (fraus) oder
Unachtsamkeit das Schloss dem Bischofe verlieren,
oder obige beide Behausungen weiter veräussern, so
bleiben ihre sämmtlichen Lehen und Allode in der Hand
des Bischofs.

Der Bischof hingegen verspricht ihnen bei einer Pon von 100 Mark Silber (wolfer der Meierhof in Magreid zum Pfande dient), wider ihren Willen keinen Kastellan nach Kronmetz zu setzen, noch in seinem Wohnhause dortselbst einen Gastalden aufzustellen, der sie beeinträchtigen könnte.

XXX. Carta caftri de Mez.

In nomine dāi. Die mercurii, qui fuit nonus exeunte junio.

În prefentia: dii Alberti vicedomini, Martini archidiaconi, magifiri romani, Odolrici de Arcu, Warimberti de Cagnao, Arponis, filii die Cristine, et Vidalis de Cleis, Boci de Stenego, Trintini de Rambaldo, Rodegerii de Mez, et Uguzonis.

Invellivit ad feodum dis Salomon, venerabilis episcopus tridentinus, Arnoldum et Anfelmum, germanos, filios quondam Adelpreti de Livo, de duobus eafalibus, ut eorum quilibet unum habeat, in Corona') de Mez;

Daber die deutsche Benennung: Kronmeis; corona bedeutet: die Ringmauer.

tali videlicet modo, ut habere et tenere debeant ipfi, qui funt germani, et eorum heredes, mafculini fexus ab ipfis predescendencium lineam descendentes tantum1), fupraferipta cafalia pro cuftodia et warda ejusdem caftri, feilicet Corone de Mez, ad rectum feodum in perpetuum. Et funrafcrinti germani per investituram unam omne eorum feodum et allodium in manum predicti dñi episcopi obligando refutaverunt, fi prefcripta cafalia ipfis, ut fupra legitur in integrum, infcodata venderent, velinfeodarent, feu per animam judicarent, nec2) aliq quolibet modo ipfi aut eorum heredes alienarent; et fi eadem Corona de Mez prefato dno episcopo fuisque in episcopali dignitate fuccefforibus, tam in werra quam pace, femper et in omni tempore aperta non effet, five corum fraude dolove, vel per inforum malam custodiam eadem Corona de Mez amitteretur. Prescriptus vero dūs episcopus spopondit prenominatis Arnoldo, Anfelmo et Rodegerio germanis, quod in fuprafcripta Corona de Mez, nifi corum confilio. castellanum aliquem non ponet; et quod non ponet in domo, que est episcopi, gastaldionem nec aliquem alium pro custodia ejusdem Corone, qui appareat ipsis vim facere poffe. Et ut ne predicto episcopo aut fuis fuccefforibus contra hec fuprafcripta agere liceat, predictus dus episcopus fub pena centum marcarum argenti obligando inveftivit prenominatos tres germanos de curia de Magredo, ut corum rectum feodum effet, ufque dum ipfis germanis ab eo episcopo , qui fuprascripta infringeret, argenti centum marce perfolverentur. Et quicunque gastaldio vel aliquis alius3), quem episcopus fupra eandem Coronam in domo fua ponet pro cuftodia, eandem securitatem, quam ipfi germani pro Corona custodienda faciunt, et ipfe verfus ipfos germanos facere teneatur obnoxius. Quia fic inter eos convenit.

ntantum" muss hinaufbezogen werden his auf "masculini sexus".
 nnec" ist höchst wahrscheidlich unrichtig und sollich heissen: "seu."
 in der Urkunde: "quemeunque gastaldionem, vel aliquem alium."

Actum in Tridento fupra domum canonicorum. Anno dominice nativitatis mill. cent. octuag. tercio, die preferipta, indict. prima.

Ego Albertus, notarius dūi Frid. imper. invictiftimi, iuterfui, et prefati dūi episcopi justu et suprascriptorum germanorum rogatu hoc recordationis breve scripsi.

germanorum rogatu hoc recordationis breve feripsi.

Anno dni MCCXV., indic. III., die veneris III.
exeunte madio.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 16.)

#### 19. Tirol.

1184, 15. Marz; in Aachen. Gegenwärtige: Heinrich und Ulrich Grafen von Eppan.... Sweiker und Auto von Montalban, Ulrich von Arco.

Als der Graf Heinrich von Tirol wegen Erbauung eines Schlosses mit dem Bischofe Albert von Trient in Streit gerieth, entschied Kaiser Friedrich denselben durch folgenden Spruch:

Wo immer zwei Grafen einen Grafschaftsbezirk gemeinschaftlich haben, kann der eine ohne des andern Bewilligung in demselben kein Schloss bauen.

CLV. Laudum de non edificandis caftris 1).

In nomine dāi. Dum Henricus comes de Tirol rogaret venerabilem dām Albertum tridentine fedis electum, quatinus eum in colle uno, qui est in monte fupra villam felā\*), castrum edificare permitteret, et ipfe dās Albertus

I) Abgedruckt bel Benelli II, 482.

<sup>2)</sup> Dieser Nane kann schausgut "gelni)" wir "Schil" gatens werden. Bestelli list Schil und hemeritz, alfan lealmo peris Patik". Die Übstellind seine Schild ist dem Greis ist schen deschalb schwer zu treffen, weil die Urkunde selbst urv ven nieme Schieban erwähnt, wische deriechte ist ist ausgeführt werden, und der weit hield "Hannatien zugenmicht werden ist ist ausgeführt werden. Die Schild ist der Schild (Wah) ser scheint zur zehne in einem Diplieme der Skieter Aufwah) wen Jahre SSE (hubbes XII. im partitiva Babarize inter manfann eigenspet Infalez configure in iben Pellen Beiten Arch. A. 1); aber dieser Walt pellere niemals weder zum Bestitz der Bietelde von Trient, woh der Orden von Jahre 1028 bestimmt ande dieser Schie hind der Werhalb auf Greuze für der Birche von Trient, Volla lieft aber alleit nur jezeitä deseiben, son-dern noger fennlet des Schlernhohen. Zoden erzeichnen die sahr alleit nur jezeitä deseiben, son-dern noger fennlet des Schlernhohen. Zoden erzeichen die sahr Allein.

electus denegaffet hoc penitus dicens fibi'), quod non permitteret; deveniens idem comes ante prefencia mål illuhtrillimi Federici imperatoris invictifimi femperaugulti, ipfum rogavit, inquirere laudum unum fuper hoc, feilicet ut fi in fuo comitatu fine contradiccione caltrum edificaro polfet, an non.

Ibique incontinenti affurgens prenominatus dīns Albertus electus e contra peciit a prememorato dīn imperatore, ut fuper hoc laudum feri faceret, dicens videliest: poftquam predictus collis eft fitus in eo comitatu, qui eft communis inter me et predictum comitem, fi in eo absque mea voluntate et conferio cafrum edificare pofit an non.

Super quam interrogacionem prefatus dīns imperator interrogavit dīnm Ottonem falfegravium, ut laudaret, quid juris effet.

Qui laudavit dicens: ubicunque duo comites unum comitatum comunem inter fe habent, unus eorum fine altero in eodem comitatu castrum construere non potest.

Factum est hoc laudum Achenou 2) in camera jam dicti dūi imperatoris nullo contradicente.

In prefencia: Henrici et Odolrici, comitum de Piano, Adelperii de Burgo, Ruperti de Silvis, Swikeri et Outi de Monte Albano, Odolrici et nepotis ejus Odolrici de Arcu, Ottonis et Kalochi de Winer, Henrici de Salec, Rabaldi de Cagnao, Alberti de Ripa, Trintinelli, Pefati, Trintini de Rambaldo, Federici Scanci, Enrigeti, dii Amelrici de Civizano, Tuleni, Girardi de Pefena.

Anno dominice nativitatis mill. cent. octuagef. quarto, die jovis decimo feptimo exeunte marcio indicc. fecunda.

Herren von Völa, die dortselbst ihr Stammschloss batten, niemals unter dem Trientner-, sondern immer nur unter dem Brixner-Adel, weil sie in der That auch nur zu letzterem gehörten.

Uebrigens siehe über die geschichtliche Verwendbarkeit dieser Urkunde die Einleitung, Anm. 1. pag. VI.

<sup>1) &</sup>quot;sibl", d. l. ei; eine Verweebsinng, die in dem Latein dieser Urkunden öfters vorkommt,

<sup>2)</sup> Bel Bonelli: in Aebenou.

Ego Albertus, dūi Fedrici imperatoris invictiffimi notarius, fuprafcripto laudo interfui, et exinde hoc inftrumentum feripfi.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 77.)

90 Gardolo.

1184, 28. Juni; in Bozen, auf dem Kirchhofe von S. Maria. Gegenwärtige: Ulrich von Arco..., Rodeger und Arnold von Metz, Konrad von Saleck, Otto u. Andere von Weineck.

Wasengerin von Gardolo übergibt an Bischof Albert seinen Antheil an dem Schlosse Gardolo, wofür der Bischof 40 Mark, und an deren Statt als Pfand einen Meierhof einräumt.

XXI. Carta caftri de Gardulis 1), aliam quere infra de codem 2). In nomine dni. Die jovis tercio exeunto junio.

In presentia: Arnoldi, Wale, Turconis canonicorum, Girardi de la Bela judicis et assefforis curie tridentine. Rodegerii presbiteris de Marniga, Odolrici de Arcu, Ribaldi de Cagnao, Rodegeri de Mez, et Arnoldi germanorum, Gifloldi de Sillano, Conradi de Salec, Otonis Luagel3) et Federici et Wernardi, omnes de Weinec. Turingi de Piano, et aliorum.

Refignavit et refutacionem fecit inrevocabilem Wafengerinus, filius quondam Wafengerini de Gardule, in dam Albertum tridentine fedis venerabilem episcopum. nominative de fua porcione fuprafcripti castri de Gardule, et de omni feodo, quod per predictum dim venerabilem Albertum episcopum ejusque predecesfores a casadei fancti Vigilii delinebat feu detinere debebat, quidquid fit et ubi-

<sup>1)</sup> Gardalo, auf der Strasse nördlich von Trient gelegen, acheint ursprünglich "gardulac": die Hüterinnen, gebeissen zu baben, gleichsam als ob sie den Elntritt nach Trient hatten wahren und hüten sollen.

<sup>2)</sup> Siebe Nr. 114.

<sup>3)</sup> Siehe die Urk. Nr. 28, wo Luachel als camerarius episcopi vorkommt; der Name ist offenbar aus dem Deutschen verdorben; vielleicht ware es aber dennoch zu gewagt, ibn mit "Luckemantel" identisch zu halten, der später vorkommen wird.

cunque fit, cum omni jure et accione et racione, nec non petitione et inquifitione, quam de cisdem bonis per pignus vel per feodum feu per allodium habebat, vel habere poffet ad aliquem five adverfus aliquem; tali felicet tenore, ut prenominatus dis venerabilis episcopus et ejus fuccefores fupraferiptam partem caftri nec non et omnia, que ipfe Wafengerinus detinebat a cafadei fit Vigilii, habere et politdere debeat in perpetuum fine molelacione et repeticione aut inquificione ipfius Wafengerini vel ejus heredum. Et confellus est bidem fupraferiptus Wafengerinus pro fupraferipta refignatione et refutacione curram episcopi de Dommo pro quadragrinta marcis, que ab codem dio episcopo exinde fibi debebantur, in pignus habere et dari. Quia fic inter cos convenit.

Actum Bauzani in cimiterio ecclefie fce Marie.

Anno dominice nativitatis mill. cent. octuagefimo quarto, indictione fecunda. Ego Albertus, notarius domini Federici imperatoris

invictissimi, interfui et scripsi.

Anno dii. mill. ducent. XVI., indict. quarta, die martis XII. exeunte mense aprilis.

Ego Ercetus etc.

(Fel. 12.)

## 21.

1185, 5. Mai; auf offenem Felde (Moorgrund, vadum) bei Salcedo nicht weil von Metz. Gegenwärtige: Heinrich Graf von Eppan, Peregrin und seine Neffen Ulrich und Wilhelm Grafen von Flavon (Plaum), Ezzelin von Pergine..., Oluradia von San...., Friedrich von Arco..., Hartwig und Otto von Weineck, Arpo von Cles...

## Oeffentliche Gerichtssitzung.

Anf Befragen des Bischofs Albert von Trient fällt Graf Heinrich von Triol, unter Beistinmung der ganzen Unie, den Ausspruch: dass ohne des Bischofs Willen in dem ihm allein zugehörigen Grafschaftsbezirke Niemand ohne seine Erlaubniss ein Schloss bauen durfe. XVII. Carta et laudamentum in edificandis caftris; aliud laudum quere infra1).

In nomine dñi. Die dominico, qui fuit quintus intrante madio.

In prefentia: comitis Henrici de Piano, comitis Peregrin de Flaun et gius nepotum comitis Odolrici et comitis Willelmi, Ezelini de Perzine, Enrigiti et Penci de Caultmac, Otolni de Telve, Oluvadini de Eano 3, Ottonis de Befeno, Gumpi de Madruzo, Bozi de Stenego, Swikeri de Montalbano, Ruperti de Stilfs, Fedrici de Arca, Warimberti, Ribaldi et Zuconis de Capano, Artuci et Ottonis de Wineco, Arponis de Cleifo, Conradi vicedomini 3, Bertoldi vicedomini, et comitis Egenonis magifiti romani, Arnoldi, Turconis canonicorum Tridenti, magifiti Oberti, de Glavarola, et aliorum plurium.

Dus Albertus, tridentine fedis episcopus veuerabitis, refidens ad vadum Salxedi ab ea parte, que est Mez verfus'), interrogavit Henricum comitem de Tirol et Riprandinum de Perzine, fi in fuo comitatu fine ejus licentia 
alicui caltrum edificare feu confiruere liceret. Cui tirolenfis comes una per confendum fupraciripti Riprandini de 
Perzine commicato tocius ibidem aflantium curie confilio, laudum faciens, refipondit fic dicens: Ego laudo et 
judico, quod non licet alicui fine veftra licentia caftrum, 
fibi edificare feu confiruere in eo comitatu, quem vobis 
totum retinuitlis, five in eo comitatu, in quo focietatem 
vel commitatem') feu aliquod aliud habeltis. Sed fi quis 
vel commitatem' fue aliquod aliud habeltis. Sed fi quis

<sup>1)</sup> Bezieht eich auf Nr. 19 (CLV).

Die Söhne dieses Giuradin von Enn (Heno) ermordeten den Grafen Friedrich von Eppan. Siehe Urk. Nr. 137.

<sup>3)</sup> Wurde Ende des Jahres 1188 Bischof, als Konrad II.

<sup>5)</sup> Bonelli in einem kursen Annunge dieser Urkunde (Il. 88) liest irrig: meridiem vereus, indem er hei meg eile eidellie f\u00e4r eine Abbrevister bielt. Saleedo scheint \u00fcbrigens weniger einen eigenen \u00fcrt ats vielnehr nur eine An mit Weiden \u00e4berderkt zu hedeuten, welche man per eminentiam "Salicetum" biess.

<sup>5)</sup> Hier bringt der Graf Heinrich den im Jahre vorber (Nr. 19) gegen ihn eelbst gefällien Spruch in Anwendung.

comitatum aliquem per vos habet, et eum de vestra concelione ita fibi totum detinet, ut in eo nihil penitus habeatis; licet fibi in eo fine veftra licentia caftrum edificare. In quod laudamentum univerfi de curia per predictum dim venerabilem Albertum episcopum ore ad os interrogati, fi confentire vellent, respondentes dixerunt: consentimus.

Actum in fupraferipto loco. Anno dominice nativitatis MCLXXXV; indict. tercia.

Ego Albertus, notarius dăi Friderici imperatoris invictilimi, interfui, et juffione predicti dăi venerabilis episcopi fupraferiptum laudum in hanc publicam formam redegi.

Anno dii MCCXV., indict III., die mercurii tercio intrante junio.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 9.)

1185, 27. Mai; in Trient. Gegenwärtige: Albert de porta oriola...,
Gerhard von Beseno.

Der Bischof Albert von Trient belehnt den Adabert von Villazuno und seine beiden Sohne mit einen Husse und Keller unseint von der porta oriola, wofür sie dem Bischofe 200 Pfund Berner bezahlen und versprechen, ihm jährlich zu Anfang Mürz 10 Berner-Schillinge zu entrichten, obiges Huss und Keller nicht an Ausweitigt zu verkuufen, und falls sie es sonst verkaufen wollten, dem Bischofe vorher um 20 Schillinge wohlfeiter anzubieten. Dafür sind sie von jeder anderen Auflage frei, und der Bischof muss sie in diesem Besitzhune schützen.

XXXVII. Carta refutationis domus illorum de Villazano 1).

In Christi nomine. Die lune VI. kalendas junii. In tridentina civitate, in palatio canonicorum sci Vigilii, in camera, in qua episcopus nunc manet.

1) Villazano liegt beiläufig eine Stunde audlich von Trient.

(In) Prefencia horum hominum, quorum nomina infra feripta funt.

Janellus, filius Adelpreti de Villazano, pro se et pro genitore suo et pro Odolrico fratre suo resutavit et finem fecit in dominum Albertum venerabilem episcopum tridentinum nominatim de toto hoc, quod eis pertinuit vel pertinet in domo et caneva, quam tenebat Milo Caverunculus, non longe a porta auriola1) prope flumen Atefis. Facta refutacione predicte domus prefatus episcopus Albertus ibi incontinenti investivit prenominatum Adelpretum de Villazano et Odolricum et Johannem, fuos filios, per eundem Janellum, suum missum, et ipsos per ipsum nominative de eadem domo et caneva predicti Milonis, cuius coherencie decernuntur : a capite via, ab alio flumen Atefis, a latere via, que vadit ad flumen, ab altero idem Adelpretus. Eo vero modo fecit hanc investituram de ipsa domo, ut ipsi Adelpretus et Janellus, et Odolricus et fui heredes, genitores et filii, et cui ipfi dederint vel donaverint seu judicaverint2) ac vendiderint, ab hac die in antea in perpetuum habere et tenere eam debeant; ecclefie neque ecclefiis extra episcopatum tridentinum dare nec vendere seu judicare possint; oa ni anno persolvere debeant eidem dño episcopo vel fuo fuccesfori feu fuo misso sine fraude in kalendis marcii vel in octava sequente decem folidos denar. veronenfis monete, fub pena dupli ficti: post penam prestitam rato manente pacto. Si per biennium3) fleterint, quod non perfolverint predictum fictum, debent cadere hine modo a fuo jure. Et convenerunt: fi vendere voluerint fuum ius predicte cafe. quod debent appellare predictum episcopum vel fuos fucceffores, et dare eis ad XX folidorum minus, quam alteri homini, fi emere voluerint, fi comperare 1) noluerint,

<sup>1)</sup> Noch gegenwärlig besleht die contrada oriola in Trient.

<sup>2)</sup> i. e. "pro anima judicaverint," sum Seelenheil vergeben.

<sup>3)</sup> In der Urkunde: bigeninm.

<sup>4)</sup> Wieder ein Italianismus: comperare - emere.

vendant eam falvo ficto: ita ut dominus habeat librani piperis; et confirmare debent confirmare datum. Dato vel confignato fupraferipto ficto omni anno nulla alia superinposita esse nec sieri debeat amplius pro supraferipta terra vel cafa. Et promifit idem episcopus ipfam domum defendere sub pena dupli ficut pro tempore suerit meliorata. Ob hanc caufam et investituram accepisse professus est idem episcopus a predictis Adelpreto et Janello et Odolrico CC libras denariorum veronenfis monete.

Actum est hoc suprascripto die et loco, domino episcopo dicente: falvo jure et honore fci Vigilii. Anno dni mill. cent. octuagefimo quinto, indictione tercia.

Duo brevia uno tenore scripfi, rogata funt.

Interfuerunt: Adelpretus de porta auriola, Zuco, Tiatmarus, Arnoldus dui Adomi, Romanus dictus magister, Muscardus, Albertus de Fabris, missus dare tenutam cafe, Gerardus de Pefena, teftes.

Ego Guido qui et Bracius, notarius invictiffimi imperatoris Federici, interfui et rogatus feripfi. Ego Ercetus etc.

(Fol. 20.)

### 23.

Walwenstein und Arz. 1185, 23. Juli; bei einer Ueberfahrt über die Etach, nicht weit von Trient. Gegenwärtige: Heinrich Graf von Eppan...., Ulrich von Arco...., Warimbert von Arz..., Henriget von Kloz. Oluradin und Bertold von Coret, Walter von Spaur, Gottschalk von Walwenstein.

Der Bischof Albert von Trient belehnt die Brüder Ulrich und Arnold Grafen von Eppan mit dem Schlosse Walwenstein, und den Grafen Ulrich allein mit dem Schlosse Arz; doch soll der Bischof in Kriegszeit darüber verfügen können; ferner belehnte er sie mit dem Weiderecht in Neumarkt zu Gunsten ihrer Eigenleute aus Fleims; eudlich, um einem Rechtsstreite auszuweichen, mit der Hälfte der Grafschaft Eppan, da ihnen doch nur der dritte Theil gebührt hatte.

Dafür erklären die Grafen:

1. Dass sie an einer Forderung von 1100 Pfund Berner an den Bischof 500 Pfund sammt Zinsen nachlassen wollen;

 dass sie ihm bis zu einem bestimmten Zeitpuncte die Veste Grumsberg einantworten werden, die er dann anch zerstören mag.

CLVII. Carta caftri de Walvenstaini et Arsii.

In nomine dāi. Die martis, qui fuit nonus exeunte menfe julii.

In prefencia: Henrici comitis de Piano, Ezelini de Peraine, Odolcii de Arcu, Warimberti et Ribaldi de Cagnao, Arnoldi de Livo, Warimberti de Arfo, Amelrici de Cofia ), et Riprandini de Perzine, Manfredini de Sctouro, Henrigiti de Clauz, Oluradini et Bertholdi de Corredo, Walterii de Spur, Gotfalci de Walvenflain, Conradi de Zovo, comitis Eginonis magiliri romani, dai Turconis, dni Widonis capellani, Barifelli notarii, et aliorum.

Invefivit dus venerabilis Albertus, tridentine fedis illuftiris episcopus comitem Odolfrum et comitem Arnoldum germanos, filios quondam comitis Federici de Piano, ambos ad rectum feodum de caîtro Walvenflaini, et comitem Odolfreum tantum de caîtro de Arfe, ad rectum feodum ipfis et eorum heredibus in perpetuun. Ita tamen, ut predicta caîtra omni tempore prememorato episcopo fuisque in episcopali dignitate fuecefforibus in omnibus corum negociis aperta effe debeant contra omnes homines et omnem hominem viventem, fe ipfis exceptis; et negocio finito debeant ipfi comites fupraferiptorum caftorum dominium et eaftra haberes, feut habebant, prius quam negocium fuildet; qui anegocio minente episcopus

Costa bedeutet überhaupt eine Bergwand, Berg-Rippe; es ist daher sehwer, dieser Benennung eine specielle Heinant zuzuweisen; vielleichte Costa Cartura (siehe Nr. 130, 132). Claux, unumehr Cloz; Corredo, Arz und Walwenstein, sämmtlich im Konsthale gelegen. Ueber Setouro siehe Nr. 33.

predicta castra et eorum dominium habere debet, si tamen exigerit et fibi placuerit. Et ut hec omnia predicti comites, qui superius leguntur, in integrum firma confervarent in perpetuum, quingentas libras prememorato dno episcopo aut fuis fuccefforibus fe dare obligaverunt, fi, ut fupra legitur in integrum, non confervarent aut rata non haberent. Quod fi habitatores predictorum caftrorum hoc idem adtendere renuerent, vel non adtenderent, fub eadem obligacione, videlicet quingentarum librarum, promiferunt cum stipulacione predicti comites, bona fide juvare episcopum, quatinus ei a fuprafcriptis habitatoribus castrorum eadem pena solvatur, et ut fibi castra aperiantur. Quod fi comites ipfi in fuprafcriptis fraudem habere inveniuntur, tune ipfi penam perfolvere debent, et pena foluta idem pactum in fua ftabilitate perduret; Ripulacione fubnixa.

blidem inveftivit prefatus dias episeopus fuprafcriptos germanos comites ad rectum feodum de medietate comitatus Piani, cipius comitatus terciam partem tantum eos habere debere dicebat; sed ne hoc amplius vergat in litem, tune ad prefens de medietate ejusdem comitatus Piani, videlicet ad rectum feodum cis et eorum heredibus habendam, inveftivit cum eo feilicet jure et honore, ficut hactenus conduserant.

Invelivit eciam eosdem fupraferiptos germanos comites ad rectum feodum ipfis et eorum heredibus in perpetuum habendum nominative de herbatico de Egna fuorum videlicet hominum de Flemne, quos antiquitus habebant en oviter acquidierant, et quos ea, feilicet fupraferipta, die habebant. Si vero cambium de Flem') quolibet modo refeinderetur, herbaticum hominum illius eambi a modo habere non debent.

Et fi prenominatis comitibus de predictis castris ab aliquo lis aut controversia fieret, aut placitum ap-

Dieser Tausch um das Flelmserthal (vallis Flemme, Flemmarum) wurde im Jahre 1189 wirklich rückgängig gemacht; siehe Nr. 33.

pareret'); episcopus ea caftra comites racionabiliter debet juvare manutenere; et fi ipfi comites de eisdem caftris aut de uno caftrorum feu pro aliqua parte corum in litem caderent, non debet episcopus eis illud reflaurare. Si vero eis exinde fieret aliqua vis, episcopus eos juvare debet.

Bique prefentibus et coram potitis prenominatis omnibus prememorati comites refignaverunt in manum jam dieti dii episcopi, et refutacionem fecerunt nominative de castro Gruanspergi') fine tenore, ad destruendum aut cis ipfis reddendum, ficut i placuerit faciendum, eique aperiendum ad terminum, quem eis dederit. Quod fi babitatores ipfisus castri illud ad terminum, qui eis dabitur, reddere et aperire nollent; supraferipti comites per corum manum et fidem promiferant in manum prestati dii episcopi, ipfum fine fraude juvare, quousque idem castrum fibireddatur.

In eodem loco prememoratis omnibus prefentibus jam dicit gormani comites de illis mille et centum libris, quas episcopus eis dare debebat, pro quibus curia de Romeno eis obligata fuerat, pro fupraferiptis omnibus quingentas libras fibi cum omni proficuo, quod eis pro ipfis debebatur, folutas effe confelli funt, et contenti fuerunt. Sed tamen idem pignus, felicate curiam de Romeno, fine aliqua vi habere debent, quonsque alie sexeente libre eis folvantur; eo tamen falvo, quod de fupraferiptarum M et C librarum proficuo tantum minus effe debeat, quantum fupraferipte quingente libre, uf fuperius legitur, folute in fuam fortem recipiuntur. Quia fic inter eos convenit.

Actum ad navem Ramberti<sup>3</sup>) in ca parte, que est Tridentum versus.

Placilmo bedeulel bier die öffentliebe Gerichtssitzung, oder die Voriadung zu derzelben. Ueber dea mannigfalligen Sinn, der diesem Wortenach Umständen innewehnt, siehe die Vorerinnerung zur 1. und Ill. Abhleilung.
 O Grunsberg, ein oftgenannies Raubschloss der Grafen von Eppan an der Herstrasse.

<sup>3)</sup> Navis bedeutei bler die Ueberfahrt-Stelie über die Etsch; wahrscheinlich diezelbe, wo sich dann der kleine Ori "Alia Nave", zwischen Lavis und W. Michael, angesetzi bal.

Anno dominice nativitatis mill. centef. octuagef. quinto, indic. tercia.

Égo Albertus, dăi Fedrici imper. invictiffimi notarius, interfui, et juffu prefati dăi episcopi fupraferiptorumque comitum rogatu fupraferipta omnia in hane publicam formam redegi.

Ego Ercetus etc.

(Fel. 78.)

### 24. Eppan.

1185, 27. August; auf einer Moorgegend bei Bozen. Gegenwärtige:.... Hartwig und andere von Weineck, Konrad und Hermann von Firmian.... Friedrich von Winkel....

Heinrich Graf von Eppan verzichtet zu Gunsten des Bischofs Albert von Vireat auf alle seine Heistungen in Breguz, Bondo und Tione und Altes was ihm gehörte jenseits des Berges Durone, seien es nun Eigenleute oder Berguerk, samut allen seinen Vassallen und deren Besitzungen dortselbst, ausgenommen: Calopin von Lodron, Gimpo von Madurz, und Bozzo von Steniko, und überhaupt alle ritterlichen Vassallen (qui nomen ha ben im ilitis).

Hiefür belehnt der Bischof den Grafen mit dem Zehentrechte in Latsch, und verspricht ihm bis nüchsten hl. drei König-Tag 800 Pfund Beruer auszubezahlen.

LXIII. Carta resignacionis comitis Henrici de co, quod habuit in plebe Tiloni<sup>1</sup>).

In nomine dai. Die martis V. exeunte augufto. In prefencia: Arnoldi canonici de Trideato, fai Geremie de Tervifo, Wiliclmi de Calavino, Zucolini de Verona, Rabaldi Bertoldini. Zuconis et Swikerii de Cagnao, Artuici, Ottonis, Wernardi et Gotxalci de Wineco, Conradi et Hermanni de Furmiano, Fedrici

Die Urkunde ist im Trientn. Arch. bei II. 56; über ihre geschichtliche Bedeutung siehe Kink S. 208; mit ihr war die Macht der Grafen von Eppan gesunken.

pincerue<sup>4</sup>). Mufi de Dosso, Fedrici de Wurkele. Gerardi de Pefena, Arnoldi de Griaz, Fedrici, Uberti. Gambebufe, et aliorum.

Henricus comes de Piano refignavit et refutacionem increocabilem fecit in dum Albertum, tridentine fedis ceneralilem episcopum, de omni co, quod habebat in Burguzo et in Bundo et in tota plebe de Tilun, et nominative de tota co, quod habebat aut detinebat feu pofisidebat a Durun intus, quicquid fit et ubicunque fit, tam in monte quam in plano, argenteriam et homines; felicet cum omni co, quod a Durun intus habebat, detinebat aut pofitdebat, cum omni jure et honore, ut fuperius legitur in integrum, et cum vafallis, quos ibi habebat, cum toto co, quod ipfi vafalli ab co habebam feu pofitdebant aut definebant, excepto tamen Galapino de Lardron, Gumpone de Madruzo, et Bozone de Stenego, et eis vafallis, qui nomen habett militis.

Pro qua fupraferipta refignacione et refutacione facta, ut fupra legitur in integrum, prefatus dis Albertus episcopus investivit ad rectum feodum prenominatum comitem Henricum in cambium ejusdem fupraferipte refutacionis nominative de decima de Laz, que fuit quondam Ottonis Luagel, ut ipfe comes Henricus cum omni jure et honore cam decimam ad rectum feodum habere et detinere debeat in perpeturus.

Sed ne idem dis episcopus preferiptus plus accepiffe quam dediffe videatur, wadiavit dare jam dieto comiti Henrico debine ad proxime venturam epiplaniam octingentas libras veronenf., et Zuco et Rabaldus de Cagano. et Conradus de Fermiano fideijuffores fuerunt. Infuper

<sup>1)</sup> Federfess piecera ist warrebeislieh der Pederfess Senscius von Nr. 19, Nater des Roddins Sensche, der Im Jahre 1918 die Eritabellie von Bond des Schlosses Segonans erhäuf (Nr. 131), und das Monderbeit-aus, pieceronien, ausüble, sowie dem dieses lifenst auch spikter oneb inden Beistte von Segonanse verbonden war (Priest, Arch. XXXVI, 11; über Jakko von Richtorie, Herri von Segonans, dieb auch Nr. 219); Winklis ist ein altes Geschlecht britzor reber Minksterlater; absuss waren alle von Weissek (die Bezon) belte Nichterlater von Briese, little von Triest.

Fontes etc. V

rico curiam de domo et curiam de feo Paulo, ita feilicet, ut. fi predicte octingente libre ad fuprafcriptum terminum non fuerint fibi folute, guod eas curias cum omnibus earum redditibus ad jus pignoris usque ad solucionem fine vi aut impedimento aliquo habere debeat, nifi per eum remanferit.

Actum ad vadum Cuitali Bauzanum verfus1). Anno dominice nativitatis MCLXXXV., indict, tercia.

Ego Albertus, dii Fedrici imperatoris notarius, interfui et ex fuprafcriptis omnibus unius tenoris duo brevia rogatus feripfi.

Ego Ercetus etc.

(Pel. 30.) 25.

## 1186, 30. März; im Dorfe Coredo.

Palmera, die Gemahlin Oluradin's von Coredo, rerzichtet zu Gunsten des Bischofs Albert von Trient auf alle ihre Ansprüche aus der Erbschaft Fedrizin's von Pratalia aus Anlass ihres Heiratsgutes und der Widerlage.

Hiefür erhält ihr Gemahl Oluradin rom Bischofe 180 Pfund Berner.

LXVI. Carta pertinens ad factum Pratalic.

In nomine dăi. Die dominico fecundo exeunte marcio. In prefencia: Werneri de Vervo 2), Pauli, Petri, Johannis, Gumpolini de Corede.

Finem et refutacionem fecit inrevocabilem Palmera. uxor Oluradini de Corede, in manum Alberti, tabelionis de Fundo, in perfonam dni Alberti tridentine fedis venerabilis episcopi, et nomine et vice cafadei fci Vigilii, de omni accione, peticione, acquisitione, quam per quamlibet occasionem aut accionem habebat seu habere poterat adversus predictum dim episcopum aut casadei sci Vigilii, et de bonis aut in bonis five in tota hereditate

2) Vervo im Nonsthale.

<sup>1)</sup> Eine sonderbare Leseart dieser Stelle siehe bei Hormayr, Gesch. v. Tirel, S. 110.

Fedricini de Pradalla '), quondam mariti fui, pro fua dote aut fue dotis contrafacto inquirendo feu repetendo '), et nominative in bonis quondam Fedricini in Pomarolo, et in illis de valle Solis'), que pro fua dote et ejus reflauro fibi pignori obligata fuerant; ita felliett, ut non liceat ei a modo in antea agere aut caufari feu placitum ant intencionem aliquam commovere contra prefatum dim episcopum aut ejus fuecelfores do prenominati Fedricini hereditate aut fuis bonis per quamfibet accionem aut occafionem monine fue dotis vel ejus reflauri; sed esinde tacita et contenta permaneat in perpetuum. Infuper fuo corporali faceramento prefitto firmavit, fupraferiptam finem et refutacionem factam, que legitur fuperius, in-corruptibiliter firmam et ratam confervare in perpetuum fecundum quod habuit fupraferiptum.

Actum est hoc in vico Coredi, presente ibidem preferipto Oluradino et consenciente, pro centum et octuaginta libris denar. veron., quas ipse se a prememorato dio episcopo pro racionibus uxoris dixit accepisse.

Anno dominice nativitatis mill. cent. octuag. VI., indiccione quarta.

Ego Albertus, dii Fedrici imperatoris notarius, interfui, et fupraferiptam finem et refutacionem in perfonam jam dicti dii episcopi accepi, ut fupra legitur, et exinde hanc cartam feripfi.

Ego Ercetus etc.

26. (Fel. 31.)

#### Bosco.

1187, 18. Juni; in Trient. Gegenwärtige: Friedrich und Ulrich von Arco.... Jakob von Ivano, Manfredin von Thun....

Peter von Civezzano trägt dem Bischofe Albert das Schloss Bosco sammt Zugehör, bisher sein Allod.

Nicht zu verwechneln mit den Herren von Pratalia (siehe Nr. 16);
 der Titel: dominus, fehlt hier durchgängig.

<sup>2)</sup> In der Urkunde belst es: "contrafactum inquirendum seu repetendum." 3) Vallis Solia — Sulxibal, die Verlingerung des Nonethales bis zur Gränze von Val Camonico, durch des Berg Tonsle geschieden; Pomarolof im Bezirke von Nogaredo im Lägerthale.

zu Lehen auf, und dieser verleiht es ihm wieder zu Lehen sammt der Oberhertlichkeit (dominium et majoria) über den dortigen Bezirk; doch soll es den übrigen Bewohnern dortselbst freistehen, ob sie unter des Bischofs Herrschoft; sein vollen oder nicht. Das Schloss soll dem Bischofe zu jeder Zeit offen stehen, und er kunn im Kriege seine Mannschaft hineineerlegen und die Oberhertlichkeit selbst ausaben.

Erfüllt der Belehnte seine Bedingungen nicht, so verliert er das Lehen; verfehlt sich der Bischof dagegen, so zahlt er eine Pön von 100 Mark. IV. Carta caftri de Buses 1).

In nomine domini. Breve recordacionis pro futurorum temporum memoria retinenda.

Petrus, filius quondam Riprandi de Civizano, per fe et per fuum germanum per fustem, quem in fua manu tonebat, refignavit et refutacionem inrevocabilem fecit in manum dñi et illustris Alberti, tridentine fedis venerabilis episcopi, nominative domum fuam et totum et quidquid fibi et fratri pertinebat in caftro de Busco, vel hucusque five per allodium, vel per commune seu quacunque occasione vel aliquo modo pertinebat, fibi et fuis in episcopatu fuccessoribus a modo inantea babendam et tenendam fine tenore in perpetuum. Ibidem prememoratus das episcopus investivit ad rectum feedum eundem prefatum Petrum, fumentem investituram per se et suum fratrem, de eadem Inpraferipta domo, quam refignaverat, ut superius, que et fuerat quondam patris fui, et de platea, quam ipfe ét confortes illius caftri hucufque tenuerant per comunem, et de cafali, in quo infi turrem erant edificaturi, et de dominio et majoria et districto ipsius castri de Busco, ad rectum fcodum in perpetuum habendum ipfis et eorum heredibus. Et fi Trevifanus, Jordanus, Odolricus et ceteri habitatores illius caftri fua cafalia ab episcopo detinere

t) Diese Urkunde ist im Trient. Arch. LtX. 1. - Schloss Hosco am Eingange von Valsugana bei Civezzano gelegen.

voluerint, detineant. Sin autem noluerint, in episcopum remaneant; ita tamen, ut non habeat potestatem dandi ca alicui, nifi ipfius Petri confilio. Quodfi filia quondam Otolini tenuerit Zucolinum per maritum et voluerit tenere fuum cafale ab episcopo, teneat; faciente tamen Zucolino juramentum caftri et stando ad districtum castri sub Petro. Si vero infa Zucolinum tenere noluerit, eius cafale fit feodum Petri et fratris, facientibus eciam omnibus habitatoribus illius caftri facramenta et ea, que pertinent in caftro fub districto et dominio Petri et fratris. Et debeat esse et fit illud castrum de Busco apertum omni tempore tam in pace quam in werra prefato dño episcopo et fuis in episcopatu fuccefforibus contra et adverfum omnes homines; hoc tamen excepto, quod1) fi fibi ipfis, videlicet Petro et fratri, werram facere vellet, tunc aperire diftricti non tencantur. Quod fi episcopus prescriptum castrum intrare vult vel intrat in suprascripta domo Petri, ejus pars effe debeat: sin autem milites vel pedites imponet pro werra facienda, fint in caftro, sed non in domo Petri; ita tamen, ut non debeant Petro inferre jus de majoria et diffricto caftri, fed fub eiusdem dominio fint in caftro. Permanente autem episcopo in caftro majoria et dominium castri suum esse debcat, eo vero exeunte Petrus in suo dominio et diffricto caftri, ut antea, remaneat.

Que omnia fupraferipta dis cpifcopus adverfus Petrum et fratrem et fluo Succelfores fub pena C macrarum inconvulfa, rata et illibata femper habere et confervare promifit cum fitpalacione, investitura, ut fuperius legitur, facta in fua firmitate et fluoritate permanente. E converfo Petrus per fe et fratrem et eorum heredes adverfus prefatum dim episcopum et eijus fluecoffores fupraferipta omnia rata et incorrupta promifit confervare, fubnexa fipulacione, quod fi non faccrent, a jure fuo et a jure fupraferipte investiture cadant, investitura, ut fuperius memoratur facta. nullius permanente momenti; quia fic inter eos convenit.

<sup>1)</sup> Das Wortchen "sl" nothwendiger Welse einzuschalten.

Actum in civitate Tridenti, in camera prememorati din ejiscopi. In prefentia: Fedirici et Odolrici de Arcu, Otolini de Telvo, Bozonis de Stenego, Jacobini de Yvano, Manfredini de Tunno, et diii Conradi de Bilno'), decani et vicedomini de Tridento. Anno dominice nativitatis mill. cent. octuag. feptimo, die jovis tercio decimo exeunte menfe junji, indictione quinta.

Ego Álbertus, dñi Fedrici imperatoris invict. notarius, vocatus interfui et ex iftis omnibus unius tenoris duo brevia feripfi et etiam plura.

Anno diii MCCXVI., indic. IV., die XII. exeunte aprili. Ego Ercetus etc.

### 27.

#### Castelfondo.

1188, 28. Jänner; in Trient. Gegenwärtige: Bozzo und Albertin von Steniko... Gerhard von Beseno.

Der Bischof Albert von Trient ertheilt dem Notar Albertus die Befugniss, im Bezirke der Pfarrgemeinde Fondo'), wo immer es ihm beliebt, ein befestigtes Schloss zu bauen. Dasselbe soll jedoch dem Bischofe jederzeit geöffnet sein, und er kann sich selbst neben dem Schlosse ein Wohnlaus bauen lassen. (Copi 8r. CEXXV, 78.1 58.)

# 28.

### Fleims.

1188, 22. Februar; bei S. Floriano. Gegenwärtige: Pelegrin und Otto von Beseno. Peter von Nomi..., Ulrich von Arco.....

Durch die Aussagen von sieben gesehwornen Zeugen wird festgeselzt, welche Giebigkeilen an Tüchern, Schafen, Eisen, und von welchen Grundstücken, und an wen in Fleims gezahlt werden mussten.

Teire bei Bergo, Ivane bei Strigno, in Valsugase gelegen (siebe auch Nr. 40); Kenrad von Beseno ist wieder der spätere Bischof Konrad II.
 Im Nousthale gelegen; in deutschen Urkunden auch Kastelpfund genannt.

CXLII. Carta de pannis solvendis im Flemmo 1).

Exemplum ex autentico relevatum.

Czavas, juratus tedis dixit: Ex terra Manni Micheli, quam ego habeo, que est unum pratum in malegola, unus campus juxta rivum et unus in Arlazo, do peciam unam panni VI ulnarum, quam Otto Luachel camerarius episcopi habebat pro feodo.

Et terra Garti de Tesethe, que est Lapuza de Pivertho, et campus unus a Cerfanal, et unus in Pedroso, et pratum de Botholedo, dat unam peciam panni octo ulnarum predicto Ottoni.

Et terra Menzolini, que est campus Desfozi, et campus de Pedroso, et campus de Pontara, et pratum de Zullano dat peciam unam panni VIII ulnarum Artuicho de Bolzano, camerario episcopi et patri ejus et avo.

Et terra Gavari de Tesetho dabat peciam unam panni VI ulnarum eidem Artuicho, que est campus unus in Caltroza et unus a Rial et pratum de malgola.

Et terra Martini Cane de Tesetho, que est campus de Resteza et unus in Cadrino et unus in Zullano et pratum de Unano dabat peciam unam panni octo ulnarum dño Pezilli, marescalco.

Et terra Fricali de Tesetho, que est unus campus in Aresteza et unus al Erdrinum et unus in Zullano, et pratum de Botholeto dabat peciam unam panni sex ulnarum fenescalco de Cleis.

Et Warizelii terra, que est: duo campi in Pedroso et unus in Pinetho et duo prata in Botholedo,

dabat unam peciam panni octo ulnarum Ambrosio camerario.

Et terra Araunondi de Tesetho, que est unus campus in Pinedo et unus in Saliuglo et unus Camillone et pratum a malgola, dabat unam peciam panni VIII ulnarum [patzainferno] de Tridento; et Francobalho, qui erat portenarius, camerarius et feutellarius in Formeiano, pro his tribus officiis babebat tres pecias panni, una fex ninarum ex terra Benedicti de Tesetho, que est in Pedroso unus campus, et unus a Pradel, et unus a Cerfanale, et pratum unum in Botholeto; alia erat sex ulnarum; ex terra Menezilarii, que est campus unus in fuper Theola, unus in Locuja, unus Afloz, et pratum a Cermenica; tercia dabatur ex terra Dominici Mongoi, que est unus campus in Aresteza et unus Allemengano et pratum de Zullano.

Et waitis Formeiani dabantur due pecie, una exterra Bonomi, que est unus campus in Aresteza, a lius in Aronto, tercius Longario; et pratum de Unano. Secunda pecia panni dabatur ex terra Tardini, que est unus campus in Aronto, unus in Pederplano, unus in Zullano et pratum de Botholetho.

Et piscatoribus Formeiani due pecie pauni, una ex terra Medulle, que est due pecie terre a Mulhune, alia in valle, et campus de Fella, et campus in Coltaira. Secunda pecia ex terra Ingelbaldi, que est unus campus a Pontara, et unus campus a torgo, et unus campus in valle, et pratum de maleola.

Et dispensatoribus episcopi una pecia panni dabatur ex terra Martini Manoi, que est unus campus a Cedrino et unus in Plazo et unus in Pontara et unus in Zullano et pratum in capite pontis.

Egebomo, qui erat fubmarescaleus, una pecia panni ex terra Martini Delabuti, que est quatuor campi in Zullano et unus infuper de villa et unus a Rialle et unus longa via et pratum de Unano et unum a Zullano.

t) Spazzainserno soll wohl beissen: Kaminseger.

Et Grimoldo gebuteli de Formeiano dabatur una pecia panni ex terra Piscadri, que est unus campus a Parcojadi, unus Affoci et unus a Pradello et pratum de malgola.

Et Zulnario de Bulzano una pecia panni dabatur ex terra Martini Albulzai, que est III campi')......

Et portenariis de Tridento due pecie panni dabantur, una ex terra Mauri, que est unus campus in valle et unus in Cavalla et pratum de malgola et duo campi a Pontara; alia pecia panni ex terra Calgagni, que est unus campus fub Carlello et unus in Aricilla et duo campi a Varena, et pratum de Zullano.

Et piscatoribus Tridenti due pecie panni dabantur, una ex terra Padraove, que est unus campus in Aradoio et duo in Peraiollo et pratum de Vedrioza.

Et Ottoni coquo una pecia panni dabatur ex terra Russi de Castello.

Et Laurencio coquo una pecia panni dabatur ex terra Damardi.

Patri Sigadi coqui una pecia panni dabatur ex terra Petri de Dosso.

Et Wietemanno coquo una pecia panni dabatur ex terra Pintzi de Castello.

Et Sico coquo una pecia panni dabatur ex terra Muti de Florazai.

Et patri Constantini coqui una pecia panni dabatur ex terra Martini Cotharabie.

Et illi, qui erat castaldio in Formiano, III pecie panni dabantur, una ex terra Bruni Zacui, fecunda ex terra Martini Maurezoi, tercia ex terra Paganelli de Caftello.

Et Armanno, coquo de Romeno, una pecia panni dabatur ex terra Sclavi de Castello.

Et duo Federico Scanzo una pecia panni dabatur ex terra Arondelli de Caftello.

<sup>1)</sup> Eine kurze Stelle, die ganz verwischt und unleserlich geworden ist.

Et lavendariis de Tridento una pecia panni dabatur ex terra Johannis Aruftigelli de Caftello.

Et gebutulis de Tridento due pecie panni dabantur, una ex terra Ceuraiti de Castello, alia ex terra Scarioti de Castello.

Et canivario de Tridento una pecia panni dabatur ex terra Solvati de Castello.

Et dominis canonicis tridentinis pro decima IV pecie panni dabantur, una ex terra Liti Mimolai, alia ex terra Bruni Cozi, tercia ex terra Anedivi, quarta ex terra Baldi de Caftello.

Et ille XVI pecie panni de Castello dantur omnes de terra, que est in cultura de Castello et pratis de Mollena.

Et he predicte omnes XLII pecie panni dabantur cum agno et cum menaita<sup>1</sup>) et cum omni jure, quod predictis terris pertinebat et pertinet.

Et quicunque habebat wardam et custodiam castri Formeiani, habebat XXX oves.

Et quicunque erat castaldio in Formiano, habebat pro suo jure XX oves. Et canevarius de Formiano duas oves, et portenarii de Formiano duas oves, et scutellarii') de Formiano II oves; et naute de Formiano duas oves, et piscatores Formiani IV oves. Predicti (sunt) officiales, qui pro Iuo feodo habent istas oves.

Sed de caftro Formiani et Trideoti et duo Albano et Rempreto militibus et ministerialibus dabantur XX oves.

Ethe omnes pecudes crant designate, et dabantur in loco Zullano et in Costa, et ibi eis erant locate et constitute. Et pelles centum et quatuor ovium, et viginti quatuor agnorum, quos arimanni dabant, et dant pelles omnium ovium et omnium armentorum.

<sup>1)</sup> Monaita, vom italienischen "menare," der Vichtrich.

In der Urkunde durch ein Versehen des Natars: portensriis...... scutellariis (scudella: Pfanne, Topf).

Et que in Flemme lucra fiebant, dabantur, et crant feodum dni Artoici, et nuncius eius stabat supra, quando excoriabantur et pelles omnes accipiebat.

Novem ..... pratorum que erant pastorie wardiani de castro Formiani, quorum duo jacent in Cogollo et unum in pra Famellgo et unum a Zupido, et Ill a Regudene et I a Dugoia et I in Zullano. Hi et erant feudum pro officio wardiani.

Et totum ferrum fictatum, quod de Flemme exiebat, erat feudum officialium curie episcopi, videlicet wardiani et castaldionis Formiani et marescalcorum, fenescalcorum

et dispensatorum et coquorum.

Et arimannia Curti Durazoli de Cadrobio, et arimannia Siblati de Cavalese, et arimannia Petri Ingelbaldi de Tesethe, et arimannia Ritzi Medollai de Tesethe, iste quatuor arimannie semper serviebant illi, qui erat castaldio Formiani, et ipsas habebat ideo, quia, cum veniebat in Flemmuni ad accipiendum pannos et oves et ferrum et ea omnia, que fuperius leguntur, erant constitute in cibo et in dispendio castaldionis, et si volebat eas ibi comedere, comedebat, ct fin autem, faciebat eas portare in fuam canevam et non in canevam episcopi.

Et pastores de Formeiano pro fuo feodo babebant pecias duas panni ex terra Petri Sclati, et Johannis a Bocca Cucigna, quas terras armannus posuit in scariam, Et terra scarie, que fuit de Castello, solvebat XV modios ficti, quos officiales et ministeriales cpiscopi comedebant in Flemmo, quando hec omnia, que fuperius dicta sunt, adtinebant.

Et campus, pro quo dabatur brenna cani wardiani de Formiano, jacet in Zullano, et dicitur campus canilis. Et ibi sunt tres campi terre, qui erant constituti in

cibo pecorarii Formiani. Si hec omnia que superius dicta sunt nominatim.

erant feoda predictorum episcopi officialium, rogati erant testes, quomodo hoc scirent.

Rogatus (Czavas) dixit: quia vidi predictos officialecondicias res, uti pro ordine dieta funt, pro fuo feodo et condicione habere et tenere et dividere per quinquaginta annos et plus quiete et sine lite et ammonicione meorum priorum; scio hec onnaia, ut superius, sunt dieta semper esse et fuisse feoda predictorum officialium.

Et Rico Pauletus, juratus testis, dixit idem per omnia, quod Czavas.

Et Albus Puseli, juratus testis dixit idem per omnia quod Czavas, per XL annos, et dixit, quod desua terra dabat unam peciam panni Ottoni Luachel, et ex terra Martini de Lapucia peciam unam panni Geboino submarescalco. Johannes Spathe, juratus testis, dixit idem per acco-

nia, quod Czavas preter: de terra Petri Sclati et Johannis a Bocca Cucigna et de XV modiis scarie, et de campo canile.

Et Tosat, juratus testis, dixit idem per omnia, quod Johannes, per XXX annos.

Et Pitzol Rauci, juratus testis, dixit idem per omnia. quod Tosath.

Et Martinus Vinlit'), juratus testis, dixit idem per omnia, quod Johannes, per XXV annos. Testes fuprascripti juraverunt in presencia nobilium

ac ministerialium curie dni Alberti episcopi, videlicett; dni Pelegrini et Ottonis de Beseno, Petri de Nomio, dni Ottolini de Telve, et Alberti notarii, dia Odolrici de Arcu, dni Trintini Ottonis richi, Odolrici de 6')...... Trintini de Rambaldo, Petarini, Moscardi, Pessati, Musonis, Bertoldini de Dosso, Rodegerii de Mets, et aliorum multorum plurium.

Actum est hoc apud sanctum Florianum. in Clara, die lune VIII kalendas marcii, indiccione VI, (anno) M.C.LXXXVIII.

2) Bin unleserlicher Name.

<sup>1)</sup> Das dautsche: "Von Leit"; wie in den altdeutschen Parzellen auf den südlichen Gebirgen von Valsugana: "liochleit".

Ego Oliverius, sacri palacii notarius, et a dio Friderico imperatore confirmatus, interfui et scripsi.

(Fol. 70.)

# 29.

1188, 24. Juni; im Char der Marienkirche zu Cles. Zeugen: Friedrich von Arco.....

Arpo von Cles verkauft dem Bischofe Albert von Vinnt für 1400 Pfund Berner einen Meierhof im Vintschagu und im Allgemeinen alle seine Bestlzungen dortselbst von der Tell bis gegen Mals sammt Dazugehor, namenltich: Kirchen, Vogteien, Vasallen, Gesinde (ma sand as).

Die Mutter des Verkäufers, Christina, gibt ihre Einwilligung zu obigem Verkaufe.

XLVIII. Carta refutacionis cujusdam curie in Naturnis<sup>1</sup>) a dio Arpone de Clexo.

In nomine dăi. Anno dominice nativitatis mill. cent. octuag. octavo, die lune, qui fuit octavo kalendas julii, indict. fexta.

Arpo, filius quondam Arponis do Cleis, qui lege feconfellius fuit vivere romana, pro precio denariorum veronenfis moneto librarim mille et quadringenatum"), quas fo accepiflo confellus fuit, fecit datam, venditionem et cartam venditionis ad proprium in dium Albertun, tridentine fedis illuftrem episcopum, nominative de curia fua, quam habere et detinere vifus est ad proprium in valle Vennit in loco, qui dictur?) felicite de cafis, cafalibus, hortis et arboribus, terris aratoriis et pradivis, coltis, desertis, et divifis et indivifis, et cilm omni jure, afo et utilitato predicte curie, tam in planis, quam in

<sup>· 1)</sup> Naturns, im Eischthale gelegen, zwischen Meran und Latsch.

In der Urkunde: "quadringentas."
 Der Name, der nacht, ged ilcitur" kommen soll, fehlt, ist aber aus der Urberschrift mit Naturns zu erzeitzen; siehe auch Nr. 33.

montibus, et univerfaliter de omni et toto eo, quod habet aut habere debet a flumine Telli 1) superius in totam vallem Venustam usque ad locum, qui dicitur Malle 2); videlicet: ecclefias, advocatias, vafallos, mafnatas, et de omnibus fibi in fuprafcripta curia aut in valle Venusta nertinentibus, quidquid fit aut ubicunque fit. Eo tenore ut ipfe, qui fumniemoratus dis episcopus, fuprafcriptam venditionem nomine et vice episcopatus et ecclesie fci Vigilii atque cafadei fei Vigilii a prescripta die in antea habere, tenere ac possidere debeat in perpetuum; et facere exinde cum fuperioribus et inferioribus, cum introitibus et exitibus, filvis, paludibus, ripis, rupinis, et arboribus, fillicidiis, falectis et aqueductibus, cum omnibus fuis pertinentiis, feu fibi pertinentibus, cum capulis et pascuis, et generaliter cum omni jure et accione, quam habet five babere debet in predictis locis, quidquid fit aut ubicunque fit, tam in montibus, quam in planiciis. Et promifit prefatus Arpo per fe et per fuos3) prenominato dão episcopo et fuis fuccestoribus. fuprascriptam venditionem ab omni homine legitime defensare; quod si defendere non potuerit aut noluerit, vel fi qualibet fumta occafione per fe feu per fummiffam perfonam hoc datum, venditionem, five venditionis cartam infringere prefumferit, ratamque et illibatam non confervaverit, damni, in quod inciderit, duplum, prout in tempore fuerit aut valuerit sub extimatione in confimili loco, refarcire promifit, nullo fibi in fuprascripta venditione jure retento; stipulatione subnexa. Quia fic inter eos convenit.

Actum in Cleiffe, in choro ecclefie fancte Marie plebis de Cleis, feliciter.

Signum + manus fuprafcripti Arponis venditoris, qui hanc cartam fieri rogavit, ut fupra.

l) Hormayr (Geach. v. Tir. II, 132) liest unrichtig: "Reill." 2) Malle lat: Mala.

<sup>3)</sup> Das Wort : "bereden" ist ausgeblieben.

Signa + + + + + manuum Fedrici de Arcu, Gifloldi de Sillano, Bertoldi vicedomini de Cleis, Ribaldi de Cagnao, Vidalis et Adelpreti Correzani'), testium.

bique dia Chrittina, mate preferipi Arponis, fenatiteconfuto omique juri et racioni, quod per datum vel per contracambium habebat, omnique fubfidio legum, per quas fo adverfus fupraferiptam venditionem juvare poffet, penitus abromutávit'), et in aliis bonis, que habet, bene confuttum fore fibi fumque jus bene habere dixi; fupraferipteque venditioni affendum atque parabolam dedit.

Ego Albertus, dii Fedrici imperatoris invictiffimi notarius, fupraferipte venditioni interfui, et tradidi et exinde hoc iftrumentum rogatus feriofi.

Ego Ercetus etc.

(Fel. 25.)

1189, G. December; bei Saalfelden. Gegenwärtige; Otto Markgraf von Meissen. Sigfried Graf von Orlamünde. Günter Graf von Keurenberg. Heinrich Graf von Gleichen. Heinrich Graf von Eppan. Adalperius von Wanga. Peregrin von Beseno. Bezzo von Steniko......

Es werden folgende Sprüche erlassen:

 Der Bischof Albert von Trient habe auf seinem Todbette von den Gütern des Bisthums nichts mit Recht veräussern können, sei es nun durch Belehnung, Verpfändung, Vermächtniss oder durch was immer für einen Titel.

 Was daher der Bischof Albert an seinem Todestage inne gehabt, habe auch unverkümmert auf seinen Nachfolger überzugehen.

 Was demnach aus dem Rücklasse des Bischofs Albert auf was immer für eine Art fortgekommen wäre, sei der bischöflichen Curie in Trient wieder zu ersetzen.

Correzani ist nicht sin eigener Name, sondern heisst: zum Dorfa Corredo, im Nonsthale, gehörig, von dort atammend.

Diese Clausel ist eine nothwendige Folge der frühern Angabs: "legs viventes romana."

XXXVIII. Laudum, quod episcopus jacens in lecto bona ceclesie non potest alienare<sup>1</sup>).

In nomine dui. Die martis, qui fuit fextus intrante menfe decembris.

In prefencia: Ottonis marchionis de Meiss, Sigfridi comitis de Orlamunde, Guntheri comitis de Keurenperg, Henrici comitis de Gleiche, Henrici comitis de Piano, Adelperii de Wanga, Peregriui de Befeno, Bosonis de Stenego, Minfois et Petarini de Tridento, et aliorum plurium-

Dis Bernardus, dux Saxonie, interrogatus per dun Federieum, Romanorum imperatorem illufrifimum, si episcopus beate memorie Albertus, jacens in infrimitate, de qua mortuus est<sup>®</sup>), de bouis episcopatus aliquid alionare potuit vel non, tale laudum ferit: videlicet, quod episcopus Albertus jacens in lecto infirmitatis sue, de qua mortuus est, de bonis episcopatus infeodare, pignorare, legare, seu alio quolibet titulo alienare non potuit, quod teneatur seu quod ratum est de debeat.

Bidem, în prefencia ejusdem Bernardi ducis et fupracriptorum onnium, Prefatus Otto, marchio de Meiss, interrogatus laudavit: quod omnia, quecunque jam dietus Albertus episcopus in die obitus fui in fuam tenutam julte vel liqiille habuit, ca et alius episcopus, qui in episcopatu tridentino electus fuerit, in fuam tenutam habere et tenere deberet, nifi fue er racionem evincerentur.

In codem etiam loco, in prefentia etiam omnium fupraferiptorum, comes Henricus interrogatus laudavit: quod fi aliquis vel aliqui de bonis, que predictus dis episcopus Albertus reliquit, acceperat, invaferat feu modo quolibet diltribuerat, feeundum racionem curie tridentine hoe emendare debet.

Acta funt hee aput Salevelde, coram premenorato dão Fedrico Romanorum imperatore femper augusto, co

Eine Abschrift bei Bonsili II, 487, und in der Urkunden-Sammlung des Perdinandeum I, 53.

<sup>2)</sup> Er starb am 20. September 1188; nach dem Calendarium, Bonelli II, 91.

fuprascripta omnia sua auctoritate confirmante, et confirmante etiam tota curia, nullo contradicente, sed laudante et confirmante.

Anno dominice nativitatis mill. centef. octuagefimo octavo, indict. fexta.

Interfuerat etiam comes Egino, magister romanus; das Engelerius et alii plures.

Ego Albertus, dñi Fedrici imperatoris invictifimi natrius, interfui et ex juffione prefati dñi Fedrici imperatoris fuaque auctoritate fupraferipta omnia in hanc publicam formam redegi.

Ego Ercetus etc.

(Fel. 20 )

31.

1188, 8. December (so wie bei Nr. 30); in Saalfelden. Gegenwärtige: Otto Markgraf von Meissen. Siegfried Graf von Orlamünde und andere Fürsten; dann: Heinrich Graf von Eppan, Rodeger von Metz, Bozzo von Steniko, Muso von Doss.....

Es wird der Spruch gefällt, dass ein Bischof an Niemanden den Bann über seine eigene Person übertragen könne.

XXXIX. Carta laudi pro banno dando.

In nomine dāi. Die jovis, qui fuit octavus intrante mense decembris.

In prefentia: Ottonis marchionis de Meiss, Sigfredi comitis de Orlamundo, et aliorum principum; Henrici comitis de Epan, Rodegeri de Mez, Bozonis, Musonis, Petarini, et aliorum plurium.

Düs Sigfredus, abbas monafterii do Herswelden, interogatus per dim imperatorem Fedricum refidentem pro tribunali, fi aliquis episcopus potest dare vel infeodare alicui bannum fue ipsus persone ), ita quod hereditarium

Fonjes, etc. V.

e



<sup>1)</sup> Der Sias dieses States ist zweichischt, je auchdem mas das Wörtchen jujuist auf den Bischot deur unt galten besicht, im erstene Fellen würde es zoviel bedeuten, als ein Aufgeben der Beichaunsstitcharbeit, indem würde es zoviel bedeuten, als ein Aufgeben der Beichaunsstitcharbeit, judem der Bischot isch selbst in die Lerbarschaft eines Phittee, auszet dem Kaber, nicht bergeben würde. Nach der zweilen, wahrenbeihicheres Auslegung beisst est. der Bischot fann Niemand und oden Lerbarverbande, is dem er zum Bisphums

feedum effe debeat, an non; qui ad fupraferiptam interrogationem tale laudum feeit: videlicet quod nullus episcopus poteff dare vel infeodare alicui homini banum perfone fui ipfius. ita quod fit in prejudicium fui fuccefloris, aut quod hereditarium feodum effe poffit, auteffe debeat.

Factum eft hoc laudamentum coram dio imperatore apud Salevelden, confencientibus et confirmantibus omnibus fupraferiptis principibus ore ad os interrogatis, totaque curia fine reprehenione aut contradiccione aliqua; confirmante etiam fupraferipto dio imperatore auctoritate fue imperialis majeflatis, ac precipiente mihi, ut fua auctoritate in feriptis reducerem. Anno dominice nativitatis mill. cent. octuag. octavo,

indictione fexta.

Ego Albertus notarius etc. (wie bei Nr. 29).

(Fel. 21.)

#### Liechtenstein.

1189, 18. April; in Bozen. Gegenwärtige: Hartwig, Gottschalk, Weinhard und Friedrich von Weineck. Egno von Firmian.....

Konrad, der zum Bisthum von Trient Errechtle, belant die Ehelente Adelhaid von Kastelrutt und Otto von Weineck, und der erstern Sohn Heinrich, mit der Warte und Obhut des Schlosses Liechtenstein; doch soll es dem Bischofe von Trient jederzeit geoffnet sein.

CXXXVII. Carta de Castro de Lichtenstain 1).

Exemplum ex autentico relevatum, de verho et auctoritate mili Aychardo notario infraferipto dato per venerabilem patrem et diim Henricum, d. g. Tridentinum episcopum; sub anno dii mill. CCLXXVII., diici. quinta, die jovis fectundo intraute decembri, Tridenti in palacio

steht, entlassen. Banoum heiset hier der Kreis, lonerhalb dessen der Blschof Lebensherr ist, und Territotialkoheit ausübt, — Ueber die verschiedeoes Bedeutungen der Wertes "Bannum" alehe übrigens die Vorerinnerung zur I. und zur III. Abtheilung.

<sup>1)</sup> Liechtenstein oberhalb Leifers. (Liechtenstein-Podalazky.)

episcopatus, in prefencia dñorum Erardi de Tyngwe-Rain'), capitanei Tridenti; Jordani de Gardumo, Arpwini de burgo novo, Olici de Bozano, magistri Petri medici, Tridentini notarii et aliorum testium.

In nomine dūi. Die martis, terciodecimo excunte menfe aprilis.

In prefencia: magiftri romanini, Rodegeri plebani de Maruiga, dii Girardi judicis curie, et dii Baldrici cuafidici, Artuici, Gotfalci, Vainardi<sup>2</sup>) et Federici de Winec; et Heginonis de Furmiano et aliorum plurium.

Dūs Conradus in tridentina fede episcopus electus. qui de manu dii Federici imperatoris jam regalia fusceperat, investivit dñam Adeleitam, filiam quondam Gothfalci de Castelruto, et Heinricum filium eius, nec non et Ottonem juvenem, filium quondam Herkomperti de Winec, fuum maritum, ad rectum feodum nominative de wardia et custodia castri de Liehtenstaine : ita videlicet, ut ille. qui fupravixerit, fuprascriptam wardiam et custodiam castri de Liehtenstaine a prescripta die in antea a presato dño electo et fuis succefforibus ad rectum feodum habere et detinere debeat in perpetuum. Et debeant ipfi, qui funt Adeleita, Heinricus et Otto aut ipforum quicunque fupravixerit, fuprascriptum castrum Lietenstaini ad honorem episcopi tridentini bona fide et fine fraude cuftodire; ita, ut prescripto electo et suis in episcopatu successoribus femper et in omni tempore in omnibus eorum negociis apertum effe debeat.

Quia fic inter eos convenit.

Actum Buzani, in domo diii episcopi, feliciter.

Anno dominice nativitatis (mill.) 3) cent. octuages.

Erhard von Zwingenstein war einer der Feldhaupticute des Bischofts Heinrich II. gegen den Grafen Melnhard von Tirol (siehe die Urk. Nr. 204).

Soil wahrscheinlich heissen "Wernardt" mit Rücksicht auf die Urkunde Nr. 28.

<sup>3) &</sup>quot;Mill." fehlt in der Urkunde.

In prefencia: Dñi Henrici de Rofenpach, Purchardi de Seben, Gotzalchi et Federici de Caftelruto, Henrici de Salec, Wilielmi de Valturnes, Zuconis.

Ego Albertus, d\(\tilde{n}\)i Fedrici imperatoris et curie tridentine notarius, interfui et hanc cartam feripfi.

(Fel. 68.)

### .

#### Fleima.

1189, 20. April; in dem Schlosse zu Ulten. Gegenwärlige: Graf Egno (von Eppan, Magister Romanus genannt).... Egno von Matsch. Aldrighet von Castelbarco.... Ulrich von Grumsberg. Gottschalk von Walvenstein......

Arnold Graf von Eppan und Ulten, und Konrad, der erwählte Bischof von Trient, treffen folgendes Uebereinkommen:

Der Graf stellt dem Bischofe alle jene Besitzungen in Fleims zurück, welche einst er und sein Vater Friedrich und sein Bruder Ulrich vom Bischofe Salomo gegen Preore eingetauscht hatten. Dafür zahlt ihm der Bischof 2000 Pfund Berner und verschreibt ihm einen Meierhof in Magreid und seine Besitzungen in Eppan und Vollan zu Pfande. Statt dieser 2000 Pfund kann der Graf auch nehmen ; einen Meierhof in Naturns sammt Zugehör nebst 800 Pfund; oder denselben Meierhof und, statt der 800 Pfund, das, was Jakobin von Rokabruna in Kaltern besitzt, woferne der Bischof es um nicht mehr als 800 Pfund zu erkanfen vermag. Zieht aber der Graf die 2000 Pfund vor, so sollen ihm hievon 1000 bis nächsten Michaelstag, und 1000 bis nächste Weihnachten, und zwar im Schlosse Ulten, bezahlt werden.

Ueberdiess belehnt der Bischof den Grafen mit Preore, so voie es vordem mit Bischof Salomon geschlossenen Tauschvertrage Graf Friedrich von Eppan besessen hatte. LXXV. Carta de commu'acione Flemi et Prucur 1).

Hoc est exemplum ex autentico relevatum.

In nomine dāi. Die jovis, qui fuit duodecimo kalendas madii.

In prefeneia: Comitis Heginonis magiftri romani, dini Turconis eanonici, Gerardi judicis, Baldrici eaufidici de Vieolzano, Heginonis de Mazo<sup>1</sup>), Aldrigitti de Caftelbarco, Trintinelli, Mufonis, et Mufcardi de Tridento, Odolrici de Gransfipergo, Gotefalci de Walwenfayne, Almergaufii de Clauz, Adelpreti de Ballago, Pavi et Hethiehi germanorum, Carleti, Herporti et Wolferi fui generi, et Turfanti.

Comes Arnoldus3) per se et suos heredes de illa permutacione atque euneambio, quod eomes Fedricus ejus pater et comes Odolricus ejus frater et ipfemet cum dno Salomone, beate memorie episcopo tridentino, olim fecerant, per quod, quicquid habuerant in Pruvur, episcopo dederant et l'emme ab eodem episcopo in permutacionem acceperant eum omni jure et honore, accione, racione et inquificione, quam in Flemme per scriptum concambium habebat firmum inviolabiliterque duraturum, in perpetuum datum, finem et resutacionem secit inrevocabilem fine reneticione in manum diii Conradi, tridentine fedis electi; ita videlicet, ut non liceat (tam) ipfi quam fuprafcripto Arnoldo comiti aut fuis fuceefforibus a modo in antea adversus prescriptum dun electum aut suos in episeopatu fuecesfores de eo de Flemmo, quod per suprascriptum eoncambium acceperat, ut fupra legitur in integrum, agere

<sup>1)</sup> Dia Urkunde ist aech abgefruckt hel Soneill. Dass unter Pruvur, oder wie as weiter usten beisst Pruvis, Preere in Judikarien, and nicht otwa Primiere su verstehan ist, has sehm Seneili (il, 497) gezeigt. Ueberdies hatten die Grafze van Eppan miemals in Primör, wehl aber in Judikarien Besitzengen, siehe Nr. 23.

Egino da Mazo, eder da Amaela, vee Matseb, Vôgto des Klesters Mariaberg im Vintsebgau. Kink, S. 243.

<sup>3)</sup> Dass dieser comes Arnoldus aus dem Stamme der Grafen von Eppan und Ulten war, beweist auch die Urknede Nr. 23. — Die ursprüeg-liebe Urkunde über den Tausch, der nunmehr rückgängig gemacht wird, findet alch nirgends vor.

aut caufari, feu placitum vel inteneionem aliquam commovere; sed taeitus et contentus cum fuis heredibus exinde permaneat in perpetuum. Et fi peripfos comites in Flemme de co, quod in permutacione acceperant, aliquod infeodatum, alienatum seu inbrigatum 1) suisset, illud expedire debent. Quam suprascriptam resutacionem factam, ut superius legitur, et comes Hegino ibidem ad prefens fecit; si quidem preseriptus das electus ipfis, qui supra, comitibus Arnoldo et Heginoni germanis duo mille libras pro fuprascripta resutacione dare conveniat2). Idcirco ibidem investivit eos ad jus pignoris de curia Magredi, et de toto eo quod habebat in Piano, et de omni et toto eo, quod habebat in Follano, ut habeaut omnia jure pignoris pro fupraferiptis duo mille libris denariorum veronenfium cruciatorum, aut denariorum venecianorum, feu denariorum veronenfium vetuftorum, illius scilicet monete, que ex iftis tribus per terram cucurrerit, habere debeant, quamdiu 3) eis integraliter folute fuerint. Sub hoe videlicet tenore, ut ipfi, qui supra, comites germani, a proximo die dominico ad tres septimanas eligere debeant, utrum velint suprascriptas duo mille libras denariorum tantum, an velint curiam de Naturnes, qui fuit Arponis de Clevse, eum terris, hominibus, maeinatis, advocaeiis ecclefiarum et eum omni jure, fieut ab ipfo Arpone fuit emta, fimul cum octingentis libris denar, veron.; aut velint eandem curiam de Naturnes et id quod Jacobinus de Roceabruna habet in Caldare, feudum per feudum, alodium per alodium, fi episcopus illud bona fide acquirere poterit; ita tamen, quod episcopo plus octingentis libris constare non debeat, sin autem ad minus habere poterit, habeat. Sin vero curiam de Naturnes et illud Jacobini elegerint, episcopus ufque ad quintam decimam proximi pentecosten illud

<sup>1) &</sup>quot;Inbrigare" lat italienisch, so wie "disbrigare", "impedire, expedire."
2) Bonelli liest statt: "Si quidem..., conrenist;" — "ard quis....
conrenerat", im letateren Falle unter Beziehung auf das darsoffolgende

<sup>3)</sup> Sollte eigentlich beissen: \_quousque."

a Jacobino expeditum habere debet. Sed si tantum duo mille libras denariorum accipere elegerint, mille ad proximum fanetum Michaelem in feptembri, et mille ad proximam nativitatem dii venturam, aut fi alium velalios terminos dederint, folvere debeat. Debent etiam fuprafcripte libre folvi comitibus predictis in castro Ulteme tantum, nisi ipsi cas Tridenti vel in alio loco accipere voluerint. Quas fuprafcriptas duo mille libras aut oetingentas, fecundum quod elegerint, Muscardus per verbum et per parabolam jam dieti dii Conradi electi ibidem ad prefens ad fancta dei ewangelia corporaliter juravit, per fuprafcriptos terminos aut per alios, fi dederint, ufque ad ultimum per fe aut fuum nuncium eis aut eorum misso persolvere; et quod pignus fuprafcriptum ufque ad folucionem factam ipfe aut fui non inbrigabunt nee inpedient nee vim facient: sed ab omni homine defenfabit') cum racione. Quod fi per fupraferiptos terminos non folveret, ipfi comites fruges suprascripti pignoris alterius anni habere debeant: et fic omni anno, quousque eis fit folutum, nifi per fuum accordum remaneret. Et fic dedit dus electus dim Turconem nuncium, qui eos suprascripti pignoris mittat in possessionem. Preterea ibique incontinenti prememoratus dis Conradus, tridentine fedis electus, inveftivit comitem Arnoldum superius dictum de Pruvur et nominative de omni et toto eo, quod comes Fedricus ejus pater cum filiis refignaverat in dum Salomonem episcopum olim id circo, quod eis Flemmis 2) in permutacionem dederat; ut ipfe comes Arnoldus, qui fupra legitur, illud cum omni jure et honore, ficut prius habuerant, fine eontradiccione aut repeticione ipfius dii electi vel ejus fuceefforum a modo in antea ad rectum feudum habere ct detinere debeat in perpetuum; et fi per quodvis ingenium ampliatum eft, illud cuta omni amplitudine habere

2) Bei Bonelli: "ipsle Flemme."

<sup>1)</sup> nitefensabit" bezieht sich nur mehr auf den Blechof allein und steht daber im Siegular.

debeat. Quod fi exinde aliquid detractum, inpeditum vel alienatum effet, episcopus illud expedire debeat. Et dedit fibi dum Baldricum de Tufculano, qui eum fuprafcripti feudi mittat in tenutam. Quam suprascriptam investituram feudi fuscepit et comes Egeno dicente fibi comite Arnoldo. ut fecum susciperet ad hoc, ut illud filiis suis manutenere deberet. Infuper comes Arnoldus fuo corporali facramento juravit per fe et suos heredes, suprascriptum datum1), finem et refutacionem adverfus fuprafcriptum dum electum et suos successores in episcopatu firmam habere ac illibatam confervare in perpetuum; et quod ipfos per quamlibet occafionem exinde non impediet; et quod instrumentum sactum super eandem permutacionem Pruoris et Flemme, fi habet aut reperire poterit, bona fide et fine fraude reddet; et fi non habet, bona fide laborabit ad hoc, ut illud acquirat.

lbique comes Arnoldus dedit Trintinellum per manapprehenfum in manum prememorati d\(\tilde{\text{d}}\) Conradi tridentini electi, qui eum fuo nomine et vice mittat in poffellionem de Flemme; quia fic inter eos convenit.

Actum in castro Ulteme feliciter.

Anno dominice nativitatis mill. cent. octuagefimo nono, indic. feptima.

Ego Albertus, dūi Fedrici imperatoris invictifimi nec non et curie tridentine notarius, interfui, et juffu prefati dūi electi alteriusque partis rogatu unius tenoris duo brevia in fupraferiptum modum feripfi.

Ego Rabaldus etc.

Ego Ercetus etc.

(Fel. 38.)

34. Lodron. a) 1189, 24. August; in Riva.

Konrad, der erwählte Bischof von Trient, belehnt mehrere namentlich genannte Männer von Storo mit

<sup>1) &</sup>quot;Datum" oder "data" belast: die Abtretung oder Uebergabe.

dem Schlosse und Meierhofe von Lodron, unter folgenden Bedingungen:

1. sie sollen hievon an keine auswärtige Person elwas veräussern, namentlich an keinen Brescianer;

 wenn einer aus ihnen stirbt, so soll die n\u00e4here Blutsverwandtschaft in der Nachfolge den Ausschlag geben;

3. das Schloss soll dem Bischofe zu jeder Zeit offen stehen;

4. die Neubelehnten sollen dem Bischofe in allen seinen Fehden behilflich sein;

 für die Erfällung dieser Bedingungen verschreiben sie dem Biechofe alle ihre trientner schen Lehen, ihr Allod und Gesinde; letzterer hinwieder seinerseits verschreibt 200 Mark Silber;

6. wenn die Evoberung des Schlosses nothwendig fällt, und sie geschicht durch den Bischof ohne Auslagen der Belehnten, so zahlen ihm diese 100 Pfund; geschicht sie durch letztere ohne Kriegsauslagen, so zahlen sie 50 Pfund, und wenn mit Kriegsauslagen im Werthe von 50 Pfund, so behalten sie das Schloss, ohne etwes zu zahlen.

 b) 1189, 4. September; in Trient. Feierliche Wiederholung obiger Belehnung, in Gegenwart mehrerer Zeugen.

XVIII. Carta de caftro et euria de Lodrone. 1)

In nomine dīi. Die jovis, qui fuit VIIII. kalendas septembris, indict. VIII<sup>2</sup>).

In prefentia d

ii Peregrini de Befeno, et Ribaldi de Setauro.

blique in eorum prefentia dis et venerabilis Conadus, tridentinus episcopus electus, invelivit ad rectum feodum Adelardum dii Atonis et Adelardum Mainenti, et Muntanarium, et Malfredum, et Graciolum, et Otobonum, et Boninfignam, et Foglarem, et Ceredum, et Malafrevam,

<sup>1)</sup> Die Urkunde ist im Trient, Arch. unter XXXI, 1.

<sup>2)</sup> In der Urkunde ist irrig die Indict. VIII. angegeben.

et Wilielmum et Widotum, et Riprandum omnes de Setauro 1) nominative de castro et curia de Lodrone cum omni et toto feodo antiquo, quod illi de domo de Lodrone2) cum illis de domo de Setauro olim infimul acquifierunt et inter fe diviferunt, quidquid fit et ubicunque fit, in integrum : scilicet de omnibus decimationibus. vafallis, et de omnibus pertinentiis pertinentibus eidem castro et curie de Lodrone, cum omni jure et honore, ficut antiquo feodo pertinet, ut ipfi, qui funt prenominati omnes de Setauro, cum fuis heredibus fuprafcriptum castrum et curiam de Lodrone cum toto antiquo feodo, ficut fuperius legitur in integrum, a modo in antea habere et detinere debeant in perpetuum, et facere exinde jure recti feodi fine contradictione, quidquid voluerint, fine alienatione aliqua in aliquem Brixiensem five in aliam aliquam perfonam extraneam, nifi tantum inter fe, fi neceffitas incumberet alienandi, dare debeant. Si vero aliquis eorum fine herede vel heredibus decesserit, proximiores fibi in confanguineitate fuprafcriptum caftrum et curiam de Lodrone et anticum feodum fuccedere debeant. Debet autem idem castrum de Lodrone semper et omni tempore, tam in pace quam in werra, prememorato duo episcopo et fuis fuecessoribus in episcopatu et casadei sci Vigilii effe apertum contra omnes homines et omnem viventem perfonam, exceptis fe ipfis. Et fi episcopus tridentinus ad illas partes veniret, turris et superior dolon ipsius castri, si ascendere volucrit, apertum esse debet, et cum omni dominio in fua potestate habere debet. Eo vero de castro descendente ipsi, qui funt de Setauro, turrim et superiorem dolon et castrum totum eum omni dominio iu

Subtaura (Nr. 10), Sutoro (Nr. 7), Setovro (Nr. 23), Setoro oder Storo In Val Bona súdlieh von Condino gelegen.

<sup>2)</sup> Die älteste urkundliche Erwähnung von Lodrone wäre in einer Vergleichaurkande vom 10. Mär 1808 über das zwischen den Gomeinden Lodrone und Anfo strellige Vischereirecht auf dem Idro-See, wenn nicht Hormapr selbst (Beltifage zur Geschichte Tirols im Mittelsitter S. 91) beifägen wärde: "eepsi lacertae fonlis."

fuam potestatem habeant, fieut et prius habuerant. Debent etiam suprascripti omnes de Lodrone premomoratum dim Conradum episcopum et suos successores in episcopatu do omnibus eorum werris contra omnes homines adjuvare, exceptis se ipis. Debent autem suprascripti omnes de Setauro suprascriptum castrum et curiam do Lodrone, tantum sirv') novo sirvantiquo seodo, cum suis heredibus habere et tenere in perpetuum.

Ibique predicti omnes de Setauro per beretam unam. quam in manibus suis tenebant, obligaverunt in manum jam dicti episcopi nomine et vice cafadei fci Vigilii, quidquid feodi ab episcopo et a cafadei fei Vigilii detinebant, et omne2) eorum allodium et mainatam, quod et quam habebant, fi fuprafcripta omnia, ficut fuperius legitur in integrum, non adtenderent, rataque et incorrupta non observarent in perpetuum. E converso autem prenominatus dis episcopus electus fimiliter nomine pene per fe et per suos successores obligavit suprascriptis de Setauro argenti CC marcas, fi, ficut superius legitur in integrum, non adtenderet, vel fi eis exinde vim aliquam faceret. Et hoc nomine pene obligando refutaverunt, quod, fi dis episcopus vel illi de Setauro in penam ineiderent, penam perfolvant, pena autem foluta pacto, fieut fuperius legitur in integrum, per omnia permanente rato; ftipulacione fubnixa. Preterea fi predietus diis epifeopus fupraseriptum castrum Lodroni fine expendio illorum de Setauro recuperaverit, C libras imperialium illi de Setauro dio electo dare debent; et fi illi de Setauro idem castrum fine werra recuperaverint. L libras imperialium diio episcopo dare debeant; si autem illi de Setauro per werram illud idem caftrum aequirerent et L libras imperialium aut valens earum expenderent, nihil episcopo dare debeant, fed tamen caftrum, ficut fuperius legitur, habere debeant. Infuper predicti omnes de Setauro

<sup>1)</sup> Sollte heissen: "tantem cum novo, quantum cum antiquo."

Sollte heissen: "tantim cum novo, quantum cum
 In der Urkunde: "omnem."

fuprafcripta omnia eorum corporali facramento adtendere juraverunt inviolabiliterque firma confervare in perpetuum.

Actum Ripe in palatio episcopi.

Die autem lune, qui fuit IV, intrante eodem menfe septembri, In prefentia: diii Gerardi judicis, Gisloldi canonici, et Odolrici ejus fratris, Odolrici Ottonis richi, Pefati. Adalperonis de Caftro Novo 1). Fedrici et Wilielmini de Civezano, fepedictus dis Conradus, tridentinus electus, eandem suprascriptam investituram castri et curie de Lodrone et tocius antiqui feodi, ficut fupra legitur in integrum, nomine recti feodi fecit in fuprafcriptos Adelardum, Mainenti, et Adelardum Attonis, et Graciolum, Montanarium, Ceredum, Widotum, et Boninfignam de Setouro, fumentes per se et per alios suprascriptos qui non aderant, ut cum corum heredibus exinde in antea ad rectum feodum in fuprafcriptum modum perpetualiter hahere debeant; et eandem suprascriptam resutacionem et obligationem per fe et per fuprafcriptos, qui non aderant, in suprascriptum tenorem secerunt, et se omnes suprafcriptum facramentum juraffe confesti fuerunt. Et dedit Odelricum de Cavedeno, qui mittat eos in tenutam.

Actum Tridenti fupra domum canonicorum. Anno dominice nativitatis MCLXXXVIIII.

Ego Johannes Pencius, notarius dni Friderici im-

peratoris, interfui et IV brevia unius tenoris feripfi. Anno dăi MCCXV., indiet. VII. <sup>2</sup>), die jovis IV. intrante junio.

Ego Ercetus etc.

(Fel. 18.)

35.

Egna (Neumarkt).

189, 13. October; in Egna (Neumarkt). Gegenwärtige: Rupert von Salurn... Türing und Egno von Firmian.....

Der Bischof Konrad von Trient belehnt die` Bewohner von Egna mit den Bauplätzen und neu-

Casteinuovo im Lägerthale, im Jahre 1234 auf Befchi des Bischofs Alderich niedergerissen; siehe die Urk. Nr. 168.
 In der Urkunde durch ein Versehen des Notars: indio. ili.

erbauten Häusern dortselbst, unter folgenden Bedingungen:

1. Sie sollen auf dieselbe Art, wie die Häuser in Trient, dem Bischofe jährlichen Zius zahlen;

 will einer von ihnen sein Haus verkaufen, so muss er es vorher dem Bischofe um 20 Schillinge wohlfeiler anbieten;

3. keiner darf sein Haus einer fremden Kirche zu seiner Seelen Heil widmen; geschähe es aber, so kann der Bischof es von dieser fremden Kirche um

10 Pfund Berner zurückkaufen;

4. der jahrliche Zins beträgt für eine ganze Behausung 20 Schillinge, für eine halbe 10 Schillinge, und muss am 1. März jedes Jahrs entrichtet werden. Wer den Zins ein oder zuei Jahrs nicht bezahlt, muss ihn im daranflogeuden Jahre verdoppelt, wird er im dritten Jahre wieder nicht bezahlt, so kann der Bischof das Huss selbst einzichen;

 verkanft einer der Belehnten sein Haus, ohne des Bischof zu fragen, so verliert er seine Rechte; für jeden erlaubten Kanf aber ist dem Bischofe ein Pfund Pfeffer zu entrichten;

über tödtliche Verletzungen und über die Anliegen der Kaufleute spricht der bischöfliche Gastaldio Recht;
 die Bürger von Egna und die Kauflente dort-

7. die Burger von Egna und die Kaufteute dortselbst sollen gleich den Bürgern und Kaufteuten von Trient und Bozen von aller Zollabgabe frei sein;

8. der Bischof verspricht, sie niemals einer dritten Person zu Lehen zu geben, widrigenfalls sie von der Zinszahlung befreit sein sollen.

XLVI. Carta de edificacione burgi de Egna 1).

In nomine d\(\tilde{n}\)i. Die veneris tercio decimo intrante menfe octubris.

3) Hormayr (Gosch. von Tir. II, S. 139) varwechaelt in der Usberschrift Egos mit Enn., wahrscheinlich well unter den Belehnten auch Horr Olnradin von Enn erscheini. — Vergleiche übrigens die Urk. Nr. 13 u. 130.

In presentia: Dñi Bonomi sacerdotis et plebani de Fleme, dui Bertoldi facerdotis fci Floriani '), Roperti de Salurno, Ermanui gastaldionis infrascripti dui episcopi. Turingi et Egini de Formiano, Jacobini de Cornalano, Vilani, Cunradi et Wilielmi germanorum, et Aldrigeti filii Girardi, et Barile filii Ermanni, omnes de Egna, et aliorum.

Investivit dus Conradus, tridentine fedis venerabilis episcopus, Hermannum, Gerardum, et Martinum ftrambum, Johannem Blancolini, Trintinum, Martinum Gertrude, Jacobinum Fotoncum, et dominum Oluradinum de Eno fumentem fua vice et vice et nomine omnium concivium et habitatorum fubburgii de Egna, quod construxerat et fundaverat ad honorem dei et beati Vigilii et cafadei, habitatorum dico tam eorum qui tunc ejusdem fubburgii habitatores fuerant quam qui futuri erant, per fe et per eorum heredes nominative de casamentis et casalibus eiusdem fuprafcripti fubburgii apud Egnam2) edificati, a modo in antea habenda et tenenda in infrafcriptum modum in perpetuum. Eo tenore: ut, quicunque in illo fuburbio cafamentum feu cafale babet feu acquifierit, illud cum suis heredibus, aut cui dederint, in infrafcriptum tenorem ad fictum annualiter folvendum fecundum ufum et confuetudinem domorum tridentini mercati habere et tenere debeant in perpetuum; scilicet vendere, donare et pro anima judicare, ut infra legitur, cui voluerint, falvo ficto; ita tamen, quod, fi eorum aliquis fuum cafale vendere voluerit, diim episcopum in primum debeat interrogare, et fi emere voluerit, XX folidis ad minus, quam uni alii, fibi dare debeat; quod fi emere noluerit, vendat cui velit, ficto tamen dilo falvo, exceptis3) famulis et hominibus de macinata extraneorum diorum. mafnatis

i) Val Floriana ist belm Eingange in das Fleimsertbal; die Kirche von St. Florian aber ist oberhalb Salurn, Siebe Nr. 182, 183, 184.

<sup>2)</sup> D. I. beim Schlosse Egna; aleke Nr 69.

<sup>3) &</sup>quot;exceptis" begiebt sich auf vendere.

tamen dii Henrici de Egna non exceptatis. Ecclefie alicui extranee similiter judicare non debent, sed ecclefie tantum fci Vigilii judicare poffunt ad bonorem nostri episcopatus; fed fi ecclefie alicui extrance judicant, illud cafale a dño episcopo, five ab eo qui fuccedit, pro X libris denar, ver, redimi debet, et fi fic redimi vult, ecclefia1) amplius exigere non debeat. Habitatores autem predicti loci pro quolibet integro cafali XX folidos denar, veronenf. et pro dimidio cafali X folidos omni anno prenominato dño episcopo aut ejus in episcopali dignitate fuccessori in kalendis marcii aut octo dies ante vel post folvere debeant nomine ficti; ita videlicet, quod, quicunque fuum fictum per annum unum folvere fuperfederit, in fecundo anno duplare debeat, et fi per duos annos non folverit, in tercio anno duplare teneatur; si vero per tercium annum folvere neglexerit, in elleccione episcopi fit, utrum fictum an cafale ab eo accipere velit. Si vero aliquis ibi commorantium fuum cafale vendere voluerit et diim episconum non interrogaverit et ad rei venditionem accesserit : is, qui hoc secerit, sua inponemata et jura amittat; sed, ficut voluntate et per verbum dii episcopi vendiderit, vendat, ficut funerius legitur, ficto falvo. Et das episcopus libram unam piperis pro confirmacione fuprafcripte fecunde venditionis habere debeat. Si autem aliquis infra fuprascriptum subburgium aut exterius ibi vita inosfensa aliquem inciderit2), ante episcopum vel ejus gastaldionem, quem ibi habebit, racionem faciat; de facto vero negociatorum ante gastaldionem fimiliter fiat. Nullus autem absque parabola et verbo dīi episcopi in predicto burgo aliquid infeodare feu turrim conftruere possit, nec liceat, Concives vero et negociatores suprascripti loci, sicut tridentini et bauzanenfes concives et negociatores, liberi

<sup>1)</sup> D. l. jene Kirche, an welche der unrachimässige Verkauf geschab.
2) Um diesen Satz zu versteben, muse man ihm einige Gewalt antkan und ihn überreitzen: "wer, ohne beleidigt zu sein, über einen herfällt."
Hormayr liest ohne Grund und ohne Sinn: jure in offensa allquam inciderit.

ab omni teloneo et exaccione eant et pergant. Et fic lupraferiptum forum episcopi ad manus liberum permanere debeat in perpetuum, ita, quod a fupraferipto dio episcopo feu a fuis fuecefforibus alicui homini five alicui perfone infecdari non pofit vel debeat; quod fi infeodaretur, a daciono fieti liberari debeant et liberi permaneant; quia fie prememoratus dis episcopus fieri flatuit atque in poderum firmitate confervandum fancivit').

Actum est hoe in suprascripto suburbio feliciter. Anno dominice nativitatis M.C.LXXXIX., indict. septima.

Ego Albertus, a dño Fedrico quondam imperatore ferenífimo notarius factus, interfui et ex mandato prefati dñi episcopi hoe feripfi, et in hane publicam formam redegi, atque unius tenoris duo brevia exinde feripfi.

Ego Ercetus etc. (Fel. 21.)

1100 (ohne Angabe des Tages); bee Ombinath. Ergenwertige: Friedrich Herng von Schwahen, Olite Graf von Biergond, de Kaliers Friedrich Herng von Schwahen, Olite Graf von Biergond, de Kaliers Stenkonard von Fürfenhofen, Domberr zu Speier. Friedrich von Trubrenk, Konrad von Fürfenhofen, Dieme von Guneldingen. Werner, Marchall zu Stransburg, Konrad von Rotenburg, Huge von Sult, Trubbesen, Konrad, der Mundechenk von Waldhässen. Engelbert, Marchall, Hodeger von Livie. Werner von

### Kaiser Friedrich I. erklärt:

Obgleich die Silbergruben, sowohl im Bisthume Trient, als auch überall anderwärts im Reiche, vermöge Recht und alter Gewohnheit dem Kaiser gehören, sowohl er doch dem Bischofe von Trient auf seine Bitten alle Bergwerke auf Silber, Kupfer, Eisen oder anderes Erz im Bezirke seines Bisthums überlassen, ausgenommen jene, welche sich auf den Alloden der Grafen von Tirol oder von Eppan vorfinden. Niemand soll sich unterfangen, dio Kirche von Trient in diesem Rechte zu beirren\*).

Signum Imperatoris.

<sup>1)</sup> In der Urkunda: sanctivit. Uebrigens befindet sich diese Urkunde im Trient, Arch. LXIV, 6.

Abgedruckt hei Boneili II, 492 und bei Sperges: tirol. Bergwerks-Geschichte, Wien 1765. S. 265. — Siehe die Vorerinnerung zur II. Ah-

Ego Johannes Imperialis aule cancellarius vice Cunradi Moguntini Archiepiscopi et Germanie Archicancellarii recognovi. (Copia Nr. CCLXXXIII, Fol. 220.)

37.

1860 (chne Angabe des Tages und Ortes)<sup>1</sup>, Gegenwärfige: Udslerhält Bischof von Aughurr, Berhold, Bischof von Zeitz, Philip, Problat zu Aches, des Kaisers Sohn. Engelof, Freibei zu Regessburg, Gehard, Ab von Werd. Heinrich, Ant von Admont: Friedrich Herrog wo Schwaben, Otto, Graf von Burgund und Konrad, des Kaisers Sühne. Graf Ulrich von Berg und eine Burgund und Konrad, des Kaisers Sühne. Graf Ulrich von Berg und eine Burgund und Konrad, des Kaisers Sühne. Graf Ulrich von Berg und eine Burgund und Konrad, des Kaisers Sühne. Graf Ulrich von

Kaiser Friedrich I. nimmt das Kloster in der Au, webes Arnold Graf von Greifenkein und seine Gattin Mathide zu Ehre der Gottesmuter und des hl. Johann Bapt. und Johann Evang. gegründet und mit vielen Gütern ausgestattet haben<sup>2</sup>), in seinen Schutz, und bestimmt.

- Das Kloster soll dem Bischofe in Trient unterworfen sein; die Brüder sollen aber im Uebrigen frei nach der von ihnen gewählten Regel des heil. Augustin leben.
- 2. Die bereits geschenkten G\u00fcter, namentlich in Pens, Passeyr, Wippthal, Pusterthal (Postrale valle), Entholz, Ried u. s. w. und die noch zu erwerbenden, stehen unter kaiserlichem Schirm, und Niemand soll es wagen, mit Wort (persuasione) oder That etwas dagegen zu unternehmen.
- Der Probst ist nur dem Bischofe in Trient für die Klostergüter verantwortlich.

theilung, Im Uebrigen wird nur bemerkt, dass in der Absebrift bei Boneili das Datum: decimo quinto kalendas Martii vollkommen ausgedrückt ist; während es bei Sperges und in der Copie des Cod. Wang, nur beisst: deelmo quinto kki......

2) Ueber die Gründung des Klosters in der Au slebe Kink, S. 239.

Fontes etc. V.

In Livin Gringle

I) Abgedruckt hei Bonelli II, 488, wo ebenfalls das Datum gänzlich fehlt. Uebrigens muss die Ausstellung dieser Urkunde bechat wahrschrinlich wenigstens vor dem 23. April 1189 erfolgt sein, weil an diesem Tage der Kalser den Kreuzug unternahm, von dem er nicht mehr aufschlichtte.

- 4. Die Vogtei gehört, über ausdrückliches Verlangen der Stifter, den Grafen von Eppan und awar jeweilig dem Aeltesten (senior ... eam habeat), jedoch "ad defensandum, non ad exspoliandum." Bei deren Aussterben hat der Probst nach dem Rathe der Brüder den Vogt zu wählen: und sonst soll isieh Niemand darein mischen.
- 5. Die Vögte sollen sieh keine unerlaubten Erpressungen oder andere Unterdrückungen gegen die Güter und Leute des Klosters erlauben, noch sieh in die kirchlichen Verrichtungen des Probstes mischen.
- Der Bischof soll das Kloster, wie ein Vater, schützen, und wenn er etwas von Uebergriffen der Vögte gewahrt, sieh an das Reich wenden.
- 7. Die Klosterleute sollen nur unter des Probstes Geboten stehen, ausgenommen in Criminalsachen, weil mit denselben das Kirchenrecht nichts zu thun haben soll. 8. Wer gegen diese Anordnungen fehlt, verfällt in
- eine Strase von 100 Pfund Gold, wovon die eine Hälste dem kaiserlichen Fiscus, die andere Hälste dem Beleidigten zuzussliessen hat. (Coola Nr. CCXCII, Fol. 246.)

# 38.

1190, 19. April; in dem neugebauten Markte von Egna (in burgo novo de Egna; daher zu deutsch: Neumarkl). Gegenwärlige: ... Warimbert von Arz.....

Konradin von Aur und Friedrich Zopp aus Castelfondo verkaufen dem Bischofe Konrad von Trient un 35 Pfund Berner alle ihre Lehen, welche sie von den Brüdern Beinhard und Fulko von Bozen und vom Bischofe Albert von Trient inne hatten.

CLXXVII. De renunciacione cujundam feodi Couradini de Aura et Friderici Zoppi.

Anno dii dei eterni mill. CXC., indicc. VIII., die jovis, qui fuit XIII. kalendas madii.

In burgo novo de Egna, in domo Ingenefe.

In prefencia rogatorum testium, quorum nomina inferius leguntur. Per futem, quem fuis manibus tenebant, Conradinas de Aura de macinata filiorum quondam Henrici de Egna et Fridericus Zoppus de Castelfundo in dim Conradum tridentinum episcopum totum illud feedum de placito et rimanis renuntiaverunt, quod ipi a Reghenardo et Fulcone germanis de Bauzano habuerunt et tenuerunt feu ab episcopo Alberto, fi ab eo aliquod feedum habuerunt, unde predicti Conradinus et Fridericus a prefato dio episcopo / fusceperunt denarior. bonorum veronenfis monete libras XXXV. Si vero jam dietum feedum in parte vel toto foret alienatum fen aliquo modo impeditum, preferipti Conradinus et Fridericus expedire et dio episcopo vindicare cum flipulacione promiferunt, unde penam obligarunt fupraferipte monete libras C.

Affuerunt: dīs Turco tridentinus canonicus\*), magifter Petrus de Venetiis, Petarinus, Walcuonus de Tridento, Warimbertus de Arfo, Odulricus de Cornallano, rogati teftes.

Ego Ropretus, imperatoris invictissimi Friderici notarius, interfui, et jussu presati dai presulis scripsi.

### 30 (Fet.

# Bozen und Keller.

1190, 24. Juni; vor der Pfarrkirche von Bozen. Gegenwärtige: Rodeger von Livo.... Heinrich Suppan..... Sweiker und Otto von Montalban. Berthold von Greiffenstein. Zucko und Egno von Firmian.....

Nachdem die beiden Gemeinden von Bozen und er Keller je 12 Geschworne zur Austragung ührer streitigen Rechte über Weide, Wald, Strasse, Feldwege, Bewässerung und Wasserleitungen abgeordnet halten, setzt der Bischof Konrad für sie folgendes Slatut fest:

Kine Stelle, docen Schrift ganz verwiacht let, und kann ausgefüllt werden durch: Conrado.

Dieser Turco eracheint selt dem Jahre 1197 (Nr. 61) als tridentinas ecclesiae deranus, und wird sehr oft als Zeuge genannt.

- 2. Wenn sie auf gemeinschaftlichem Boden mähen wollen, soll dies gemeinschaftlich und nicht vor St. Johann d. T. Fest geschehen, und Niemand soll mehr als zwei Mäher haben,
- 3. Wer sich diesen Bedingungen nicht fügt, zahlt 50 Pfund Berner Strafe, venn er ein Ritter oder Bürger, und 10 Pfunde, wenn er ein Buuer ist; undver dies Geld oder den Geldeweerth nicht besitzt, dem soll Alles genommen overden, voas man bei ihm fudel. Hat doer Jemand im Auftrage seines Herrs dawider gehandelt, so zahlt er selbst 10, und sein Herr 50 Pfund B. Strafe.
- 4. Wer sich unterfüngt, einen Gemeindeveald auzusünden, aei er Ritter, Bürger oder Bauer, zahlt nicht nur obige Strafe, sondern ihm voird auch die Hand abgehauen, vooferne er sie nicht beim Bischofe um den entsprechenden Preis einlost.
- 6. Von allen obigen Strafen gehören zwei Dritttheile dem Bischofe und ein Drittheil dem Grafen von Tirol, und beide Theile eersprechen, dass sie Niemanden, der obiges Uebereinkommen bricht, die Strafe erlassen werden.
  - XLIX. Carta comunitatum plebium de Bolsano et de Keler 1).
- In nomine dīti dei eterni. Anno incarnationis ejus mill. CLXXXX. iadic. VIII., die dominico, qui fuit VIII. kalendas julii.

Ante ecclefiam plebis de Bauzano.

- In presentia: magistri romani, Rodegerii presbiteris de Marniga<sup>2</sup>), Odulrici capellani, Rodegerii de Livo,
- 1) Bauzanum (Nr. 9), Bolzanum (Nr. 28, 68, 72), Bulzanum (Nr. 28), Balzanum (Nr. 53, 69), Buzanum (Nr. 32), Pezanum (Nr. 72) und daher Enrieus pecenarius (Nr. 69), Ponena (Nr. 132), Keller oder Keilare ist ideutisch mit dem Orte Gries (Bonelli III, 891, Anm. b). Im Trient. Arch. erzebelni varliegende Urkunde unter XI, 28.
- Maruiga ist Marling; Henricus Zupan, oder Suppan, erscheinen später als: Schenna.

Remberti de Silan, Henrici Zupan, Leonis de Tiral, Swikeri et fratris fui Utonis de Montalbano, Bertoldi de Griffenstein, Zuconis et Egenonis de Formiano, Bernardi de Bauxano et aliorum.

Cum plures boni homines de comunitate plebium de Bauzano et de Kellare, feilicet: Johannes villicus, Repertus, Liupernas, Urxo, et alii octo de Bauzano; item Enricus, Artuieus, Elboinus, Adam, et alii octo de Kellare rogatu tocius comunitatis et confente et precepto dii Conradi tridentini episcopi juraffent discernere et confignare fine fraude totum comune intromiffum vel impeditum a XX annis usque modo, feilicet pafena, nemora, firatas, femiteria ), aquaria rizalia, aquarumque ductus; et cum predicti jurati es utraque comunitate XM fegregaffent et confignaffent predictum comune: diis Conradus d. g. tridentinus episcopus fatis faciens peticionibus et utilitati tocius comunitatis preferiptarum plebium, omaia de comuni ad plenum eis aperiens, tale flatutum inter eos conpositu tocius comunitatis confenti.

Quod nemo miles, burgenfis, vel rufticus") aut alius prefumat intromittero vel ulterius inpedire aliquid de jam dicto comuni, fectu a prefaits juratis eft confignatum; et quando de eodem comuni") fecare voluerint, comuni confilio fecare debent poft feftum fei Johannis baptifie et non antea; et prima die, quando commiter fecare ceperint, tam miles quam burgenfis et rufticus, tam dives quam pauper, duos tantum fecatores babeant et non plures. Quicunque vero talem conflitutionem infringere prefumerit, et de predicto comuni aliquid de cetero intromiferit vel impedierit, fi miles vel burgenfis fueril, t

 <sup>&</sup>quot;Semiteria" ist verdorben aus dem Italieoischen "scotiere", uud heisst Peldweg, uum Unterschiede von Heerstrasse, atrata. — Mit der gleicheo Bedeutung bei der Urkunde Nr. 81; folglich nicht etwa ze cimiterium.

Hier zum ersten Male die strenge Unterscheidung zwischen Hitter, Bürger, Bauer, Miles helast entweder Ritter (an auch bei Nr. 23, 122316. qui nomen habent milita) oder Soldat (wie bei Nr. 123).

Commune lat das gemeioschaftliche Elgenthum; communitar iat die Gemeinde,

librarum veronenf. bando fubjaceat; fi vero rufticus fuerit, X librarum bando fubjaceat, et qui prescriptam monetani vel tantum valens non habuerit; quicquid apud eum inventum fuerit, fibi auferatur. Si autem aliquis ex precepto vel confensu diii fui predictum pactum in aliquo fregerit vel violaverit, X libras folvat, et dus eius, ex cujus precento vel confensu hoc fecerit, L librarum bando subjaceat. Preterea quicunque miles, burgenfis aut rusticus aliquod nemus de sepedicto comuni succenderit, penam et amputacionem manus incurrat, vel eam competenti precio a dio episcopo redimat. Omnium vero predictorum bandorum due partes reddantur duo episcopo tridentino. et tercia pars comiti de Tiral. Et promifit prefatus das episcopus pro fe fuisque fuccessoribus et predictus Enricus Supan pro dño fuo comite Adelpreto de Tiral, quod nulli, qui predictum pactum refregerit'), vel violaverit, bannum predictum dimittent.

Ego Ropretus, imperatoris invictissimi Friderici notarius, interfui, et justu prefati düi prefulis scripsi.

go Ercetus etc. (Fel. 25.)

1190, 18. Juli; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: Riprand von Pergine. Wilhelm Graf von Flavon. Friedrich und Ulrich von Arco. Gumpo von Madruz..... Oluradin von Koret. Warimbert von Arz.....

Für den Römerzug K. Heinrichs VI. lässt Bischof Konrad den ihn treffenden Zuzug in fünf Heersäulen folgendermassen vertheilen:

 Gislembert von L\u00e4gerthal, der Herr des Schlosses Pratalia und jener von Toblino f\u00fchren den ersten Zug;

 den zweiten die Herren von Caldonazzo und Terlago;

3. den dritten der Herr von Castel Beseno und mehrere andere;

<sup>1)</sup> In der Utkunde: "refringerit."

- 4. den vierten die Herren von Thun, Ivano und Flavon, von Rumo und Spaur;
  - 5. den fünften die Herren von Pergine.
    XLIV. Carta de colonellis.

In nomine dīi dei eterni. Anno incarnacionis ejus MCLXXXX., indict. VIII., XV. kalendas augusti.

In palatio dăi tridentini episcopi.

In prefentia domini Turconis, Adomi, canonicorum; Biprandi de Percen, comitis Willemi de Flaon, Oluradini de Eno, Fedirici et Odulrici patris etfilii de Arcu, Gumponis de Madruzo, Rodegeri, Enriei Choap, Willelmi, Adelardi de Livo, Oluradini de Coredo, Warimberti de Arfe, Peffati, Odulrici de la Lupa, Walcuoni, Warnerii de Robatafea, 9, et aliorum.

Cum das noster Henricus, rom. rex et semper auguflus, romanam in expeditionem profectus effet ejusque expeditio jam dicto duo tridentino episcopo incumberet, dus Conradus, dei gracia tridentinus illustris episcopus, a prefatis Gumpone de Madruzo et Rodegero de Livo, fidelibus fuis, quefivit, ut ipfi columnellos fibi diftinguerent et confignarent. Qui responderunt dicentes: Gislembertus de Lagaro 2), domus de Pradalla, et domus de Toblino continentur in primo columnello. In fecundo vero continentur: illi de Caltonazo, et domus de Trilago. In tercio: domus de Caftel Bexana3), domus dñi Jonathas, domus Gerardi de Castellano, domus Tifolini de campo fci Petri. In quarto colonello continentur: illi de Tun, domus de Ivano, illi de Flaun, illi de Rumo, domus Mamelini de Spur. Quintus vero collumnellus funt illi de Perzen4).

Eracheint such bei Nr. 91. Dieser Name erinnert an die bei den Italieneen aus jener Zeit gebräcchlichen Namenschöpfung nach gewissen schiechten Eigenschaften, wie z. B. Pelavicini, Maistests, Strambe, Zoppo.
 Stebe Nr. 47.

<sup>3)</sup> Bexana ist so viel als: Besenn; slebe Nr. 73, Anm. a.

h) Im Uchrigen hatte jeder Ritter für jede Neersänle einen bewaffneten Mann zu stellen. Tr. Arch. XL, 5. Ebenso musste die Arbtissin von Sonnenburg ihren Beitrag für einen Römerzug leiaten; alehe Urk. Nr. 70.

Ego Ropretus, imperatoris invictifiimi Friderici notarius, interfui, et justu prefati prefulis scripsi.

Ego Ercetus etc. (Fel. 22.)

41.

1190, 15. August; im bischöflichen Palaste von Trient. Gegenwärtige: Zucko und Alberich von Porta.....

Die Brüder Walko und Werner verziehten, jeder u Gunsten des andern, auf alle Lehen und Allode, so dass von nun an jeder aus ihnen ohne Einsprache des Andern mit allen diesen Gütern schalten und walten konne nach seinem Belieben.

XXXVI. Carta de codem 1).

(Anno) millefimo centefimo nonagefimo, indict. octava, die XV. intrante augusto.

In tridentina civitate, in palatio dii episcopi.

Presente: duo Conrado ejusdem dui episcopi capellano, et duo Pesato, Zuco de la Porta, et Albrigeto de la Porta, et Petarino et Bundo fratribus.

Bique dis Walconus et Warnerius fratres per fuflem fecerunt sibi finem et refutacionem ad invicem unus
alteri de omni eo, mobili et immobili, et in feodum et in
allodium, quod ipfi habent; et refutaverunt per fußem
unus alteri omnes raciones, quas inter fe dieere polfent
ullo modo et in feodis et in allodiis eorum; quod ita'),
quod neminem illorum ullo tempore habeant debine in
antea aliquid ad dicendum fuper corum bonis nec in feodis nec in allodiis, et quod quilibet eorum debine in antea pofit agere fuper fuis bonis quicquid velit et vendere,
donare. et pro anima judicare, et pignori obligare, et
totam fuam utilitatem facere, fine ulla parabola et contradiccione alterius, et in feodis et in allodiis. Juraverunt
vicifim unus contra alium fupraferipti fratres, femper

<sup>1)</sup> Siehe Nr. 91 vom 29. November 1210, welche Urkunde im Codex mit Nr. XXXV unmittelbar vor der gegenwärtigen eingetragen ist.

<sup>2)</sup> Hier muss suppliet werden: factum est.

fupraferiptam finem et refutationem, ut dictum est fuperius, firmam habere et tenere per fe et fuos heredes, unus verfus alium; et quod nulla racione vel occafione contravenient nee corrumpent; et quod omnia pacta predicta femper adtendent, et firma tenebunt unus alteri, ut fupra legitur.

Ego Ercetus, dīi Friderici rom. imperatoris notarius, interfui et eorum rogatu scripsi. (Fel. 19.)

#### 49

1191, 20. Jänner; in Ledi 1). Gegenwärtige: Milo, Erzbischof von Mailand. Wilbelm, Bischof von Asti. Albert, Bischof von Vercelli. Eleonore, Königin von England 1). Elisabeth, Königin von 2)... Bonifaz. Markgraf von Moatferral. Helnrich Graf von Eppan. Adolf Graf von Schaumberg.

Kaiser Heinrich VI. setat fest, dass es in der Stadt und im Herzoglumer Trient Niemand gestattet sein soll, ohne Erlaubniss des Bischofs Konrad und seiner Nachfolger unter was immer für einem Vorwande und Titel einem Thurm zu bauen, und wo dies geschieht, kann ihn der Bischof niederbrechen. Ebenso dürfen ohne des Bischofs Willen keine Eidgenossenschafe (conjurationes) und Gesellschaften errichtet werden, und wo sie bestehen, kann sie der Bischof auflösen. Wer dagegen vorgeht, zahlt eine Pön von 100 Pfund Gold, zur Hälfte für den Bischof.

Signum Imperatoris.

(Copia Nr. CCLXXXI. Fol. 228.)

# 43.

1191, 17. April; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige:

Der Bischof Konrad von Trient belehnt den Provisor des Spitals in S. Martino mit einem Garten

<sup>1)</sup> Eine Abschrift bei Benelli III, Serles antistlium pag. 39.

<sup>2)</sup> Gemahlin des Königs Alphons von Castilien, des Siegers bei Tolosa.

In der Copia des Cod. Wang., sowie bei Bonellt steht; Bijsabeth regina Variet.

dortselbst, gegen Entrichtung eines ewigen jährlichen Zinses von einem Pfund Berner; bei jedem Verkaufe. worüber zuerst der Bischof befragt werden soll, ist an letzteren ein Pfund Pfeffer zu bezahlen.

LXXIV. Carta pro quodam horto apud sanctum Martinum').

Hoe infrascriptum est exemplum ex autentico relevatum.

Die XV. kalendas madii, indic. nona.

In prefencia: Mufonis de Doffo, Adelpreti de porta oriola, Fedrici Pantarane, Walconis, Laurencii de Terlacu, Pelegrini dii Adomi, Superbii et Petrifratris Bondi, et aliorum plurium.

Ibique in eorum prefencia Johannes, gener Calavini, resutavit in manu dni episcopi Conradi tridentini bortum unum, quem habet juxta hospitale Widoti juris episcopatus; cui coheret: ab uno latere via percurrit, ab alio Athefis, ab uno capite hospitale, ab alio Viti2). Ibidem vero incontinenti, in prefencia fuprafcriptorum testium, prenominatus dos Conradus tridentinus episcopus nomine locacionis in perpetuum investivit Philippum, provisorem jam dicti hospitalis, nomine ipsius hospitalis, nominative de funraferinto horto: eo vero modo fecit hanc investituram. quod fuprafcriptus Philippus et fui fucceffores ipfius hofpitalis debent suprascriptum hortum nomine ecclesie ipsius hospitalis habere, tenere, vendere, donare, locare, et pro anima judicare, fecundum ufum et confuetudinem tridentini mercati, ad fictum folvendum omni anno in kalendis vel in octava martii libram unam denar, veron, Preterea fuprascriptus conductor vel sui successores, (si) ius suum vendere voluerint, primo dño episcopo nunciare debent, et eis XX folidis minus, quam alii, dare debeat, si emere voluerit; et fi noluerit, vendant, cui velint, falvo ficto; ita ut dominus habeat libram unam piperis, quia fic inter eos convenit. Promifit autem fuprafcriptus episcopus,

t) Auf der Nordseite Trients gelegen.

<sup>2)</sup> Belzufügen: terra oder domus.

fuprafcriptam locacionem per fe et fuos fucceffores fuprafcripto conductori fuisque heredibus fuccefforibus in pena dupli legitime defenfare.

Actum Tridenti, in palacio episcopi. Et dedit dām Adelpretum, ut mittat eum in tenutam.

Anno dominice nativitatis mill. cent. LXXXXI.

Ego Johannes Pencius, notarius dăi Fedrici imperatoris, interfui, et ex precepto jam dicti dăi episcopi rogatuque hanc cartam feripfi et in publicum redegi.

Ego Ribaldus etc. Ego Ercetus etc.

(Fel. 35.)

### 44. Kurtatsch-

1191, 28. Juli; in Cles. Gegenwärtige: Heinrich von Beseno. Oluradin von Enn.... Friedrich von Cagno. Wilhelm ..... von Livo....

Pelegrin und sein Neffe Ulrich, Grafen von Flavon, überlassen an den Bischof Konrad von Trient alle ihre Besitzungen in Kurtatsch von der Bergesspitze herab bis zur Elsch, über veelche bisher ein Rechlestreit gewesen var. Hiefür verspricht der Bischof dem Grafen Pelegrin 43 Mark Silber und seiner Gemahlin, der Gräfin Altimilia, 7 Mark Silber zu bezahlen.

XLI. Carta refutationis quarundam possessionum in Curtazo 1)
a comitibus de Flahono.

In nomine dūi. Die dominico qui fuit V. kalendas augusti.

In prefentia: dai Henrici de Befeno, Oluradioi de Eno, Riprandini filii dai Bici de Verona, Federici de Cagnao, Enrici Cluap, Willelmi, Arnoldi, et Enfelmi de Livo, Mufonis de Dofs, Fedrici de Civizano, Liebardi de Zovo, Enrici Scamonie, Ottonis Linzemanni, et Altemanini de Flaon, et aliorum.

Das Pelegrinus, comes de Flaon, una cum Odolrico comite, fuo nepote, simul confentiente<sup>2</sup>) dando invefti-

<sup>1)</sup> Zwischen Tramin und Neumarkt gelegen, Im Trient. Arch. 11, 31.

<sup>2)</sup> In der Urkunde: consentientibus.

verunt et refignaverunt atque refutacionem fecerunt inrevocabilem in dum venerabilem Conradum, trideutine fedis episcopum, fumentem nomine et vice episcopatus et cafadei fei Vigilii, nominative de omni eo, quod habebant aut habuerant in Curtazo, et unde contencio fuerat, cum omni jure, honore et racione, quam ibidem babuerant, quicquid fit aut ubicunque fit, a vertice montis in zufum 1) ufque ad flumen Atefis, exceptis feodis antiquitus datis, de quibus contentio non suerat; ut ipse, qui sit dns episcopus, cum fuis in episcopali dignitate fuccefforibus nomine episcopatus et cafadei fei Vigilii illud a modo in antea fine contradiccione ipforum comitum vel fuorum heredum cum omni jure et utilitate competenti habere et tenere debeant, ad faciendum exinde ad honorem episcopatus et cafadei fei Vigilii, quicquid voluerint, in perpetuum, ficut in instrumento super hoc facto continebatur. Pro qua suprascripta investitura et resutacione sibi sacta prenominatus dus episcopus wadiavit dare suprascripto Peregrino comiti XLIII marcas argenti, et due Altimilie comitisse, sue uxori, ibidem presenti et consentienti septem; medietatem ad quindecimam proximi fci Michaelis et medictatem2) ad proximam nativitatem dni. Cuius wadie fidejuffores fuerunt: Oluradinus de Eno. Arnoldus de Livo, et Federicus de Cagno; quia sic inter eos convenit.

Actum in domo quondam Contolini de Cleis, feliciter.

Anno dominice nativitatis mill. cent. nonag. primo, indict. nona<sup>3</sup>).

Ego Albertus, a dio Federico quondam imperatore ferenifium notarius factus, interfui et ex mandato ipfius dui episcopi alteriusque partis rogatu hanc cartam feripfi.

Ego Ercetus etc. (Fol. 22.)

aln susum" heiset: nach abwirts; italienisch: in giuse, in giu. Hermaye, Gesch.v. Tir II, 150, schreibt: Zusei, und hält es für einen Eigennamen.
 in der Urkunde: medicine.

<sup>3)</sup> Siebe noch die beiden folgenden Urkunden Nr. 15, 16.

Murtatsch. (Siehe Nr. 41.)

1192, 2. Juni; in Egna.

Graf Wilhelm von Flavon erklärt den Beitritt zu der Verzichtleistung seines Oheims Pelegrin auf die streitigen Besitzungen in Kurlatsch zu Gunsten des Bischofs von Trient (s. die Urk. Nr. 44 vom 28. Jali 1191).

XLIII. Carta de codem.

In nomine dñi. Die martis secundo intrante junio.

In prefencia: Rodegerii de Mez, Warimberti de Arfe, Petarini de Tridento, Liebardi de Zovo, et Amelrici de Civizano.

Bique Wilelmus comes de Flanno per se et suos heredes sinem et restracionem secti inrevocabilem in dim Conradum, dei gracia tridentine sedis episcopum, in vice casadei et episcopatus, nominative de toto Curtacio, et de toto lite Curtacio, at que de omnie eo, de quo in predicto loco Curtacii inter eum et episcopatum hue usque lis et contencio sucrat, et nominative de sende Altemani de Runcado et de seudo Gambaluse banc sinem et restracionem secii, exceptis tamen feodis antiquis, videlicet seodum Fedrici de Tremeno, et seodum Liebardi de Zovo. Pro qua suprascripta sine et restractacione jam dictus comes Willelmus situ consessimo, at que contentus stetit, se a prenominato diso episcopo viginti novem marcas argenti acceptife. Quia ste inter (ces) convenit.

Actum in burgo Egne, in domo quondam Martini Strambi, feliciter.

Anno dominice nativitatis mill, cent. nonagefimo fecundo, indict. decima.

Ego Albertus, a dño Fedrico quondam imperatore notarius factus, interfui, et hanc cartam ex mandato dūi episcopi feripfi.

Ego Ercetus etc.

(Fet. 22.)

### 46. Kurtatsch.

## (Siehr Nr. 44.)

1193, 7. November; in der Kalhedrale zu Trient. Gegenwärtige: Abrian

Otto Linzmann und sein Sohn Rembrecht von Flavon verzichten zu Gunsten des Bischofs Konrad von Trient auf alle ihre Rechte in Kurtatsch.

XLII. Carta de codem.

In nomine dii. Die dominico feptimo intrante novembri.

Tridenti in ecclefia fci Vigilii.

Ibique Otto Linzmannus de Flaono una cum Remborto fus filo refutaverunt in dim Conradum, dei gracia tridentine fedis episcopaum, nomine episcopatus et cafadei, onne jus et omnem racionem, quam habebant in manfum de Curtazo, quem et Altemanus refutaverat, quem et eundem fuprafcriptum Ottonem Linzmannum refutare facere tenebatur; et finem inrevocabilem exinde fecit.

Anno dominice nativitatis mill. LXXXXIII., indict. undecima. Ego Albertus, a dño Fedrico quondam imperatore

notarius factus, interfui et feripsi.

Anno mill. ducent. XVI., indict. IV. Ego Ercetus etc.

(Pol. 22.)

## 47.

191, 1. Angust; anf dem Schlosse Valsana. Gegenwärtige: der bischöfliche Vizedom von Cles. Ezelin von Pergine... Gampo von Madruz... Bursa von Castelnuovo. Guarient von Niori.

Gislembert von Lägerthal verkauft an den Bischof Konrad von Trient für 500 Pfund Berner alle seine Besitzungen in Nanno und Auno. LIX. Carta de facto caftri Pratalie 1).

In nomine dei eterni. Anno dominice nativitatis millcent. nonagefimo primo, indicc. nona, die qui fuit in kalendis augusti.

In prefencia: vicedomini de Cleiffo, Baldrici juris periti de Tofcolano, Ezelini de Perzene, dui Enrici de Befeno, Gumponis de Madruzo, Federici de Cagno, Rodegeri de Mezo, Henrici Choapi, et Hermanni de Livo, Bertoldi, et Artoichi de Cagno, Federici de Civizano, Burfo de Caftro novo, Warienti de Morio, et aliorum.

Ibique Gislembertus de Lagaro, nomine vendicionis ad proprium investivit dum Conradum, d. g. tridentinum episcopum, nomine episcopatus, nominative de omni et toto eo, quod episcopus Adelpretus ei Gislemberto dedit in loco de Nanno, et in loco de Auno2), et nominatim de XL modiis blave, scilicet frumenti, et filiginis, et annone. et de triginta et duabus urnis vini. Et confessus suit fupraferiptus venditor accepisse a supraferipto dito episcopo precio finito libras quingentas denar. veronenf. Et promifit fuprafcriptus venditor, fuprafcriptam vendicionem defendere ab omni homine omnique tempore per fe et per fuos heredes prememorato dño episcopo fuisque fuecefforibus, aut cui dederit, cum omnibus fuis pertinentiis. Quod fi defendere non potuerit, ut dictum eft, duplare debet, ficut pro tempore meliorata valuerit fub extimatione in confimili loco, flipulacione precedente promifit. Et dedit vicedominum de Cleifo, ut mittat eum in tenutam; et ipfe das episcopus fecit eum vicedominum fuum miffum, ut intraret tenutam.

Actum est hoc in castro Vulfane, in camera jam dicti dñi episcopi.

Ego Johannes Peneius, notarius dui Federici quondam imperatoris, interfui rogatusque feripfi.

Ego Ercetus etc.

(Fet. 29.)

<sup>1)</sup> Die Aufschrift ist unrichtig. Uebrigens ist die Urk, im Tr. Arch. Nr. 2.

<sup>2)</sup> Beide im Nonsthale gelegen.

## 48. Fai.

191, 7. Dezember; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: Aldrighel von Castelbareo, Gumpo von Madruz. Oluradin von Beccabruna.

Arnold von Mett überlässt an den Bischof Konrad von Trient alle seine Eigenleute und Besitzungen in Fai. Dafür erklärt sich der Bischof gesähnt für alle Beleidigungen, die er ihm angethan, namentlich durch die Ermordung Urichs von Tujeno, und zahlt ihm überdiess 100 Pfund Berner.

LXXI. Carta resignacionis quarundam possessionum in Fai<sup>1</sup>).

In nomine domini. Die fabati feptimo intrante menfe decembris.

In palacio episcopi tridentine civitatis.

In prefencia: Aldrigiti de Castelbarco, Gumpi de Madruzo, Oluradini de Rocabruna, Odolrici Lupe, Henrigiti Ottonis graffi, et aliorum plurium.

Finem et resutacionem secit inrevocabilem Arnoldus, filius quondam Zuconis de Mece, per beretam, quam manu tenebat, in manum diii Conradi tridentini episcopi nominative de hominibus de Fai, et de omni eo, quod habebat aut detinebat in loco Fai ab episcopo in feodum usque in illam diem in integrum; et dedit wadiam in pena CC librarum eidem diio episcopo, quod faciet fratrem fuum Gumpolinum hunc eundem finem et refutacionem facere ufque ad proximum pentecoften aut ante. Cujus wadie fidejuffores fuerunt: Aldrigetus, et Odolricus Lupe, qui Odolricus fuit datus nuncius ad dandam tenutam. Pro qua suprascripta fine et resutacione prenominatus dus episcopus fecit finem eidem Arnoldo de omnibus culpis et de omnibus offenfionibus, quas contra eum fecerat, de morte videlicet Odolrici de Tulene, et a juramento, quo fibi districtus et obligatus tenebatur,

<sup>1)</sup> Ein kleines Dorf oberhalb Mezzolombardo. Siehe Nr. 49.

eum abfolvit; et infuper wadiavit idem dis episcopus, dare prefato Arnoldo pro eodem fupraferipto fine et refutacione quinquaginta libras ad proximam purificationem beate Marie, et quinquaginta ad proximam olivam; et 
Odolricus Lupe fidejulfor extitt. Et fufcepit prenominatus dis episcopus fupraferiptam finem et refutacionem a 
predicto Arnoldo de Mece de jam dictis hominibus de 
Fai nomine et vice episcopus tridentini, in fupraferipto 
loco, et fupraferipta die. Homines vero fupraferipte refutacionis et finis funt: filii quondam Vitalis, et filii 
quondam Faidani, fratres Viviani de Fai.

Ego Albertus, a duo Fedrico, imperatore fereniffimo notarius factus, supraseripto fini et resutacioni, remissioni atque absolucioni interfui, et rogatus exinde hanc cartam seripsi.

Ego Ercetus etc.

(Fol 31.)

49. Fai.

(Siehe Nr. 48,)

1194, 19. April; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: Adalbert von Madruz. Rodeger und Arneld von Metz.....

Gumpolin von Metz verzichtet, gleich seinem Bruder Arnold, zu Gunsten des Bischofs von Trient auf alle seine Eigenleute und Besitzungen in Fai.

LXX. Carta resignacionis quorundam hominum de Fai in episcopatum.

In nomine dni. Die mercurii XII. exeunte mense aprilis. Tridenti, in palacio episcopali.

In prefencia: dni Baldrici jurisperiti de Tufcolano. Bertrami notarii, dni Adelpreti de Perzine, Rodegeri de Mece, et Arnoldi germanorum, Adelpreti de Madruzo, Wale de Meze, et aliorum.

Ibique Gumpolinus, filius quondam Zuconis de Mez, finem et refutacionem fecit inrevocabilem in manum dai Conradi, d. g. tridentini episcopi fuscipientis hanc refutacionem et finem nomine et vice tridentini episcopatus,

Fontes etc. V.

nominative de hominibus de Fai, videlicet de filiis quondam Vitalis, et de filiis quondam Faidani, qui ambo fuerunt Viviani de Fai; atque de omni co, quod infe Gumpolinus detinebat aut habebat in predicto loco Fai a dño episcopo in feodum ufque in illam diem in integrum, cum omni fibi jure et racione competenti, in integrum, ficut Arnoldus ejus frater eandem finem et refutacionem fecerat per fe; fic et ipfe fecit per fe in integrum. Et fecit hanc refutacionem et finem pro co, quod prescriptus frater ejus Arnoldus fub pena quingentarum librarum wadiam dederat jam dicto dño episcopo, quod ipfum Gumpolinum hanc refutacionem et finem faceret facere; fecitque eo tenore suprascriptam resutacionem sinemque, ut a modo in antea non liceat fibi fuisque heredibus adverfus predictum dam episcopum aut ejus fuccessores ullo umquam in tempore agere aut causari, seu impetere de fuprafcriptis omnibus, quolibet modo; sed cum fuis heredibus tacitus et contentus exinde permanere debeat in perpetuum. Quia fic inter eos convenit.

Actum suprascripto die et loco, anno dominice nativitatis mill. cent. nonagef, quarto, indic. XII.

Ego Albertus, a dño Fedrico quondam imperatore notarius factus, interfui, et ex jam dicti dni episcopi mandato hanc cartam feripfi.

Ego Ercetus etc. (Fel. 34.) 1191, 14. December; in Cles. Gegenwärtige: Friedrich von Civezzane, damals Gastaldie von Cles. Warimbert von Arz......

50.

Der Bischof Konrad von Trient belehnt drei Brüder, Vital, Johann und Rupert von Cles mit dem Zinse ron 221/. Mut Roggen von mehreren Neureuten im Nonsthale; den Besitz dieser Neureuten selbst, mit dem sie früher der Bischof Albert belehnt hatte, müssen sie wieder herausgeben, und sich mit obigem Zinse begnügen, auch wenn diese Grundstücke dereinst einen grösseren Lins abwerfen sollten.

CXLI. Carta de quadam locatione in Anania 1).

Exemplum ex autentico relevatum.

In nomine dni. Die fabati quarto decimo intrante decembri.

In Cleis, juxta tribunal capelle sci Vigilii.

In prefencia: Ecelini de Perzene, dñi Zuconis de Cagno, Federici de Civezano, qui tune gastaldio ejusdem curie de Cleis fuerat, Warimberti de Arfo et Adelpreti Corezani.

Ibique d\u00eds Conradus d.g. tridentine fedis episcopus investivit iure recti feodi Vidalem et Johannem germanos filios dni Bertoldi vicedomini, sumentes hanc investituram per fe et per Ropertum eorum germanum comuniter, nominative de viginti duobus modiis et dimidio filiginis fupra terram runcorum novellorum, quos des episcopus Albertus beate memorie eis quondam in feodum dederat; eo modo, ut ipfi prenominati germani nullum jus locacionis feu proprietatis in infam terram runcorum novellorum habeant, sed locacio et proprietas2) et omne jus illorum runcorum novellorum in prefato dño episcopo et ejus fuccefforibus remaneant in integrum. Et prescripti Vidalis et Johannes germani ibidem ad prefens reddiderunt in manus ipfius dni episcopi cartam investiture illius seodi suprascriptorum runcorum novellorum ipfis per jam dictum diim episcopum Albertum factam; atque in suprascripto feodo XXII modiorum et dimidii tantum contenti steterunt. et non in plus, eciam fi ipfa terra runcorum novellorum plus per dnm episcopum aut per ejus nuncios amplius fictari possit seu amplius in quolibet tempore sictaretur. non debeant suprascripti germani plus habere; sed in iftis viginti duobus modiis et dimidio contenti ftare debeant in perpetuum; ita tamen, quod, fi dns episcopus

 In der Urkunde unrichtig: "locationem et proprietatem," und weiter unten: "in prefatom dom episcopum."

Anania = Nonethal, und zwar im weiteren Sinne, uit inbegriff des Sujathales. Siehe die Urkunden der III. Abtheijung.

cambium fupraferiptorum XXII modiorum et dimidii sifiginis prefatis germanis alio') dare voluerit, quod ipfi fufcipere debeant nec contradicere.

Actum fuprafcripto die et loco.

Anno dominice nativitatis mill. cent. nonagef. primo, indice. nona.

Ego Albertus, a d\(\tilde{\text{lo}}\) Fedrico quondam imperatore notarius factus, interfui, et ex fupraferipti d\(\tilde{\text{lo}}\)i episcopi mandato ex predictis hanc cartam scripsi.

Ego Conradinus etc.

Ego Ercetus etc.

(Fel. 69.)

51.

1192, 29. Mai; in Trient.

Der Bischof Konrad von Trient belehnt die Gemeinde von Riva mit dem Rechte, in der Stadt zur Bestimmung des flüssigen Masses "goltens" aufzustellen; ferner mit dem Rechte der Schiffahrt nach Ponde und Trobole und zwiek. Der Gewinn hievon, sowie die Auslagen für die Anschaffung der Schiffe und golede sollen zwischen dem Bischofe und der Gemeinde getheilt werden. Für die Ausmessung von 8 galeta, sovie für die Üeberfahrt einer Person solt ein Berner-Groschen besaht werden.

Dafür ist die Gemeinde Riva verpflichtet, dem Bischofe nach je 5 Jahren durch zwei ihrer Cousuln den Eid der Treue zu erneuern.

LXIV. Carta de fidelitate a ripensibus facienda dão episcopo omni quinto anno.

In nomine dūi dei eterni. Anno incarnacionis ejus mill. C.LXXXXII., indiet. X., IV. kalendas junii.

Tridenti, in camera turris dii episcopi.

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich ausgelassen: "modo", d. h. "wenn der Bischof diesen Tausch auf eine andere Weise bewerkstelligen wollte."

In prefencia: Botii de Stenego, Trentini Ottonis richi, Petarini, Belleboni de Tridento, Fridrici de Civizano, Zilioli camerarii.

Das Cuonradus, d. g. tridentine ecclefie venerabilis episcopus, ad rectum feodum investivit comunitatem de Ripa per Antolinum, Riprandinum, Malcofetum, fufcipientes nomine et vice tocius comunitatis, quod predicta comunitas de Ripa una cum dño episcopo fuisque fuccessoribus potestatem habet galetas1) ponendi seu locandi per suburbium Ripe ad recte mensurandum constitutas; fimiliter et naves constituendi et locandi, que ad Ponal et Turbole ducant et reducant. Totum lucrum per medium dividatur, medietas videlicet episcopatui, alia vero medictas iam dicte comunitati reddatur. Similiter et expense pro navibus et galetis recuperandis seu reficiendis per medium fiant. Preterea flatuerunt, quod de quibuslibet octo galetis menfuratis nummus unus et bonus veronenfis monete roddatur. Perfonas vero, quibus hoc negocium committatur, dus tridentinus eniscopus confilio prefate comunitatis ponere debet. Pro hoc vero feodo duo ex confulibus vel ex melioribus ejusdem fuburbii verbo et nomino feu et vice tocius comunitatis omni quinto anno ad quintam decimam pentecoftes, vel ante aut retro, quando dos episcopus fine fraude voluerit, ipfi dño episcopo tridentino fidelitatem jurabunt, nifi per ejus parabolam remanferit; deditque eis predictum Bocium, qui mittat comunitatem in tenutam. De navibus vero tale naulum, quod de omni perfona in eundo nummus unus et in redeundo fimiliter nummus unus reddatur.

Ego Ropretus, imperatoris invictifimi Federici notarius, interfui, et juffu prefati dui prefulis hinc duos libellos eadem continentes feripfi.

(Fel. 30.)



<sup>1)</sup> Galetae im Deutschen: Gülten, gewöhnlich ein füssiges Mass für das Ool bedeutend, hier aber, im weiteren Sinne, die ganze Anstalt zur gehörigen Feststellung und Controllirung des Massee in sich hegeeifend.

## 52.

#### Caldonazzo.

1192, 13. Juni; in Pergine. Gegenwärtige: Wilhelm, Graf von Flavon. Nikolaus und Heinrich von Egna. Gislemberl und Ulrich von Castel-corno... Heinrich und Otto von Beseno. Gumpo von Madruz.... Rodeger und Arnold von Metz......

Beilegung eines Rechtsstreites zwischen dem Bischofe Konrad einerseits, und den Herren Penzius, Konradin, Wilhelm, Jeremias und Albertin von Caldonazzo andererseits.

Der Bischof behauptet, die Höhen oherhalb der Strasse, die nach Vicenta führt, bis auf die Bergesspitzen, von Garzarone bis nach Centa und Lavarone, gehören dem Bisthume, indem schon seit der Zeit des Bischofs Adalpret die Leute dortselbet für Kohlenbrennen und Holzschlag einen Zins an das Bisthum entrichten.

Die Herren von Caldonazzo läugnen dies, und sagen, sie seien in der Innehabung (tenula) jener Höhen, und an sie sei bis auf diesen Tag immer ein Zins und Forstgeld (sylvania) bezahlt worden.

Hierauf übertragen beide Theile die Schlichtung dieses Streites den Herren. Aldrighet von Castelharco, Ottolia von Telve, Ezzelia von Pergine, Pelegrin von Beseno, Trintinellus, Ulrich Lupa, und dem Richter Balderich de Toscolano, und versprechen hei einer Pön von 1000 Pfund Berner, deren Ausspruch für giltig anzuerkennen.

Hierauf, nach gehaltenem Rathe der Schiedsrichter, erklärt Balderich im Namen Aller:

 Der Bischof solle den Herren von Caldonazzo alle Feindseligkeiten, die sie seither dieses Streites halber gegen ihn geübt, erlassen;

er solle denselben die H\u00e4lfte des streitigen Gegenstandes zu Lehen ertheilen, und zwar als feudum antiquum;  die Grafschaftsrechte über das Ganze aber sich vorbehalten.

Diesem Ausspruche kommt auch der Bischof unverzüglich nach. (Copie Nr. CCLXXXVIII, Fel. 231.)

53.

1192, 21. September; im bischöflichen Palaste zu Bozen. Gegenwärtige: ... Thüring, Konrad, Otto von Firmian ... Meinhard von Bozen, damals bischöflicher Gastaldio dertselbst.

Der Bischof Konrad von Trient belehnt mehrere Männer aus Bozen mit einem der S. Andreas-Capelle in Bozen gehörigen Ackergrunde, gegen Entrichtung eines ewigen jährlichen Zinses von drei Gülten Oel.

XCVI, Carta pro ficto reddendo capelle sancti Andree apud Bosanum.

In nomine dāi. Die veneris decimo exeunte feptembri.

In prefencia: Trintinelli, Otonis richi, Federici de Civizano, Turengi et Ottonis de Formiano, Conradi de Formiano, Adelpreti et Menardi de Bauzano, tunc gastaldionis episcopi apud Bauzanum, et aliorum.

Dis Conradus, d. g. tridentine fedis episcopus, invelivit Bernardum, filium quondam Bernardi de Bauxano, et Enrieum Stochel, Purcardum, Menardum, et Conradum Frauc nominative de paululo terre, que erat ecclefie et capelle fei Andree de Bauzano, a difectum III galetarun olei') annuatim ad carnis levamen folvendum ad habendam et tenendam ipfis, qui flut, conductoribus et cerum heredibus ad fupraferiptum fectum trium galetarum olei fecundum ufum et confuetudinem domorum bauzanenfis fori, a modo in antea in perpetuum, feilicet vendere, donare et pro anima judicare, cui voluerint, falvo ficto;

<sup>1)</sup> Hier ward eingeschaltel: "så fictum frium galetarum olei," weiche Worle durch ein Versehen des Notars in der nichtsfolgenden Zeile vor: "socundum unsun etc." gesetls waren.

quod fi tamen vendere voluerint1), dnm episcopum prius interrogare debeant, et fi emerc voluerit, XX folidis minus, quam uni alii, dare debeant; fin autem emere noluerit, vendant cui voluerint, falvo fuprafcripto ficto falvoque eciam priori ficto, videlicet XXX folidorum, quod ex eadem terra ad mediam quadragefimam diio episcopo annualiter folvitur. Et promifit prenominatus dus episcopus ipfis, qui funt, conductoribus et heredibus corum per fe et fuos fuccessores sub pena dupli, suprascriptam terram ab omni homine defendere cum racione; et quod eis nullam aliam superinpositam faciet, stipulacione subnixa. E converso prescripti conductores pro se et suis heredibus promiferunt per ftipulacionem prefato dno episcopo et ejus fuccessoribus, suprascriptum fictum predicte ecclefie sub pena dupli omni anno perfolvere; quia fic inter eos convenit.

Actum in palacio dui episcopi de Bauzano.

Anno dominice nativitatis mill. centefimo nonagefimo fecundo, indie. decima.

Ego Albertus, a dño Federico quondam imperatore notarius factus, interfui, et rogatus exinde hanc cartam scripsi.

Ego Ercetus etc.

(Fel. 46.)

## 54. Nago

1192, 12. September; im bischöflichen Palaste zu Trient.

Der Bischof Konrud von Trient belehnt die Gemeinde Nago mit dem Rechte, die Massereien in den Häfen von Nago und Torbole festzusetzen, und ein Entgeld dafür einzunehmen. Dafür solt die Gemeinde Nago nach je fümf Jahren dem Bischofe durch ihre

<sup>1)</sup> In der Urkunde steht: "wölverit" und "debeat," was sehon dem Contexte nach und mit Rücksicht auf das nachfolgende "vendant, eui voluerint," unrichtig war.

Consules oder Rectores oder durch zwei undere Münner ihrer Wahl den Eid der Treue erneuern.

LXI. Carta feodi et fidelitatis comunitatis de Nago.

In Christi nomine. Anno dii M.C. nonagesimo secundo, indiccione X., die XII. intrante septembri.

In palacio dui episcopi de Tridento.

In prefencia: dni Turceti canonici, dni Trintini de Ottorico'), dni Pefati, dni Molcardi, et dni Wifendi, et dni Bovolani de Nago, Girardi de Blanca, Merboti, et aliorum.

Bique in corum prefencia dis Conradus, d. g. tridentinas episcopus, al rectum feodum invelivit Zucum,
et Girardum de Nago, recipientes per se et nomine comunitatis de Nago, de omni eo, quod ibi meedirant in
portu de Turbulo vel de Nago, et de precio, quod accipiunt pro ipsis mensaris; et comunitas teneat ad rectum
feodum. Et quod nulla mensaria fi bi, nil per ipsan comunitatem, et quod predicti vicini<sup>3</sup>) nomine comunitati
in capite V annorum debeant renovare fidelitatem dio
episcopo sive per confules, sive per rectores illius terre,
vel per duos homines, quos ipsi eligerent. Et dedit Bovolanum<sup>3</sup>) de Nago, qui auctoritate et verbo jam dicti dii
episcopi debeat ipso nomine tocius comunitatis in tenutam ponere.

Ego Tridentinus, notarius facri palacii, rogatus interfui, et hoc fcripfi et firmavi.

(Fol. 29.)

Ego Ercetus etc.

 Dies Wort gibt Aufschluss über die Bildning der Italienischen Eigennamen, Früher bless est N film Ottonis, qui dielter dires; dann: N Ottonis divillis; dann: Ottonis richi, and jetzt: de Ottoricho oder auch Ottorichi, and der Eigenname war fertig.

3) "Vicini" baisst sicht: Nachbarn, sondern: Inassace eines Ortes, nas var die Altassace in Gegensatze auf den net daus Getrienen (vizin et enne vicini, eine Benenneng, die mit derzeilen Bedentung noch jetzt glis) adache feints messers vicinalis, nannefa vicinalis i die sturct den Geseniedebürgern des Ortes Sbliche Masserel, oder Gepüngenheit. — Siehe anch Nr. 53.

3) In der Urkunde: Bovolano, wohl nur mit italienischer Termination.

## 55. Altenburg.

1194, 9. Juli; in der Marienkirche zu Bozen. Gegenwärtige: Egno von Metz. Friedrich von Weineck. Heinrich von Rosenbach. Sweiker von Montalban.... Ulrich von Grumsberg.....

Egno Graf von Eppan übergibl das Schloss Altenburg sammt zwei Meierhöfen dem Bischofe Konrad von Trient, und letzterer ertheilt ihm hinwieder die Belehnung mit denselben unter der Bedinpung, dass das Schloss dem Bischofe in allen seinen Kriegen, ausgenommen gegen den Kaiser, geöffnet sein soll. Ueberdies verspricht der Graf, dass er sich niemals mit seinem Oheime und dessen Söhnen zu einem Raubzuge, oder überhaupt zu Feindseligkeiten gegen den Bischof verbinden wird.

Carta de Cafro Veteri de Piano 1); alia de codem, que est infra 2):
 Anno dñi mil. cent. nonag. quarto, indictione duo-decima, die sabati nono intrante julio.

In Balzano, in ecclesia sancte Marie.

In presencia: dui Turconis, dui Adelpreti de Porta, Egenonis de Meza, Rodegerii de Meza, Petarini, Federici de Wineco, Cadelochi et ejus fratris Conradi, Gotevalki, Warnardi de eodem loco, Henrici de Rosenbacho, Swi-kerii de Monte Albano, Rempreti de Batano, Oddrici de Gromfpergo, Goteralchi de Vollenstaine, ad hoe teflium rogatorum.

Bique das Egeno comes de Piano jure et nomine proprii investivit dim Conradum, dei grata tridentine sedis episcopum, de dosso uno, quod appellatur Castellum Yetus, quod vero est in perinentia Piani, et de duabus curiis, que sunt ibi prope, que vero sunt sue sororis, si poterit dare, et si nequaquam poterit dare, dare debebit duas alias curias ejusdem bonitatis judicio predicti

2) Siehe Nr. 58.

Ist im Trient. Arch. unter LVIII, 3. — Castrum Vetus ist: Alico-burg, ober Eppan.

Kadelochi, et Tourengi, Odolrici de Grumfpergo, Gotexalki de Vollenstaine, infra annum. Et ibi incontinenti versa vice predictus das episcopus jure et nomine feodi investivit predictum dam comitem, recipientem pro se et pro nepote suo, de predicto doffo cum illis duabus curiis. Ita videlicet fecit hanc investituram, quod predictus comes in manifestis werris episcopatus debeat aperire eidem dno episcopo predictum castellum vel fuis fuccefforibus contra omnes homines, excepto dño imperatore, ipso comite manente in eo castello, si predictus das episcopus pecierit vel fui fuccessores. Si vero non aperuerit dictum castellum, ut dictum est, ob hanc causam ipse dñs comes jure et nomine pignoris investivit predictum episcopum de scaria sua de Nano, quam dicebat esse suum allodium, et de alia fua curia de Riedhof, quam dicebat esse fuum feodum de casa deo. Et insuper predictus Odolricus infimul cum predicto comite investivit ipsum dum episcopum de omni eo, quod habet et tenet ipse Odolricus in Serec Poio1). Tali vero ordine fecerunt hanc investituram, quod si ipse das comes non aperiret predictum castellum, ut dictum est, predicto dno episcopo vel fuis fuccessoribus; predictum pignus debet esse de cafadei : et dixit se possidere pro inso dño eniscopo predietum doffuni cum illis duabus curiis. Et si vero contigerit, quod aperuerit et ipfe dis episcopus vel fui fucceffores non redderent, tunc curia de domo debet esse feodum predicti diii comitis. Et insuper ibidem predictus comes ad sancta dei euvangelia juravit, quod nunquam faciet aliquam rafsam cum comite Henrico fuo patruo de Piano, nec cum fuis filiis contra episcopatum pro fuo facto, vel pro quocunque alio facto, fine fraude; et quod non impediet predictum pignus. Et juravit, quod faciet jurare infra annum illos, quos pofuerit in predicto ca-

Dieses völlig unverständliche Wort ist in der Urkunde des Trienlner Archives geschrieben: Serebollo; viellelch! Seresvalle?

Rello, taliter: si offendiderint predictum dime episcopum, vel ejus fucceflores de aliquo, racionem debet facere ipse comes de eis sub fe; et fi ipfi forte non facient racionem fub eo, infra tres menfes racionem debent facere fub predicto dito episcopo vel ejus fuccefloribus.

Ego Bertramus, dni imperatoris Henrici notarius, rogatus interfui et hoc instrumentum, ut supra legitur, scripsi.

Anno dni mill. CCXV., indic. III., die veneris V. intrante junio.

Ego Ercetus etc.

(Fel. 2.)

#### 94

1194 (der Monatstag fehlt); in Trient. Gegenwärtige: Amelrich von Civezzano.... Roman von Pao.

Der Bischof Konrad von Trient belehnt mehrero namentlich aufgeführte Münner mit der Anhöhe von Cusax, zur Pfarrei Tisens, oberhalb Nats, gehörig, um dortselbst ein befestigtes Schloss zu bauen, unter folgenden Bedingungen:

1. Die Neubelehnten versprechen dem Bischofe, das zu bauende Schloss gegen Jedermann zu offmen, es wäre denn gegen die Grafen, zu deren Gefolge sie selbst gehören; in diesem letzteren Falle dürfen sie sogar ihren Grafen gegen den Bischof beistehen, jedoch so, als ob sie dieses Schloss gar nicht besässen, welches sohin mettral bleibt.

2. In dieses Schloss werden sie keinen Feind des Bischofs gegen seinen Willen (contra voluntatem ep iscopi) aufnehmen.

3. Wenn einer aus den Belehnten stirbt, folgen die Andern in der Erbschaft des Schlosses.

 Endlich schwören sie dem Bischofe Treue gegen Jedermann, ausgenommen gegen ihre Grafen. XIX. Carta de quodam castro in Tisino 1).

In nomine diii. Anno dominice nativitatis mill. cent. nonag. quarto, indict. XII., die duodecimo\*).

(In prefencia)..... Amelrici de Civizano, et Galoti, Geti de Cavetene, Cilioli camerarii, Romani de Pao.

Ibique das Conradus, dei gracia tridentine fedis episcopus, jure recti feodi investivit Odolricum rufum, et Enricum de Pozale, recipientem pro se et ejus fratre Federico et Marquardum et Artoichum de Tefeno nominative de dorfo uno, quod jacet in plebe Tefeni fupra Nals in loco, qui dicitur Cafaz. Ibidem incontinenti predictus düs episcopus licenciam, confenfum et parabolam atque fuam auctoritatem dedit predictis Odolrico rufo, et Enrico de Pozale, et Marquardo, et Artuicho conftruendi castrum et edificandi domos, turrim, vel quamcunque municionem, in quacunque altura fibi in eodem dorso placuerit. Ibidem vero incontinenti omnes fuprafcripti: Odolricus rufus. Enricus, Marquardus, et Artoichus ad fancta dei euvangelia juraverunt per se et fuos heredes, quod fuprafcriptum castrum semper et omni tempore erit apertum casedei fei Vigilii et fupraferipto diio episcopo et suis fuccefforibus contra omnes homines, excepto contra comites de masnata3), quorum tunc ipsi erant; et si aliquo tempore eveniret, quod suprascriptus das episcopus vel sui fuccessores habuissent werram cum predictis comitibus. de maffinata quorum ipfi erant, ipfi non debent de-

Im Verzeiehnisse der Trientner Urkunden anter Nr. LXI, 3. — Tizinum ist Tisens hel Vilpian.
 Hier ist einz Zulie in der Feder des Notars geblieben; jedenfalls fehlt der Name des Manats und die Worte: in presencie.

<sup>3)</sup> D. I. die Grides von Eppun, sinhe Kink, S. 211. — Conne de manats, de meeltaks, lie derjoeige, ne desen Gierlige für Derferende gebrieche in dieser Hinsicht hat mariant die Bedeetung des übbestieben, Gabriell, George Gridestell, diese werde erf un vierderscherende Andersche imme den estats, nier das nicht eine dem estats, nier das nicht marintats auseit Vigiti. — Später als die Inliesienkene condiciteit ein zweise Beigder um Kungel-Gerighenkten aufstiellen, alles ernodistiet die verste Beigder um Kungel-Gerighenkten aufstiellen, alles endlich die Rünkerkangleier die leisten Antiliere dieser Krieghandlierung worden, ersentam aus niere mannfelert Mitglieben einer Rüschenhöle.

fendere1) episcopatum cum predicto caftro, fed predictos fuos dominos2) de predicta werra fine predicto castro adjuvabunt, ita ut non haberent castrum; et quod predictum episcopum et fuos3) fuccessores contra omnes homines cum prefato castro adjuvabunt, exceptis contra predictos comites, qui erunt fui domini; et quod non fervabunt neque tenebunt in predicto castro aliquem vel aliquos, qui offendunt episcopatum, contra voluntatem \*) predicti diii episcopi vel fuorum fuccessorum. Et fi aliquis illorum fine heredibus decefferit, alii eorum predictorum fuccedere debeant in predicto caftro. Insuper omnes suprascripti ibidem jam dicto episcopo contra omnes homines fidelitatem juraverunt ficuti vafallus dño, preter contra predictos comites, ut dictum est. Et ibidem jam dictus das episcopus precepit predictis omnibus, ut fua auctoritate intrent intenutam fupraferipti dorfi. Et Duringus, frater fupraferipti Marquardi. fimiliter inveftitus fuit de predicto feodo et cum predicto fratre fuo a predicto dño episcopo, et fecit fuprafcriptam fecuritatem et fidelitatem suprascripto dño, ut supra legitur. Actum in camera turris episcopatus, in triden-

tina civitate.

Anno dūi M.CCXV., indic. III., die jovis quarto intrante iunio.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 11.)

57.
St. Thomas-Spital zwischen Arco und Riva.

1194, 11. Augusi.

Einweihung des von Ulrich von Arco neugegründeten Spitals zwischen Riva und Arco.

 im Verzeichnisse des Trientner Archives steht: offendere; es hat jedoch beides einen Sino. in dem einen Palle beisst "non debent": sie sind nicht verpflichtet; in dem andern: es ist ihnen verboten.
 in der Urkunde (wahrscheinlich wieder als itslinsism): predicti

sul domini.

3) In der Urknade irrig: predictus episcopus et suos etc.

a) In der Urkunde: "volnptatem," was gewiss irrig ist. Voluntawurde such hie und da geschrieben: volunptas (sn hel Nr. 110), daraus ist dann aus Verzehen volnptas entstanden.

- Der Bischof Konrad von Trient ertheilt Allen, die zu dem Spitale beisteuern, und im Stande der Gnade Gottes sind, einen Ablass.
- Wer diejenigen, welche zu dieser Kirche pilgern, auf dem Hin- oder Rückwege beleidiget, wird excommunicirt.
- 3. Die Kirche dieses Spitals bleibt von jeder Seelsorge-Last befreit, und steht unmittelbar unter dem Bischofe, dem sie jährlich ein Pfund Weihrauch als Zins bezahlt.
- 4. Die Vogtei gehört dem Herrn Ulrich von Arco und nach seinem Tode dem Bischofe.
- 5. Der Bischof kann nach seinem Gutdünken einen Priester dort bestellen und entsetzen.
- 6. Andere Lasten dürfen der Stiftung nicht auferleat werden.

Hierauf übergibl Ulrich von Arco dem Bischofe, Namens der Kirche, die Güler, welche er für diese Stiflung bestimmt halte, und zu denen er noch 4 jährliche Gällen Oels fägl, mit der Bestimmung, dass dadurch den dort vodunenten Kranken, Priestern und Andern ein Labaul gereicht werden solle.

CIX. Carta hospitalis sancti Thome leprosorum inter Ripam et Arcum').

In nomine dei eterni. Anno düi mill. cent. XCIV., indict. XII.<sup>3</sup>), die undecima augusti.

Henrico dio imperatore regnante et caufa acquifitionis regni Siclorum in Appulia exiftente cum fuo exercitu, alque dio papa Celeftino in romana cathedra prefidente her occlefia ab dio Odolrico feniore de Arcu<sup>3</sup>), inter Arcum et

Die Urkunde gieichlautend im Tricatner Archiva XLIX, 8. — Eine Abschrift bei Boneili II, 500, esthält noch viele Znaätze, namentlich bedeutende Schenkungen des Grafen van Arce in Rive, Tenne, Nage, Arce, von denen hier nichte zu finden ist.

<sup>2)</sup> Das sehiende Datum wurde aus der Abechrift bei Bacelil estnommen, 3) Bruder Friedrichs van Arco, der hei Nr. 29 etc. erzebeint, und Obeim des j\u00e4ngern Utrich van Arco, der zugieleh mit ihm hei Nr. 19 erzebeint.

Ripam nomine infirmorum fundata, et ab duo Conrado. d. g. illuftri fancte tridentine ecclefie episeopo, hodie eft confecrata ad honorem dei et fanetissime virginis MARIE dei genitrieis, et vietoriofissime fancte erucis, ad honorem dei et fanctiffimi Thome martyris et episcopi Cantuariensis, et fanetorum apostolorum, fancti Johannis apostoli et euvangeliste, et fancti Zacharie, et fanctorum confessorum Corbiniani, Eeberti'), et sancte Eusemie virginis, et fanctorum martyrum Stefani, Apollenarii, Cefarii, Vigilii, Laureneii, Victoris, Vincentii, Innocencii. Et ibi personaliter suprascriptus das episcopus veniam secit et in perpetuum octo dies confecracionis ante et retro conflituit. si qui vel fi que habuerint ferias X dies veneris, annos X, et de criminalibus X dies et quartam partem venialium, et fraudes penitenciarum, que pro necessitate et fine fraude 2) facte fuerint, his, qui funt in precepto ecelefie vel infra octo dies venerint, remifit ita, fi3) de bonis eorum a deo fibi collatis ad predictam ecclefiam vel ad ejus ferviciales adtulerint vel dederint. Et fi quis offenderit aliquam perfouam4) eundo vel redeundo per totum tempus et maxime in his XV diebus ad predictam ecclefiam, fupraferiptus dūs episcopus eum exeommunicavit, dum ad fatisfaetum eeclefie venerit. Et infuper fuprafcriptus dus episcopus fuprafcriptam eeclefiam in episcopatu retinuit, et ab omni jugo plebatus et plebanorum penitus abfolvit, reddendo annuatim omni anno in die fci Vigilii vel in die ejusdem confectacionis censum libram unam ineensi. Et ibi incontinenti jam prefatus episeopus diim fuprafcriptum Odolricum, qui fundaverat predictam ecclefiam, advocatum et procuratorem einsdem ecclefie, dum vixit in prefenti mundo, conftituit,

in der Urkunde sicht ein undeutlichee Worl, dee sich em chesten als: Adobetti lesen liesee; Bonelli, Anm. c. eucht die Leseart: Echerti zu rechtfertigen.

Im ersteren Falle schliesst "fraue" nur eina culpa in sieh, in diesem Falle einen dolus, daber: fraus (Entgang) penilenciarum eine fraude facta.
 "si" ist zu verstehen ale: quam si.

<sup>4)</sup> In der Urkunde: alicui persona,

0

et eidem cure tradidit; et post suum decessum illam curam et procuracionem et advocaciam dis episcopus habere debet; et sacerdotem ad voluntatem fuam ponere et fi fcandalizaverit, corrigere, et fi fe corrigere noluerit, penitus removere. Et nullam aliam vim neque condicionem in predictam ecclefiam neque in ejusdem ferviciales debet inferre, neque habere, nifi quod fupra legitur. Et ibidem fuprascriptus das Odolricus investiticionem et datum in prefato dilo episcopo Conrado nomine et vice predicte ecclefie ad refeccionem infirmorum et facerdotum et fanorum ibi habitancium de omnibus bonis, que ibi acquifiverat, et ficut continebatur in cartulis, quas ibi prefentavit, fecit et confirmavit; et infuper adiunxit IV galetas olei, quas dabat ei Federicus teotonicus pro domo una, que jacet in Ripa ad Pigozum. (ab) uno capite via, (ab) uno latere Albertus de Galicia, (ab) alio Pigozo.

Actum est hoc suprascripto die et loco.

Interfuere ibi teftes: dis Amolpertus abbas fci Laurenii<sup>1</sup>) Tridenti, prefbyterus, archiprefbytenus de Arcu, prefbyter Arboinus, Conradus prefbyter capellanus, et Odolricus capellanus, prefbyter Albertus de Nago, Johannes clericus, Mufo do Dolfo, Federicus de Civizano.

Ego Riprandus, notarius dini quondam Alberti tridentini episcopi, rogatus interfui, et hanc cartam feripfi. Ego Ercetus etc.

(201, 34.)

## 58.

## Altenburg.

1195, 7. März. im bischöflichen Palaste von Formiano (Siegmundekron bei Bozen). Gegenwärtige: Thüring, Konrad und Zuko von Firmian.....
Otto und Gottschalk von Weineck. Peter von Malosco. Heinrich von Rosenbach......

Ulrich von Grumsberg leistet einen feierlichen Eid, dass er – woferne dem Bischofe oder den Seinen

Fontes etc. V.

San Lorenzo sa der Etschbrücke in Trient; zuerst im Jahre II 189 unter Bischof Alimann erwähnt (Bonell II, 395), ein Benedictiner-Kloster, das im t5. Jahrbunderte eine Probstel wurde.

von Seite des dem Grafen von Eppan gehörigen Schlosses Altenburg ein Leid geschehe — innerhalb drei Monaten nach gemeldeter Klage Rede stehen werde. Dasselbe beschwört Ethicho, des Schlosses Capellan, und am Tuge darauf auch der junge Ulrich, Graf von Eppan.

CLVIII. Carta custodie Castri Veteris de Piano!).

In nomine dūi. Die martis feptima intrante marcio. In camera dūi episcopi de palacio Formiani.

Coram dio Conrado, d. g. tridentine fedis episcopo, in prefencia: comitis Eginonis; Turingi et Conradi et Zuconis de Furniano, Bertoldi de Cagnao, Rodegerii de Meze et Arnoldi germanorum, dii Ottonis et Goxalki de Wineko, dii Gerardi judicis, dii Petri de Malafco, Henrici de Rozenpach, Henrici Swarci, Rodegerii et Adelpreti de Bauzano, Petarini, et Mufonis de Tridento, et alforum.

blique Odolrieus de Gruansperg ad fancta dei euvangelia corporaliter juravit, quod ab ex die in antea de omnibus illis offenfionibus, que per eum aut per fuos fierent
dio episcopo aut suis hominibus feu masnate fei Vigili
de illo caftro, quod nominabant Altenburg, quod comes
conftruxerat apud Pianum, si querimonia exinde fiet dio
episcopo, quod ab ex die, qua dis episcopus demuntiabit
fibi, infra proximos tres continuos menfes exinde racionem factam habelit. Sieque per omnia Etiche, ejusdem
caftri caftellanus, ficut Odolricus, ut fuperius legitur,
juraverat, per fe adtendere juravit.

Die vero mercurii, VIII. intrante marcio, in codem fupraferipto loco, in prefencia: Otonis de Wineco, dni Rodegeri et Arnoldi germanorum, Turingi et Zuconis de Furmiano, Petarini de Tridento, Odolrici de Gruanfperg, Gotzalci de WalvenRain, et aliorum. Coram jam dicto dino episcopo juravit Odolricus juvenis corporaliter,

<sup>1)</sup> Siehe Nr. 55.

fupraferiptum juramentum per omnes tenores adtendere et confervare per omnia, ficut Odolricus de Gruanesperg et Ethichi, eorum quilibet per fe, juraverat facere et adtendere, ut superius legitur in integrum.

Anno dominice nativitatis mill. centef. nonagef. quinto, indicc. decima tercia 1).

Ego Albertus, a dio Fedrico quondam imperatore notarius factus, interfui, et ex mandato prefati dii episcopi hane cartam scripsi.

Ego Ercetus etc.

(Fel. 78.)

9 .

59.

1196, 28. Juli; in dem Schlosse Arco. In Gegenwart mehrerer Rechtsgelehrten.

Herr Friedrich, Sohn Alberts von Arco, gibt die rehlers Erklärung ab, dass das Schloss Arco und dessen Burgfrieden ein Allod der Gemeinde von Arco war und noch ist, und dass ihm nur die Würde und der Bann (hon or et d'istrictus) zukomme, so wie ihn seine Vorfahren besessen.

CVIII. Carta de Areu, quod sit comunitatis.

In Christi nomine. Die dominico quarto exeunte julio. In castro Arci, in palco dii Fedrici.

In prefentia: dūi Balderici caufidici, et Brexani, et Dodonis caufidicorum, et Girardi et Jacobini de Malfifino, et Graciadei de Ifola, et Ambrofini de Gargnano, et Gossi de Drena 3).

In corum prefentia ibique d\(\tilde{n}\)s Federicus, filius quondam d\(\tilde{n}\)i Alberti de Arcu, dixit et warentavit in jure, quod caftrum Arci et caftellancia erat et est allodium vicinitatis

In der Urkunde stehl aus Verseben: indictione tercla, da es doch decima tertia heissen muss.

<sup>2)</sup> Drena ist ein Schioss in einer östlichen Seitenwendung des Sarca-thales, weiches ehenfalis den Herren von Arco gehörte (Testament der Frau Cubltosa von Arco vem Jahre 1266 bei Nr. 200, und Aufzählung der Besitzungen des Hauses Arco im Jahre 1239 im Triest. Arch. XXX, 33).

et communitatis de plebe Arci, fed dixit, diftrictum¹) et honorem esse fuum, quod fuit de patre suo et de avo, et de antecessoribus suis.

Actum est hoc suprascripto die et loco, anno dni MCLXXXVI., indic. XIV.

Ego Ribaldus, notarius ab dño Gerardo\*) tridentino episcopo rogatus, interfui et hanc cartam scripsi.

Ego Ercetus etc. (Fol. 54.)

64

a) 1197, 24. September; auf dem Schlosse Formigar (Siegmundskron). Gegenwärtige: Heinrich Graf von Eppan... Jacobin von Kaltern.

Der Bischof Kourad erklärt, dass er, woferne Philipp Herzog von Schwaben die Bertha, Tochter Bulduins von Firmian, dem Gotteshause von S. Vigil überlassen würde, derselben und ihrer Schwester Kuuigunde das gleiche Successions-Rocht mit ihren Brindern in dem Allode ihres Vaters Balduin einräumen wolle.

b) 1197, 25. September; im Hause Meinhards von Bozen.

Herzog Philipp von Schwaben belehnt den Grafen Gottfried, im Namen des Gotteshauses von S. Vigil, mit der Bertha, Tochter Balduius von Firmian.

LXXIX. Exemplum ex autentico relevatum.

Anno dominice nativitatis mill. cent. nonagefimo feptimo, indic. XV., die mercurii VII. exeunte feptembri. In palacio caftri de Formigaro.

In prefencia: dñi Henrici comitis de Piano, Federici de Civizano, Jacobini de Caldaro, ad hoc testium rogatorum.

lbique das Conradus, d. g. tridentine sedis episcopus, dixit et de sua voluntate suit, quod, si das Philippus,

<sup>1)</sup> Ueber die Bedeutung des Wortes "districtus" siehe die Vorerinnerung zur III. Abtheilung.

Muss helssen: "Conrado", wenn der Netsr, wie er sagt, bei diesem Acte wirklich gegenwärtig war.

dux Suevie, dederit Bertam, filiam Baldoini de Formigaro, in cafadei fei Vigilii tridentini episcopatus, quod volebat, quod ipfa Berta et Cuniganda equaliter fuccedant cum fratribus in allodio illius Baldoini, earum patris ').

Et poftea alio die fequenti, in domo Megenardi de Balzano, prefentibus: dio Geabardo de Roup<sup>1</sup>), Warmundo de Italio, et Bertoldo, Arnoldo de Livo, fupraferipto Jacobino, et aliis. Ibique fipraferiptus dis dux inveftivit dim comitem Gotefredum de fupraferipta Berta, recipientem inveftituram nomine et vice cafadei fei Vigilli fupraferipti episcopatus; et ibi ille dis dux precepit ei dio comiti Gotefredo, ut nomine et vice fua ponat illam inveftituram de fupraferipta Berta facta (m) per illum dim ducem fupra fanctum altare fei Vigilii.

Ego Bertraminus, dāi imperatoris Henrici notarius, rogatus interfui. et hoc fcripfi.

Ego Beraldus de Caudalonga, imperialis aule notarius, hanc eartam factam manu Bertrami notarii auctoritate et mandato diii Aldrici venerabilis episcopi tridentini exemplavi, nihil addens vel minuens, quod fentenciam mutet, nifi forte in punetis vei in compolicione literarum, currente anno diii MCCXLIV., indic. fecunda, die VI. intrante madio, in palacio episcopatus, prefente Otone de Lavancio notario et aliis, meque fubferijos.

Ego de Lavantio, facri palacii notarius, autenticum hujus exempli vidi et legi, et ficut in illo continebatur autentico, ita et in ilto continetur exemplo, et me fubleriph, et fignum meum appoliti.

(Pt. 30.)

1) Der Grund dieses Begehrens war folgender: Wenn Bertha, die

Toebter des Herrs Beideln von Firminn, dem Beschoft egeben, d. h. nutet seine Ministerielne greeith urute, en wurden deskurch such deren Nachkommen Ministerisien der Kirche von Trient, und der Bisshof hatte keinen Scheden, wenn als nunmehr in den Besitungen ihrer Vaters encedirte, weil sie, sammt diesem Accessorium, sieh nicht mehr extre cessdel hefand. Siche die Urkanden Nr. 233, 278 u. 4.

Roup soll wohl soviel heissen als "Völa", wenigstene erscheinen die Herren von Völe hie und de auch mit der Benennung: de Rupe.

#### 61 S. Martino.

1197, 21. November; im Chore der Kathedrale von Trient.

Der Domdechant Turko von Trient steht im Namen des ganzen Domcapitels von allen Rechten auf die S. Martinskirche bei Trient gegenüber dem Bischofe Konrad ab; jedoch unter der Bedingung, dass der Bischof dieser Kirche niemals ein Recht zur Seelsorge oder zur Begrübniss verleihe.

XXVII. Carta fci Martini.

Exemplum ex autentico relevatum.

In Christi nomine. Anno a nativitate eiusdem mill. cent. nonag. feptimo, die veneris X. exeunte novembri, indictione XV.

In choro fei Vigilii martyris.

In presentia: Ebelini diaconi, Trentini subdiaconi, Martini clerici plebis Arci, Warimberti de feo Michaele, Zucolini de Tafullo, Federici Bagate, Geti, et aliorum plurium rogatorum teftium.

Ibique dis Turco, supradicti chori decanus, ex comuni confensu et confilio aliorum canonicorum, dixit, quod volebant cedere ab infestacione et causacione 1), quam faciebant duo Conrado episcopo de ecclefia fci Martini, de eremitorio, quem, ut videtur, fundaverat2), et quem infi dicebant ad eos jure feudi pertinere, et dixit das Turco, quod volebant credere illi inftrumento, quod viderant, manu Guidonis notarii Bracii facto, et id, quod in ipfo instrumento continebatur, totum dni canonici firmum et ratum habere et tenere volebant. Et ibidem dus Turco rogavit dnm episcopum, ut non daret eidem ecclefie jus plebis, et das episcopus respondit et dixit, quod nullum jus plebis ei dare volebat, nec aliquam fepulturam, nec illorum, qui moriuntur in hospitali et in domibus sundatis in fundo eiusdem ecclefie; quod omnes concesserunt

<sup>1)</sup> In der Urkunde: ab infestacionem et cansacionem.

<sup>2)</sup> Siehe Nr. 43.

et laudaverunt; et huic conceffioni et laudationi hi canonici intererant, scilicet: dis Adelpretus de Porta, Otto prefbyter de Pao, Conradus capellanus, Martinus canonicus Niger, Gisloldus, Otto Carafius, Perro, Federicus Pantarana, Purcardus, Federicus de Folandro, et alii.

Ego Graciadei, notarius facri palacii, interfui, et, ut fupra legitur, rogatus feripfi et complevi. (Fel. 15.)

# 62.

1198, 16. August; auf einem Anger bei Chinsole. Gegenwärtige: Peter von Malosco. Pelegrin von Beseno..... Peter von Nomi.

Brianus, Sohn Aldrighets von Castelbarco, verkauft dem Bischofe Konrad von Trient für 2200 Pfund Berner sein Schloss zu Castelbarco und sein Haus zu Pratalia. Der Bischof ertheilt ihm beide wieder zu Lehen, für ihn und seine männlichen Nachkommen, und in deren Ermanglung auch für die weiblichen, woferne sie nicht nach der Lombardei oder Veroneser-Mark heiraten. In Ermanglung aller Nachkommenschaft fällt dus Lehen von Castelbarco auf die Schwestern des Brianus und deren Erben, woferne anch diese nicht nach der Lombardei oder der Veroneser-Mark heiraten: Pratalia hingegen füllt dem Bisthume anheim. Hiefür setzt Brianns soviel von seinen Gütern zu Pfande, als den Werth von 2200 Pfund Berner ausmachen, und verspricht, das Schloss dem Bischofe stets zu öffnen, und an Niemand zu veräussern.

CLIX. Carta emtionia Caftri Barci 1).

Anno dominice nativitatis mill. cent. nonag. octavoindice. prima, die dominico XVI. exeunte augusto.

In Clufole 2) in broilo.

Bio Urkando ist im Trientner Archiv unter XXXII, 13, und im Schutz-Archiv (Innsbruck) unter VI, 785 registrirt. Eine Abschrift ist bei Bonelli II, 306.

Chiusole, oberbalb Rovereto an der Heerstrasso gelegon. "Brollum" ist olne mit Fruchthäumen beseinte Wiese (Im Italienischen ooch jetst: brollo, in Deutschitzel: Anger.

In prefencia: dñi Petri de Malufco caufidici, dñi Pelegrini de Befeno, Nicolai de Egna, Petarini, Enrici Ottonis graffi, Pelegrini de Porta, Petri de Numio, specialiter ad hoc rogatorum teftium.

lbique Brianus, filius quondam dăi Aldrigeti de Caftro Barco 1), vendidit et cessit atque tradidit castrum de Caftro Barco, parte vero excepta, que erat dui Tifolini, cum omni honore et diftricto, et cum regulis et waitis2), nominatim duo Conrado d. g. tridentine ecclefie episcopo, fumenti nomine et vice cafadei tridentini episcopatus, nomine allodii et proprietatis, ficuti in facramentis predicti caftri continetur, exceptis vineis. Similiter predictus Brianus vendidit domum, quam habebat in caftro Pradalie, cum omnibus fuis racionibus et accionibus. Hanc quidem totam vendicionem fecit et tradicionem precio duo mille et CC librar, denar, veronenf., quas CC libras promifit jam dictus das episcopus foluturum iam dicto Briano vel fuo nuncio bine ad XV, beati Michaelis proximi venturi, alias vero duas mille promifit, fe foluturum deinde ufque ad festum fce Marie cirialis proximum. Fidejuffores jam dicti precii dedit ei dam Nicolaum de Egna, et Enricum Otonis graffi, et Petarinum de Trento, qui constituerunt se principales debitores et fidejuffores, quifque in folidum in eleccione venditoris; et idem precium juravit ille Enricus Otonis graffi, fe ad

Aldrighet von Castelharco war derjenige gewesen, der den Bischof Andaprett II. am B. Márs. 1172 emordet hatte. Deschaft erscheist ar anch nachträglich fast nie unter den Zeugen hei bischöllichen Acten. — Die Alteste Urkands, in der ein Castelharco genannt ist, ist vom Jahre 1182 (als Engiltere de Chosatelwarch, bei Beneill III, 388).

<sup>2)</sup> Beneili, II., 509 Ann. f. norat waiti gravitche capsano," doch, wie sektoka, dieht chique, Walis sektoki vicimber verdenben aus dem deutschen "Watch," dahert enstedire et waltare castrom (Nr. 133), oder: maiter escravision (137), die Scharzevele halten. Die Verglichtung, die Wacht (eder wahl überbaugst fiedlenting) eine Schlosses verzanchusen, und wurde sei ein Zugeber des Schlosses berechteil, die Nr. 131 belauf aus der werde des Zugeber des Schlosses berechteil, die Nr. 131 belauf aus aufgelächlich: homines ... inwaltare deben Castrum pro corum casaments. — Über "Regula" siede die Vererienneng urs III. Adabuling.

predictos terminos foluturum, vel ad alium terminum vel terminos ei datos ab eo Briano vel a fuis miffis 1). Et jam dictus Brianus dedit ei Petrum de Malufco fuprafcriptum, ut induceret eum dnm episcopum in possessionem suprascripte venditionis. Ibidem in continenti iam dictus das episcopus dedit predictum castrum de Castro Barco et jam dictam domum destructam de Pradalia predicto Briano in feodum, ut habeat et teneat nomine recti feodi a iam dicto dño episcopo et fuis omnibus fuccesforibus; tali tamen pacto habito, ut presatum castrum de Castro Barco femper fit apertum dio episcopo et fuis fuccefforibus pro omni werra et difcordia et negociis, que contigerint vel fuerint necessaria episcopatui suprascripto, et specialiter contra veronenfes et lombardos omnes; ita, quod fuprafcriptus Brianus habeat fuprafcriptum caftrum et domum destructam de Pratalia in fe et suos heredes in seodum primo in masculis, et his desicientibus in filiabus, ita tamen, fi filie non fuerint maritate in Lombardia vel in Marchia. Deficientibus vero filiis et filiabus domus de Pratalia libere revertatur in episcopatum et fine omni tenore; castrum vero de Castro Barco revertatur in suas sorores vel in earum heredes, fi contigerit, eas vel earum heredes non maritari in Lombardiam vel in Marchiam; et fi predictarum personarum, vel earum heredum aliqua feodo fuprafcripto careat, et2) in episcopatum regreffum habeat, cum modo non fit aliqua, que in episcopatu maritum habeat. Omnia quidem capitula suprascripta, generalia et specialia, promisst Brianus pro se et pro suis heredibus et heredum heredibus et jam dictis feminis, fe firmum ratumque omni tempore et perpetuo habere dño episcopo et fuis fuccefforibus; ftipulatione fubnexa. Et hoc fecit eciam fub vpotheca et obligacione tanti fui feodi vel allodii, data eleccione episcopo, quod valeat jam dictum precium, fci-

i) In der Urkunde: vel suos missos.
 a) met her die Bedeutung des Beutschen: so, eis Bedingungs-wort für den Nachasis.

licet: duo M et CC libr. den. ver. monete, ad allodium vel feodum, ad quod das episcopus fe tenere voluerit, fi contra aliquod predictorum capitulorum predictus Brianus vel predicte persone aliquo tempore venerint, ut tunc das episcopus predictam eleccionem habeat, et fua auctoritate intromittat iam dictam obligacionem. Et fi contigerit, quod feodum venerit in aliquam funrafcriptarum fororum fuprascripti Briani vel ejus heredum et heredum earum, fecundum quod fuprafcriptum eft, jam dictam fecuritatem de apertura castri saciat episcopatui. Et ibi statim supra-(criptus Brianus possidere castrum 1) et domum destructam de Pratalia nomine feodi ab episcopalu confessus fuit. Et dūs episcopus ibidem dedit Nicolaum2), et Petrum de Malufco, et Petrum de Nomio, qui ducerent eum in corporalem poffestionem, quia susceperat ab episcopo in feodum. Omnia quidem capitula suprascripta, fingularia et generalia, firma et illibata omni tempore et perenniter corporali facramento preftito juravit fuprafcriptus Brianus habere et tenere, et quod jam dicte proprietates, quas in episcopatum tradiderat, non erant impedite, vel alienate, vel obligate alicui perfone vel aliquibus perfonis, nifi forte uxori nomine dotis fue: et fi uxor nomine dotis fue, vel alia quedam libera perfona iam dictas proprietates inpediret, jam dictus Brianus fub pena M M librarum et C C pro fe et pro fuis heredibus expediet et desendet cum racione; et quod feodum jam dictum aliquo modo vel aliquo ingenio vel aliqua fraude vel machinacione infeodare nec alienare debeat ipfe vel fui heredes vel jam dicte persone vel earum heredes, nec in partem, nec in totum, et hoc fimiliter facramento firmavit : et fi predicte persone contra hec secerint, fit cassum et inutile totum, guod fecerint.

1) Namilch: de Castrobarco.

Nicolaum de Egna, der auch unter den Zeugen erscheint; zu Malusco kann man das Wort Nicolaum nicht ziehen, weil ein Nicolaus de Malusco nirgends vorkommt,

Ego Bertramus, dii imperatoris Henrici notarius, interfui et hoc feripfi.

Ego Ercetus etc.

(Fel. 79.)

63.

1198, 29. November; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: Rodeger und Arnold von Metz.... Baldrich von Toscolano und Peter von Malosco, Richter.

Anselm von Livo verkauft dem Bischofe Konrad von Trient für 30 Pfund Berner alle seine Rechte auf den Zins von 20 Sold von mehreren Häusern im Nonsthale.

CVI. Carta de jure episcopi in Agnania.

Anno d\(\tilde{n}\) in ill. cent. nonagef. VIII., indic. I.'), die veneris fecundo exeunte novembri.

In Tridento, in palacio dñi episcopi.

Prefentibus: d\(\bar{n}\) Rodegerio et Arnoldo fratribus de Mez, Peregrino Adhumi, Porcardo capelano, Bertramo notario, et d\(\bar{n}\) Baldrico, et Petro de Malufco, judicibus, et aliis.

i) in der Urkunde ist irrig ind. XIV. angegeben, ee müeste denn die Jahrsahl falsch sein.
 Nämlich: de Livo.

feripto feodo XX folidorum invento 1) a suprascripto dño episcopo Salomone.

Ego Ercetus, dñi Friderici rom. imperatoris notarius, interfui, et eorum rogatu scripfi.

## Visiaun.

1199, 17. Juli; in der Kirche zu Metz. Gegenwärtige: Ulrich, Graf von Flavon. Peter von Malosco..... Arpo von Cles......

Der Bischof Konrad von Trient belehnt den Albertin und Manfredin von Thun und Lutus von Marostega für sich und ihre Genossen mit der Höhe von Visiaun, um dortselbst ein Schloss zu bauen, unter folgenden Bedingungen:

1. Das Schloss darf ohne des Bischofs Willen an Niemand verliehen, verpfändet oder veräussert werden.

2. Die Neubelehnten dürfen in diesem Schlosse Niemanden ohne des Bischofs Willen den Aufenthalt gewähren.

3. Das Schloss muss dem Bischofe in allen seinen Vorkommnissen und Fehden offen sein.

4. Bei Nichterfüllung dieser Bedingungen zahlen die Belehnten 1000 Pfund Berner Strafe und verlieren das Lehen.

CII. Carta cafiri de Visinn2).

Anno dñi mill. CLXXXXIX, indic. fecunda, die fabati XV. exeunte julio.

ln ecclefia de Meze.

In presencia: Warimberti plebani de Cleisse, comitis Odolrici de Flaon, Petri de Malufco caufidici, Rodulfi ac Arnoldi fratrum de Mez, Arponis de Cleiffe, Bertoldi de Gaisso, Adelpreti de Meze, et aliorum.

lbique dus Conradus, d. g. tridentine ecclefie episcopus, ad rectum feudum investivit Albertinum et Mau-

<sup>1) &</sup>quot;invento" =: erworben; so ähnlich beisst es in Nr. 83 von einem eroberten Schlosser de invento eastro. 2) Visiaun im Nonethale.

fredinum de Tonno et Lutum de Marostega, iftos recipientes nomine et vice sui, et vice Brunati ac Petri et Adelperi nec non et Ottolini, filii quondam Marsilii, de fuprafcripto loco Tonni de Doffo uno, quod apellatur Vifionum, nominatim ad caftrum edificandum. Ita videlicet fecit prenominatus dās episcopus illam investituram, quod fuprascripti non habeant potestatem ullo modo, nec aliquo alio quovis ingenio unquam infeodandi nec pignore ponendi nec aliquo modo alienandi jam dictum castrum nec in parte nec in toto, nifi effet ex parabola fuprafcripti dni episcopi, vel ejus fuccesforum; et quod non habeant potestatem accipiendi aliquem hominem nec aliquos homines in iam dicto caftro ad habitandum, nifi specialiter ex parabola illius dūi episcopi, vel ejus fuccesforum. Et tali modo fecit fimiliter fuprafcriptam inveftituram in fuprafcriptos dños de jani dicto dosso ad edificandum, quod illud castrum semper sit apertum jam dicto dño episcopo et ejus fuccessoribus in omnibus negociis episcopatus, et specialiter in omnibus manifestis werris episcopatus. Unde ibidem in continenti fuprafcripti Albertinus et Manfredinus ac Lutus ftipulacione interveniente promiferunt pro fe et aliis fuprafcriptis, fub pena mille librarum denarior. veronenf. jam dicto dilo episcopo, quod aperient jam dietum castrum ei dño episcopo et suis successoribus, quociens ille das episcopus vel eius fuccesfores in fuis pegociis episcopatus et in manifestis werris episcopatus eis petierint; et hoc fecerunt fuper omnibus fuis bonis, prefentibus et futuris, ubicunque ille d\u00edns episcopus vel ejus fuccesfores fe tenere volucrint. Et hanc eandem fecuritatem ac promiffionem debent facere fuprafcripti Brunatus ac Petrus et Adelperio et Otolinus, quando diis episcopus eis pecierit. Et fi contigerit, quod illi jam dictum caftrum, fecundum quod fuperius dictum eft. non aperuerint jam dicto dño episcopo vel ejus fuccessoribus, tunc jam dictum feudum evacuatum debet effe in episcopatu, et d\u00eds episcopus vel ejus fuccesfores posint

petere jam dictas mille libras a fuprafcriptis. Et dedit fuprafcriptus dis episcopus jam dictum Adelpretum de Meze, qui conducat eos in corporalem possessionem de jam dicto dosso, fecundum quod superius contractum en.

Ego Oldoricus, dni Federici romanorum regis notarius, per preceptum et auctoritatem dni: Aldrici episcopi tridentini, fecundum quod in breviaturis quondam Bertrami notarii inveni, nihil plus vel minus, quod fenfum vel fentenciam mutet, preter punctum vel fyllabam, feripfi et meum fignum appolui.

(1941. 165)

#### 65

1200, 9. März; im hischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtig: .... Graf Ulrich von Flavon.....

Ueber einen zwischen den Brüdern Adamin und Gerhard de Bella entstandenen Rechtsstreit wird, auf Verlangen des Bischofs, durch die Adelscurie (per pares eurie, habito quorum dam nobitium ea aallorum con sitio) Jolgender Rechtsspruch gefällt:

Das zwischen den beiden Brüdern streilige Lehen sei mit der richterlichen Wärde verbunden; daher habe nur Gerhard von Bella in seiner Eigenschaft als Richter darauf Anspruch; und wenn von seinem Hause keiner mehr wäre, der diese Wärde bekleidete, so falle das Lehen an den Bieschof zwräck.

Hierauf erklärt der Bischof, auf Grund dieses Urtheils hin wolle er weder dem Adamin noch dem Gerhard de Bella etwas von seinem Rechte nehmen.

XLVII. Carta laudi supra feudum Henrici de Bella 1).

Die nono intrante marcio.

In Tridento, in episcopali palatio dii episcopi. In prefencia: dii Baldrici caufidici, comitis Odolrici de Fladono, dii Riprandi caufidici, Erceti notarii, et aliorum plurium.

1) Ueber dieses der Familie de Bella aus Verona zustebende erbliche Richteramts-Lebes und die Grenzen seiner Befognisse siehe Nr. 144.

Ibique, coram diio Conrado, dei gracia fancte tridentine ecclefie episcopo, et ejus curia, dīs Adaminus de Bella petens ab info dño episcopo, ut deberct fibi fatis facere in medictate fui feodi, quod ejus avus et pater olim ab ipfo dño episcopo et ab fuis antecefforibus tenucrunt, dicens infe Adaminus, investituram de co feodo ab ipfo dno fibi factam fuiffe, et facramentum fidelitatis ipfi dño prestitisse, et quod dñs Gerardus ejus frater pro se ct fue nomine olim dictum feedum ferviffet et eertam penfionem per decennium fingulis annis pro fua parte dicti fcodi ipfi Adamino preftitiffet, et ibi quoddam inftrumentum publicum a parte ipfius Adamini, per manum publice persone consectum, oftendebat expressim: et enim quidem das Gerardus de la Bela, frater infius Adamini, viva voce respondebat et dicebat: per longissimum tempus dictum feodum et ejus conditiones feciffe, et quod dictum feodum ei Adamino pertinere non deberct, maxime quia dictum fcodum ad judicem pertinet, et non ad laicum; quare dicit: de beneficio feodi ipfius dietus Adaminus nibil fubfequi meretur. Et cum ifta et pluria alia hinc inde allegarentur, dus episcopus fupraferiptus in diini Nicolaum de Egna et Adelpretum de Madruzo dictuni factum commifit, ut, quod de hoc facto deberet fieri, per pares curie deberet cognosci et laudari. Habito quorundam nobilium vafallorum eurie confilio, dictus Nicolaus de Egna tale laudamentum per curiam fecit dicens: feodum fupraferiptorum dñorum Girardi et Adamini fratrum, quod detinent a dño episcopo tridentino, feodum judicum effe, et ad judicem debere pertinere, laudamus; et hoc ita, fi de domo fua vel aliquis de domo fua non effet judex, quod dictum feodum debet in fipraferipto dño devenire, et tune dñs eui vellet, quod judex cffet, poffet illud feedum dare et affignare. Inftrumentum, guod eft inter eos dom Gerardum et fuum fratrem Adaminum, in fuo roborc et firmitate permaneat, falvis promiffionibus et pactis ipfius instrumenti.

Audiens hec dis episcopus dixit: Ego propter hoc non aufero neque do aliquam racionem dio Gerardo neque dio Adamino.

Anno dñi mill. ducent., indict. tercia.

Ego Omnebonus, notarius dūi imperatoris Henrici. interfui, et rogatus scripsi.

Ego Ercetus etc.

(Fel. 34.)

## 66. Caldonazzo:

1201, 25. Jänner: auf dem Schlosse Firmian, Gegenwärtige: Ambrosius und Tiso von Castelnuovo.....

Die Brüder Jeremias und Albert von Caldonazzo übergeben dem Bischofe Konrad von Trient ein Stück Land um den Plecken Caldonazzo, bisher ihr Allod; und der Bischof ertheilt es ihnen hierauf voieder zu Lehen, um dortselbst ein Schlobs zu bouen, neckese dem Bischofe in allen seinen Kriegen offen stehen eoll, bei einer Pon von 500 Pfund Berner. Dafür wird sie der Bischof in dem Besitze des Schlobsese schirmen.

CLXV. Carta caftri de Cautonacio 1).

Anno dominice nativitatis mill. ducent. primo, indicc. quarta, die jovis VII. exeunte januario.

In caftro Formiani, in camera diii episcopi.

In presencia: dñi Ambrosii et dñi Tisonis de Castro Novo<sup>2</sup>), Gotesredi de Livo, specialiter ad hoc rogatorum testium.

lbique dīs Yeremias de Cautonacio, pro fe et Alberto ejus fratre, refutavit in dīm Conradum, d. g. tridentine ecclefie episcopum, tantum de fuo allodio, quod ipfi fratres habent circa villam de Cautonacio, fupra

Siehe die Urkunde Nr. 52. — Eine Abschrift hieron ist auch bei Montebello: Valsugana etc. Cod. prob. pag. 13.

Castelnuovo in Valsugana, wobi zu unteracheiden von jenem im Lieberhale. Die Geneslogie dieser zwei ganz verschiedenen Dynaxtien siehe hei Montebello.

quod ipfi fratres poffent edificare quoddam caftrum'), et ei dão episcopo refutavit ac datum fecit jure proprietario de suprascripto. Versa vice suprascriptus das episcopus jure recti feodi investivit jam dictum dum Yeremiam, recipientem pro se et pro suprascripto fratre suo, de co videlicet, quod ille dus Yeremias superius resutaverat et datum fecerat pro fe et fratre in eum dum episcopum: ita videlicet, quod ipfi fratres debeant edificare caftrum in eo loco, et quod ipfum castrum omni tempore sit apertum epicopatui in omnibus ejus manifestis werris; et si autem apertum non fuiffet episcopatui, ut fuperius dictum est, obligavit das Yeremias pro se et fratre tantum de fuis bonis, que valeant quingentas libras denarior, veron., ita quod si2) ipfi fratres vel eorum heredes non adtenderint, ut fuperius dictum eft, quod ipfi fuprafcripto dio episcopo vel ejus fuccessoribus dabunt suprascriptas quingentas libras den. veron. Et promifit fuprafcriptus dus Yeremias, quod tunc, quando fupraferiptus ejus frater venerit coram eo dio episcopo, quod faciet facere iam dictam refutacionem et datum ac obligacionem. Et preterea jam dictus das episcopus promifit ei dao Yeremie et fratri, quod si eis aparuerit aliqua briga de eo caftro, quod eos manutenebit.

Ego Bertramus, dii imperatoris Henrici notarius, rogatus interfui et hoc feripfi.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 82.)

1201, 6. Mai; in Trient, bei der S. Blasius-Kapelle. Gegenwärtige:

Der Bischof Konrad von Trient belehnt die Leute, welche zum Burgfrieden von Pratalia gehören, und die Bewohner von Lenzima mit dem Ueberfahrts-Rechte bei Sacco auf beiden Seiten der Elsch. Dafür

Den Beweis über den wirklich vorgenommenen Bau des Schlosses siehe bei Nr. 194.

asi" musste eingeschaltet werden.

sollen sie, oder zwei aus ihrer Mitte, dem Bischofe den Eid der Treue leisten, wann er es verlangt.

LXVII. Carta ripatici super vado de Sacco1).

Anno dominice nativitatis millesimo CC. primo, indic. quarta, die dominico VI, intrante majo.

Tridenti juxta capellam fei Blafii2).

In prefencia: dni Gerardi judicis curie tridentine, Aldrigeti de Cavedino, Bertoldi de Civezano, Odolrici de Pao, Mezecani, et aliorum.

bique dis Conradus, d. g. tridentine ecclefie episcopus, per beretam unam, quam in fita man tenebat, jure et nomine recti feodi inveltivit Gunterinum de Brancolino, recipientem hane inveltituram nomine et vice omnium hominum, qui incallelantur in caftello de Predalia, et qui waitant fearawaitam, et omnium hominum de villa Lancime<sup>3</sup>), de omnibus racionibus in integrum et jure, quod et quas jam dicti homines habuerant et tenuerant hou fuţue in vado de Sacco ex utraque parte Athefis; et dedit fupraferiptus dis episcopus Fedricum de Civezano fuum gaftaldionem, qui conducat cos in tenutam de ifto feodo; et quod iti homines, vel duo corum vice aliorum debeant facere fidelitatem ei dio episcopo, quando idem dis episcopus eis petierit.

Ego Bertramus, dūi imperatoris Henrici notarius, rogatus interfui et hoc feripfi.

Ego Rolandinus, qui et Zacaranus vocor, notarius dni regis Otonis auctoritate, hujus exempli exemplatum per Matheum notarium vidi et legi, in quo fic continebatur, utin ito legitur exemplo, et me fubfcripfi meumque fignum appolui.

Ego Johannes, notarius dāi Fidirici regis romanorum auctoritate, hujus exempli exemplatum per Matheum

Sacco liegt unterhalb Rovereto an der Etsch. — Ueber "ripaticum" aiebe die Vorerinnerung zur III. Abtheilung.

Die S. Biaslen-Kapelle war im Zuaammenbange mit dem bischöftichen Schlosse in Trient.
 Lenzima im Lügertbale, nicht zu verwechseln mit Lenzume, das im

Lenzima im L\(\text{ligerthale}\), nicht zu verwechseln mit Lenzume, das im Lederthale ilegt.

notarium vidi et legi, in quo fic continebatur, ut in ifto legitur exemplo, et me subscripsi meumque fignum apposui.

Ego Matheus de Placencia, facri palacii notarius, hoc exemplum ex autentico fumens fideliter exemplavi.

(Fol. 31.)

a) 1202, h. März; in der S. Ottilienkirche zu Lengenstein. Gegenwärtige: Tägen von Villanders. Wilhelm von Velthurns. Arnold von Rodeneck... Rembrecht von Säben. Gottschalk von Kastelruti.

Die Bevollmächtigten der beiden Bischöfe Konrad von Brizen und Konrad von Trient treffen ein Uebereinkommen über die wechselseitigen Zollbestimmungen für ihre Unterthanen:

- 1. Die Angehörigen des Bischofs von Brixen, welche diesseite Miteevald wohnen, seine en um Ministerialen, Herren oder Leibeigene, zahlen dem Binchoft von Trient bei Bozen einen Augsburger für jede Saum Frach als Zoll; gerkaufen sie aber ihre Waure noch diesseits des Flusses Aris, so sind sie zollfrei. Jene, welche ausserhalb den Bistlamms Brizen wohnen, aber in demselben Güter besitzen, müssen den Zoll durchägnigt zahlen.
- 2. Ebenso sind die Bosner für Waaren, welche sie von Brixnern innerhalb obiger Grenzen beziehen, zollfrei; während sie für Waaren, welche sie von auswärtigen Kaufleuten beziehen, dem Bischofe von Brizen bei Kluusen einen Zoll von 4 Augsburgern für jede Saum zu bezahlen haben. Ebenso weem ein Bozner Waaren durch das Gebiet von Brixen führl, welche an Angehörige von Brizen selbst zum Verkaufe bestimmt sind, ist er zollfrei; weem er sie aber an Auswärtige verkauft, so musse er bei Klausen für jede Saum Wein einen Augsburger, für jede Saum Pech, Oel oder Honig deren zeie, und für jede andere Fuhr je einen, entriehten. Dieser Zoll bei Klausen soll im

Bisthum Brixen der einzige Zoll sein, den die Bozner zu entrichten haben.

- 3. Auf den Bozner und Brixner Märkten sollen die Brixner und Bozner gleiche Rechte geniessen.
- b) 1202, 6. April; bei einer Ueberfahr! neben dem Maierhofe Arnolds und Remberte.

Die Bischöfe Konrad von Trient und Konrad von Brixen bestätigen obiges Uebereinkommen.

CLXX. Carta concordii inter episcopum tridentinum et prixinensem de muta accipienda apud Bolvanum et Prixinam<sup>1</sup>).

Anno a nativitate d\(\tilde{\text{n}}\) inorri Jefu Chrifti mill. CC fecundo, indic. quinta, die quarto intrante marcio.

In Lingenstain in ecclesia fancte Ottilie.

In prefencia bonorum hominum, quorum nomina leguntur inferius.

Breve recordacionis pro luturis temporibus ad memoriam retinendam, ut omni tempori obtineat flabilitatem, quomodo et qualiter diffinitum et confitutum eft de caufa thelonei, quod leutonice dicitur "zoll", que vertitur vol verti videtur inter venerabliem dim Cornadum, d. g. tridentine ecclefie episcopum abfentem, et bauzanenfes in plebatu Bauzani comorantes ex una parte; et dim Conradum, d. g. prisinenfis ecclefic episcopum \*), abfentem et prixinenfes ex alia.

Primo quidem dis Arcoldus de Rodene, et dis Artuichus de Caflelruto, et dis Ekardus Garrus <sup>8</sup>), et dis Purcardus de Seben, et dis Merbotus de Prixina, et dis Adelpretus Sui, et dis Adelpretus Utar, et dis Otto Gruorianus, et prepofitus Goatus de Ouploven <sup>9</sup>), et Walte-

<sup>1)</sup> Eine Abschrift bei Bonelli III. ser. satist. pag. 43. 2) Konrad von Rodeneck, der Wiederhersteiler des abgebrannlen Kio-

Ronras von Rodeneck, der Wiederhersteiter des abgebrannen Riesters Neustift, Bisehof von Brixen vom Anfange des 13. Jahrhunderts bis 1217.
 Eckhord von Gerrenstein.

<sup>4)</sup> Aushofen, we der brinnerische Amtmann seinen Sitz bette, bevor der Bischol Bruno (1248-1288, der Zeitgenosse Meinhards II. von Tirol) die Stadt Bruneck baute.

mannus de Clufa confesti fuerunt et contenti steterunt, se esfe cerctos nuncios constitutos ac eis fore commissum a fupraferipto difio Conrado, d. g. prixinensis ecclesie episcopo, ad dietam causam thelonei audiendam et dirimendam, ac ex sua auctoritate cum supraferipto difio Conrado d. g. tridentine ecclesie episcopo, vel cum ejus nunciis et cum hauzanensibus diffiniendam, et totum illud quod ipsi feceriat vel constituerint, idem difio Conrados, d. g. prixinensis ecclesie episcopus, firmum et ratum per se et ejus successores in episcopasi dignistate venientes habere ettemere promiserat, fecundum ecorum confessionem.

Econtra dis Otto de Wince, dis Zucco et dis Turingus de Forniano, et Federicus de Winkel, et Arnoldus
dise Minne, et dis Adelpretus ejus privignus, et Henricus
Stokelinus et dis Bauzanus et dis Guntherus et Henricus Mukelinus confeifi fuerunt et contenti faterunt, quod
ipfi erant eerti nuncii confituti ac eis fore comifium a
fupraferipto nenrabili dio Conrado, t de, tridentine
ecclelle episcopo, ad fupraferiptam caufam fupraferipti
telonei audiendam et dirimendam et ejus auctoritate
cum prixinenfi episcopo et prixinenfibus definiendam; et
totum illud, quod ipfi fecerint vel confituerint de fupraferipto tteloneo, idem dis Conrados, tridentinus episcopus, firmum et ratum per fe et ejus facceffores habere
et tenere promiferat, at ipfi confitebantur;

Sed tandem viñs et auditis racionibus ab utrifque partibus — fecundum quod fupraferipti homines, ut fuperius leguntur nominati, de fupraferipta caufa juraverant dicere veritatem, et per facramenta, que fecerant, — confefi erant ipfa, qui fupraferipti omnes, ut fuperius leguntur nominati, et certi nuncii a fupraferiptis diis episcopis conflituti, et ex corum auctoritate et comifione ut confitebantor, talem concorditer fecerant confliucionem de fupraferipto theloneo, ac per infraferiptum modum hanc caufam thelonei fupraferipti difinierunt, ut omni tempore hec conflitucio incorrupta confervetur, que falis efi.

videlicet: Quod ullus bomo in prixinenfi episcopatu ab hac parte Wibtewald et Ifwald 1) habitans de ministerialihus vel de liberis five de fervis tantum cafedei fancti Ingenuini et episcopatui prixinenfi pertinentes vel ab episconatu tenentes, cujuscunque manerici2) fint, ab hoc die in antea non debeat folvere nec dare aliquod theloneum, quod teutonice dicitur "zol", episcopo tridentino ad partes Bauzani nec in aliquo loco a ponte Avifi fuperius verfus Prixinam; nec exenium3) aliquod de aliquibus corum rebus vel de aliquo corum foro 1), quod ex hac parte jam dictorum confinium versus Prixinam vendidit, ut pro suo facramento tenere potuerit, nulla focietate aliorum extrancorum hominum vel negociatorum extra prefixos confines commorancium fub titulo non dandi theloneum eis adjuncta. Et fi extra predictos confines conflitutos vendiderint, ille qui hoc fecerit, folvat ad partes Bauzania) tridentino episcopo thelonei nomine pro qualibet fauma vel oneratura fui fori augustensem unum. Alii vero homines extra predictos confines in episcopatu prixinenfi comorantes et episcopatui pertinentes vel al episcopatu tenentes fimiliter nullum folyant theloneum ad partes Bauzani a fupraferipto ponte Avisi fuperius verfus Prixinam de aliquibus eorum rebus, nifi extra prixinensem enisconatum caufa vendendi deportaverint, et ille qui hoc fecerit, predictum theloneum folyat, ut fuperius legitur constitutum. Alii vero dni extra prixinensem episconatum habitantes, et in episcopatu prixipenfi predia

<sup>1)</sup> Wiblewald ist wahrscheinlich der Ort: Mittewald, unterhalb dessen dan weltliche Gebiel des Blischlos von Briten begann. — Schwerer zu hestimmen dürfte iswald zein. Derb ist webl im Allgemeinen der grosse Wald im Wippthale gemeint, von dem die ganne Gegend damals noch bedeckt war, wie noch jetzt die Namen: Reinawald, Illinterreinwald, Möhlwald, Mittewald etc. andeuten.

D. b. von was immer für einem Handwerk, Profession, Stand aie sind, oder von welcher Gattung, maniera.

<sup>3)</sup> Exenium = Fremdengeld, Abfahrtsgeld.

<sup>1)</sup> Verdorben aus dem Deutschen : Fuhre, Ladung.

Ueber den doppelten Zolt in Bozen, von denen einer dem Grafen von Tirol gehörte, siebe Kink S. 280.

et bona habentes folvant theloneum nulla constitucione fuper gos facta. A fimili vero, fi aliquis bauzanenfis homo, in plebatu comorans, aliquod forum victualibus pertinentibus 1) five cujuscunque fit manerici, in episcopatu prixinenfi ex hac parte fuprafcriptorum confinium, ut fuperius leguntur confignati, et specialiter a prixinensibus hominibus infra statutos confines comorantibus contraxerit. nullum theloneum de illo prixinensi episcopo exhibere teneatur. Sed fi ab extraneis negociatoribus, extra prixinenfem episcopatum commorantibus, et infra fepedictos confines aliquod forum contraxerit, ille, qui hoc fecerit, prixinenfi episcopo quatuor augustenses pro qualibet oneratura sui sori tantum ad clusam de Seben thelonei2) nomine folvat. De omni vero foro, (quod est)3) per aliquem bauzanenfem extra prixinenfem episcopatum emtum et per episcopatum prixinenfem verfus Bauzanum conductum, de qualibet oneratura illius fori de rebus inmobilibus quatuor augustenses prixinensi episcopo tantum ad clusam de Seben folyat mutam. Si autem aliquis bauzanenfis homo aliquod forum in episcopatu prixinenfi ex hac parte fuprascriptorum confinium versus Prixinam causa vendendi conduxerit, et specialiter prixinentibus hominibus in episcopatu prixinenfi commorantibus vendiderit, nullum theloneum folvere debeat prixinenfi episcopo. Sin autem extraneis hominibus vel negociatoribus, extra prixinenfem episcopatum commorantibus, vendiderit, vel extra flatutos confines caufa vendendi conduxerit, ille, qui boc fecerit, folvat theloneum prixinensi episcopo tantum ad clusam de Seben, de qualibet fauma vini unum augustensem, de qualibet fauma pifis\*) vel olei vel mellis duos augustenfes,

Diece Fägung ist dieceibe, wie wenn man im Deutschen sagt: die aufhabende Schuleigkeit.
 Der Zoil des Bischofe von Brixen bei Klausen schrieb eich schon von

einer Verleihung Konrade II. d. d. Aachen 13. Mai 1928 her (Brixn. Arch. A. 36).

3) "quod est" muse des Verständnisses haiber eingefügt werden.

b). I. picis; daher die Abgahe für das Pechasammein: pisonaticum. Pech Dr. La pickt unhedeulender Handelaartikel; eiche die Urkunde vom Jahre 1209, Nr. 79.

et de unaquaque alia oneratura unum augußenfem, in ullo alio loco per episcopatum prixinenfem bauzanenfibus theloneo impolito, nifi ad elufam de Seben, ut fupra legitur conflitutum. In mereatibus vero annualibus Bauzani et in episcopatu prixinenfi conflitutis bauzanefis et prixinenfes in episcopatu prixinenfi commorantes equali racione ultantu.

Teftes hujus rei interfuerunt: dis Dietrichus de villa faneti Martini, et diis Tageno de Volanders, Wilielmus juvenis, et diis Arnoldus de Rondenc et Bertoldus Olu-fuarius, et dis Ilteprandus de Bieden'), et diis Rembretus filius dii Purcardi de Seben, et diis Gotzaleus juvenis de Cafleruto, et alii quan plures rogati.

Poftea vero in supraferipto anno, indiccione supraferipta, die VI. intrante aprili, in ponte novo juxta mansum Arnoldi et Rembreti mulli; in presencia: dis Arnoldi de Rodene, Willelmi de Velturno, et Purcardi de Seben, et Ottonis de Winec, et Zuconis de Formiano, et Adelpreti de Balzano, filii die Minne<sup>3</sup>), et Ottonis Muncerii, et Adelpreti de Pao, et Cadelochi et Conradi de Winek, et Arnoldi die Minne, et Ottonis, Egenonis et Odelrici de Groanesperg, et aliorum multorum.

Bique venerabilis dis Conradua d.g. Tridentine ecclefice episcopus, et dis Conradua, d.g. pritinenfis ecclefie episcopus unanimiter, per se et eorum fuccessores in episcopali dignitate venientes predictan constitucionem dicti thelonei, et superius legitur, flatim confirmaverunt, et confirmatam ac incorruptam omni tempore tenere et confervare ad inviceum unusalteri promiferunt cum figulacione.

Ego Salomon, faeri palacii notarius, rogatus interfui et hoc infrumentum, ut fuperius legitur, feripfi, et duo brevia unius tenoris conplevi.

(Fal. 85.)

Boneill liest unrichtig: Rodenc; einen Hildebrand von Rodeneck hat es niemals gegeben. — Ried ist bei Weisberg, und ein anderes im Bezirke von Braneck.

<sup>2)</sup> Erscheint auch bei Nr. 72, 80 etc.

69.

Egna.

1203, 14. Juli; in der S. Gallenkirche zu Neumarkt (Egna). Gegenwärtige: Otolin von Telve, Adalbert von Madruz... Herrmann von Livo...

Die Brüder Nikolaus und Heinrich von Egna übergeben dem Bischoft Konrad von Trient das alter Schloss Egna, welches bisher ihr und ihrer Vorfahren Allod geuesen war. Der Bischof ertheilt ihnen hierauf dasselbe Schloss wieder zu Lehen, auf ihre männlichen und weiblichen Deszeudenten, doch sollen letstere sich nicht von der Veromeser-Klause abwärds verheiraten.

XXII. Carta castri veteris de Egna 1).

Anno d\( \text{ii} \) inill. ducent. tercio, indict. VI., die lune XIV. intrante julio.

In tridentino episcopatu, in burgo Egne, in ecclefa fei Galli. Prefentibus: dio Otolino de Telvo, Adelpreto de Madruz, Peramufo de Gardumo, Ermanno de Livo, Petarino, Roperto de Albiano de Tridento, et Bozo de Cunevo.

Bique dia Nicolaus et Henricus de Egna fratres per futher nettuaventa, et refutacionem focerunt in manu dii Conradi, dei gracia tridentine ecclefte episcopi, caftrum vetus de Egna, quod quondam fuit patris et anteceforum fucorum allodimu, ut dicobant, et quod etiam per allodium pifi fratres habebant et tenebant et fuum effe dicebant; ita tamen quod de cetero proprietas dicti caftri ad episcopatum et cafadei Tridenti permaneat. Unde dictus dis episcopus jure et nomine recti feodi inveftivit prenominatos fratres Nicolaum et Enricum de Egna nominative de fupraferipto caftro veteri de Egna; ita vero, quod ipfi fratres et heredes corum, macfui et femine, femine vero, quod non maritentur a clufa Verone infra, debeant fuccedere in dictum feodum, et caftrum in se babere a pre-

<sup>1)</sup> Im Trient. Arch. bei LVIII. 59.

fato episcopo fuisque fuccelloribus ad rectum feodum, ut dictum est, in heredes mafculos et feminas, et femine, que (in) dictum caftrum fuccederint, non debeant maritari a clufa Yerone infra; et quod prefati fratres et cerum heredes, ut dictum est, do extero habeant potefatem levandi et edificandi dictum eaftrum ad eerum voluntatem, quandocunque voluerint, et eis placuerit.

Ego Ércetus, dñi Friderici rom. imperatoris notarius, interfui et corum rogatu feripfi.

## 70. Sonnenburg-

1904, I. Juli; in der Marienkirche zu Sonnenburg. Gegenwärtige: ...
Urich und fleinrich Grafen von Eppan. Ulrich Graf von Flavon. Hugo
von Taufers. Wilhelm von Veilbarns. Otto and Balduin von Firmian.
Friedrich von Weineck. ... Adapter von Sarnduin. Heins von Liechtenstein. Eugelmar Tärant. ... Ulrich von Mareith. ... Liukarda
Dechantis von Sonnenburg und ühre Kanonissinen.

Da eben eine Aebtissin von Sonnenburg gestorben war, lässt der Bischof Konrad durch einen Ausspruch seiner Ministerialen und der Nonnen selbst die Rechte festsetzen, welche dem Bischofe von Trient gegen obiges Stift zustehen. Im Namen Aller thut sodann Volkmar von S. Martin folgenden Ausspruch

4. Die von den Nonnen gewählte Achtiesin muss vor den Bischof kommen und con ihm die weltliche Belehnung empfangen; vereinigen sich die Nonnen in der Wahl nicht, so kann und soll der Bischof ihnen eine Achtissin setzen.

2. Wenn der Bischof zum Könige zieht, so muss die Aebtissin seiner zu Sterzing in Allem warten, widrigenfalls die bischöflichen Amtleute der Aebtissin Pferde und Ochsen pfanden können.

3. Wenn der Bischof an dem Römerzuge des Königs Theil nimmt, muss ihm die Aeblissin ein gut ausgerüstetes Saumpferd und einen Schildträger stellen; überdies noch einen gut bewaffneten Reiter, und zwar bis Trient auf ihre Kosten und von Trient an auf des Bischofs Kosten.

4. Der Vogt für das Stift wird vom Bischofe bestellt.

5. Der Bischof soll eine eigene Kapelle und einen Palast dortselbat haben, und kann einmal des Jahrs, um Weihnachten oder Ostern, mit der Aebtissin und so vielen Rittersleuten als ihm beliebt, das Fest begehen. Hiebei müssen er und die Seinen ehrencoll bedient werden.

 Gegen alle Klagen muss die Aebtissin mit ihren Untergebenen dem Bischofe zu Recht stehen; und wenn sie die Stiftsgüter schlecht verwaltet, so kann sie der Bischof übselzen.

7. Dagegen wenn die Aebtissin zum Bischofe kommt, muss er seinen Tisch mit thr theilen und sie zu seiner Rechten sitzen lassen.

8. Wer immer durch die Aebtissiu sich gekränkt fahlt, kann zum Bischofe, und nicht mehr weiter, appelliren. Der Koch jedoch, der Bäcker, der Kellermeister, der Amtmann oder Gastaldio haben kein Recht zu appelliren.

"9. Der Biechof soll der Achtisein jährlich 24 Gallen Oel verabreichen, und sein Kellermeister zu Arco dem Bohen derselben 2 Güllen Wein, einen Bund Heu, und die Verflegung für ihn und seine Pferde. Die Achtisein der soll dem bischoflichen Kellermeister zu Trient jährlich Tuch für 2 Beinkleider und ein Messer; dem Kellermeister zu Cavedine in einem Jahre einen Dolch, und im andern Jahre eine Act; dem Kellermeister von Arco jährlich ein Unterkleid und eine Kat verabreichen.

 Alle Angehörige von Sonnenburg, ausgenommen die Kaufleute, sind im Bisthume Trient zollfrei. XLV. Carta de jure episcopi apud Xoneburch 1).

Anno d\(\tilde{n}\)i mill. ducent. quarto, indictione feptima, die martis primo menfis julii.

In ecclefia fce Marie de Xuneburgo.

Presentibus: dño Turcone tridentine ecclefie decano, dño Vollanto prepofito fci Michaelis, dño Conrado capellano, canonico tridentino, et Magistro Viviano canonico, dño Joanne prefbitero et capellano, Federico de Villanders canonico, commite Odolrico, et commite Henrico de Epan, et commite Odolrico de Flaono, dão Artemanno presbitero, et dño Ugone de Tovres, Wilielmo de Valturno, Otone et Balduino de Furmiano, Federico de Wineco, Conrado de Griffestano, Torengo juvene de Furmiano, Petarino, Moscardino filio Moscardi de Tridento, Segadoro de Eno, Jacobino de Furmiano, Adelpreto de Sarantina, et Ancio de Lieteftaine, Englmaro Taranto, Folcomaro de sco Martino, Pabo, Diepoldo, Ottone Craxenaro, Gozalco de fco Martino, Odolrico de Mourito, Conrado, et Odolrico de Xoneburgo, Bertholdo Liutharo, atque dia Liucarda decanessa de Xoneburgo, atque dia Geltrude 2) de Coratina, dña Criftina, et dña Armengarda ejus forore, et dña Adeleita de Croxone, et dña Adeleita de Velles, et dña Armengarda de Aicha, et dña Judeta, et dia Matelda de Hoenstaine, et dia Matelda de Mori. et dña Adelleita de Rixolo, et dña Sophia forore, et dña Mergarda do Rixolo, et dña Berta, atque dño Albano et Odolrico xoneburgaro, capellanis dictarum dominarum, et aliis multis.

lbique dis Conradus, dei gracia fee tridentine ecclefie episcopus, cum defuncta effet dia abbatiffa, olim in eodem monasterio de Xoneburgo commorata<sup>3</sup>), et

Ueber die etwas mystische Stiftung des Klosters Sonnenburg siehe Kink S. 240.

<sup>2)</sup> In der Urkunde aus Verseben: Geltrudis.

<sup>3)</sup> In der Urkunde: commorante.

adhuc prefatum monafterium abbatiffa careret, dixit fe velle idem düs episcopus per prenominatas düas et monachas prememorati monasterii, et per vafallos et ministeriales presati monasterii scire jura beati Vigilii martvris Christi, que habet in prememorato monasterio. Que fuprascripte due omnes, comunicato confilio ministerialium ecclesie de Xoneburg et deliberato, dixerunt per obedientiam, qua tenentur dio episcopo tridentino; infuper Folcomarius de villa fci Martini, et Bertoldus miles de Xoneburgo, et Otto de villa fci Martini, et Conradus frater ejus, et Pabo miles de villa fci Martini, et Odolricus de villa fci Martini, tactis facrofanctis eugangeliis, ad fancta dei euvangelia juraverunt dicendi pure veritatem; (et) unanimiter et concorditer cum¹) suprascriptis dominahus et monachabus prefati monasterii per eorum facramentum dixerunt concorditer et unanimiter, düs Folcomarius fupraferiptus videlicet pro eis omnibus viris et mulieribus, et pro fe et de corum confenfu et voluntate. et eis prefentibus et confirmantibus dictum infius Folcomarii, et non contradicentibus: Quod illa dua abbatiffa, quam concorditer monache illius monasterii elegerint2), et acceperint in dnam abhatissam, debet venire coram eniscopo tridentino, et ab eo debet cum uno libro recipere inveftituram de omnibus fecularibus rebus ad prefatum monafterium pertinentibus, et de illo codemque monafterio fimiliter: et cum electa fuerit dña abbatiffa. interim nullam investituram feodi ipfa facere potest, nifi prius hec fiant. Si vero discordia oriretur vel suerit inter dñas de electione abbatisse, ita quod non possent se concordare, episcopus tridentinus de suo jure potest et debet eis dare abbatissam, quam3) voluerit. Item et si episcopus perrexerit ad curiam imperatoris vel regis, abbatiffa ejusdem monasterii debet ei et suis omnibus plenarie servire

<sup>1)</sup> In der Urkunde fälschlich: dum.

<sup>2)</sup> in der Urkunde: elligerint.

In der Urkunde: eitigerint.
 In der Urkunde: guem voluerit,

o) to det Ornande, quem commen

apud Stercing; et fi in illo fervicio aliquid deficeret, officiales episcopi debent boves et equos abbatisse accipere et pignori obligare, ut servicium plenum siat episcopo.

Infuper et, cum ad curiam romanam cum rege vel imperatore in expeditionem iverit, dia Abhatifia debet ei unum bonum et honorabilem fonnarium cum duobus bonis coffinis, cum uno mantile, et toalla, et duobus bacinis') intus et pelle orfina defuper, cum bono feutifero; infuper et militem bene ornatum cum equis et armis ad renuneramentum abbatifie, qui cum episcopo de octero cat in expeditionem, fi episcopus voluerit, et ad ejus expensis a Tridento in antea.

Infuper dicimus, quod episcopus tridentinus jus habet in monafterio de Xoneburg investiendi infimul cum abbatiffa advocatum<sup>9</sup>) illius loci de advocatia, et aliter non debet fieri inveftitura.

Dñs vero episcopus tridentinus habet propriam capellam fei Vigilii in forciori et alciori loco illius montis, et proprium palatium apud ipfam capellam, in quo debet hofoitari, cum venerit illuc.

Qui das episcopus debet femel in anno, in festo nativitatis vel refurrectionis dai, este illuc et sacere sestum cum domina abbatissa et dominabus suis, cum quantis militibus voluerit.

Hem et quocienscumque in anno idem das episcopus illuc fine multa maxima multitudine militum effe voluerit, bene et honorifice debet ei ferviri, fibi et fuis, quantumcunque ibi flare et effe voluerit.

 D. I. zwal Reitkissen, ein Handtuch, ein Leiotuch oder Leinenzeog, zwel Raisekoffer. Toalls ist genischt aus dem Französischen: telle, und dem Italienischen: tela. (Foudum, pro quo debet abluere pannos et toallas episcopi... Urk. vom Jahre 1221. Trient. Arch. LIX. 30.)

2) Im Jahre 1214 verlieh der Buschel von Trient die Vogtei van Somenburg den Grafen Urlich von Ghriel von Flavon mit dem bedentaumen, jedoch durch frühere Urknaden nicht angrektliene Zeustee: "quis soram astecessores fendarerant dieteum monasterlein" (Urk. Im Trientaer Archive Lill. 4). Im Jahre 1216 wurde diese Verleibung für den Grafen Ulrich von Flavon anoch besondern bestütigt (Urk. im Trainat. Arch. CUV. 77).

Dña vero abbatifa et omnes, qui fubjacent monaferio, debent facero racionem pro episcopo omnibus conquerentibus de eis, donec ipfe episcopus ibi fleterit; poftea abbatifia et ejus advocatus, cum fuerint prefentes, debent racionem facere. Si vero abbatifia vel ejus advocatus non poffent aliquem vel aliquos coercere ad racionem faciendam fub fe, episcopus debet illum vel illos coercere, et bene racionem de illo facere.

Insuper, fi dia abbatiffa male et ignominiofe amminifraret bona ecclefic illius, episcopus predictus poteft et debet eam coercere et facere eam defiftere a malis operibus. Audita etiam querimonia a dominabus et monachis illius loci de ea, et a miniferialibus earum, episcopus debet de fuo jure et poteft eam deponere et ab ipfo monafterio removere.

Dicimus etiam: fi dia abbatilla ad curiam episcopi perrexerit, episcopus debet ei concedere medietatem fue majoris tabule a dextra fua, ubi ipla cum dinabus fuis poffit honorifice permanere, et de aliis tabulis palatii fui al dubficientiam fue gentis, et honorifice debet ferviri.

Infuper, fi aliquis aggravaretur a fentencia die abbatifie vel a bin fa dia abbatifia vel a fuis, ad episcopum tridentinum poteft et debet appellare, et ab eo vel ejus fentencia nemo ex eis poteft appellare de jure. Cocus vero et piftor et cellerarius, officiais vel gafaldio nullam babent appellacionem. Et si aliquis de miniferialibus monafterii pro aliquo negocio fuerit expulfus de episcopatu prixinenfi, et ad episcopum tridentinum devenerit; episcopus debet eum honorifice fecundum ordinem fuum (tenere, donce illum ad concordium duxerit, et reconciliabit.

Infuper dis episcopus debet dare abbatisse omni anno ante carnis levamen XXIV galetas olei, si miserit pro eo; et ipia debet mittere cellerario episcopi pannum decentem ei ad duas caligas, et unam cultellum, vel raforium, vel securim; et cellerario episcopi de Cavedeno unum defralem in uno anno, et unam securim in alio anno: et cellerario episcopi de Arcu omni anno unam tunicam fibi convenientem et unam fecurim vel cultellum; et ille cellerarius de Arcu debet dare due abbatisse nuncio omni anno duas galetas vini et faxum unum1) feni, et hospicium sibi et suis equis, cum igne et aqua.

Et omnes pertinentes ad dictum monafterium de Xoneburgo in toto episcopatu tridentino non debent folvere aliquod theloneum de his, que monasterium indigerit, et in domibus corum ctiam; et hoc dicimus tantum de ministerialibus et familia monafterii, nifi forte effent mercatores.

Que omnia fuprascripta ita per obedienciam et per eorum facramenta, ut fupra legitur, dixerunt, et manifestaverunt, ita verum esse. Qui dus episcopus Conradus dixit omnibus fupraferiptis audientibus: Hec omnia recipio a vobis extra judicium2), et falvis racionibus omnibus ecclefie tridentine, fi majores raciones et jurisdictiones habere debet in loco isto; quod per hec, que superius feripta funt et manifestata, nullum fiat ei prejudicium, nec aliquid ei noceat.

> Ego Ercetus etc. (Fel. 23.) 1204. 2. September : im bischöflichen Palaste zu Trient.

71.

Der Bischof Konrad von Trient belehnt den Herrn Albert von Stenico mit einer Anhöhe beim See von Molveno; jedoch unter der Bedingung niemals ein Schloss dortselbst zu bauen. Dies Recht stehe nur dem Bischofe und zwar nur zum Nutzen des Bisthums zu.

XVI. Carta de quodam dosso apud lacum Mulveni.

Anno dni mill. ducent. quarto, indict, VII., die jovis fecundo intrante menfe feptembri.

In Tridento, in palatio episcopali. Prefentibus: Alberto de Selano, Uprandino et Adelpreto fratribus

1) Daher noch jetzt im Dialecte: fascio, Bündel.

<sup>2)</sup> D. h. der Bischof sah diesen Ausspruch nicht als ein bindendes Urtheil an.

de Madrucio, Aldrigeto de Cavedeno, et Federico de Civizano, et Turifendo de Toblino.

Ibique d\u00e4s Conradus, dei graeia tridentine ecclefie episeopus, cum bereta fua investivit dam Albertum de Stenego nominative de dosso uno, quod appellatur dossum de medio lacu Molveni; tali quidem tenore et paeto, quod de cetero dietus Albertus nec ejus heredes, nec alius aliquis non fit aufus nee possit aliquo jure levare dictum doffum, nec aliquod edificium in eo facere, nec in illo edificare; quod, fi per aliquem factum fuerit, non valeat, nee aliquo modo feu jure teneatur; nifi forte folus düs episcopus tridentinus vel ejus fuccesfores vel corum nuncius. Quod fi facere vellent, jus et auctoritatem habeant faciendi edificandique illud ad eorum voluntatem fine ulla inquietatione, fi pro eorum negociis vellent episcopi illud doffum edificare et levare, et tantum ad utilitatem episcopatus. Quod fi alio aliquo fraudulento ingenio dūs episeopus vellet dietum doffum levare, non posiit facere de jure: fed ita defertum et inedificatum remaneat in eustodia dieti Alberti et suorum heredum; quia sie inter se convenerunt.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 9.)

72

1208, 7. Februar; in Bozen. Gegenwärlige: Nicolaus von Egna. Peter von Malosco..... Hugo von Reichenberg..... Olfo von Firmian..... Heinrich, Pfarrer von Jenesien.

Ausspruch über die Rechte, welche dem Bischofe von Trient und dem Grafen von Tirol in Bozen zustehen:

 Des Bischofs Gastaldio soll zugleich des Grafen Schultheiss für Bozen sein.

 Was bei dem öffentlichen placitum zu Bozen und in der dortigen Grafschaft eingeht, soll zu gleichen Theilen getheilt werden,

3. Von den Strafgeldern, welche der Gastaldio oder sein Scarius einnimut, gehören zwei Drittheile dem Grafen, ein Drittheil dem Bischofe.

Fonles elc. V.

- Strassenräuber werden mit Allem, was bei ihnen gefunden wird, dem Grafen überliefert, und er muss über sie erkennen.
- 5. Mass und Gewicht wird vom Grafen fest-
- Das Recht wird im Namen Beider, und zwar nur unter dem Baume neben der Kirche in Bozen, gesprochen.

CCXXI. Carta de jure comitie de Tirol apud Bolzanum'). In Christi nomine. Anno a nativitate dui nostri Jesu

In Christi nomine. Anne a nativitate din nostri Jelu Christi mill. CC. octavo, indic. XI, die VII. intrante februario.

In Burgo Bauzani, ante domum Odelrici et Conradi filiorum quondam dii Bernardi.

In prefencia: dii Turconis tridentini chori decani, et dii Martini prefbyteri, tridentine ecelefic canonicorum, et prefbyteri Bertoldi de fancto Floriano, et dii Nicolai de Egna, et Petri de Malufco juris pertit, et Hermanni de Livo, et Ugonis de Richenberg"), et Erceti notarii, et Ottonis de Formiano, et dii Henrici et dii Jacobi de Verona, et Fedrici de Wince, et Purcardi de Cagnao, et Ribaldi de codem loco, et dii Guntheri de Botzano, et dii Henrici, plebani plebis fancti Genefii, et aliorum multorum.

Ante corum prefenciam, coram dio Federico, d. g. tridentine escelefic electo, prefente dio Adelpreto tirolenti comite, prelecte fuerdum anaifeflaciones, quas dis Turingus et Zuco de Formiano et Fedricus de Winkel et Adelpretus Gajus et Odolricus de Groanesperg et Adelpretus, filius quondam die Minne de Bolzano, ex comifione fupraferipti dii Friderici, d. g. tridentine ecclefie electi, et supraferipti dii Friderici, d. g. stridentine ecclefie electi, et supraferipti dii Friderici, d. g. trideritae ecclifie electi, et supraferipti dii Friderici dii Adelpreti tirolensis comitis sub districti fueramenti et sidelitatis manifestaverant de

Die Urkunde ist auch im Schatz-Archive VI. 675.
 Reichenberg aus Vintschgau, Ministerialen der Grafen von Tirol.

racionibus tridentini episcopi et tirolenfis comitis habentes 1) aput Bauzanum; tenor quarum talis eft, videlicet: Quod ille, qui est gastaldio tridentini eniscopi in Formiano. ille eciam debet effe "fultaiz" tirolenfis comitis apud Bauzanun: et quando gastaldio de Formiano et iusticiarius comitis preceperint et denunciaverint placitum legale, feilicet placitum, quod teutonice appellatur "calaeichding" ad partem Bauzani seu in comitatu ibi pertinente. omnia que ipfi acquifierint, quindecim dies ante predictum placitum et XV dies post, equaliter dividere tencantur. Et de omnibus bannis, que gastaldio2) de Formiano vel ejus scarius lucratus erit, due partes3) tirolenfi comiti et tercia tridentino episcopo per racionem dari debentur: et unum bannum, feilicet fecundum bannum de racione comitis, fuo fultaiz de Formiano detur. Latrones vero capti cum omni eo, ficuti capti erunt, comiti tirolenfi vel fuo fultaiz de Formiano reprefententur, et justiciam fuper cos facere tenetur. Universas mensuras tam in burgo; quam extra burgum, idem comes componere et flatuere debet et super eas raciones faciat. Onicquid racionis pluvio pertinet, comiti expectat, exceptis tribus caratis vini, que') de illo pluvio dari debentur ponti de Balzano. Comes vero vel ejus fultaiz pro illo pluvio non de racione, fed voluntarie et per bonam ufitatem, ad placitum fuprafcriptum ministeriales casedei, ut eum adjuvent ad judicium, honorare debet. Et ille, qui est gastaldio in Formiano, ille eciam debet effe justiciarius apud Bauzanum, tam in burgo quam extra burgum; et ita fuit apud quondam dijos episcopos Adelpretum, Salomonem, Albertum, Conradum. Gastaldio autem de Formiano racionem apud Bauzanum tantum fub albero 5) juxta parochiam

11.

<sup>1)</sup> Wie auch hie und da im Deutschen: "die habenden Rechte."

<sup>2)</sup> Ueber die Bedeutung: placitum, bannum, gaataldio, searius etc. siehe die Vorerinnerungen zur 1. nad 111. Abtheilung.

<sup>3)</sup> In der Urkunde irrig; duan partes.

<sup>1)</sup> In der Urkunde: quas.

<sup>5) &</sup>quot;albero" ist italienisch, statt; arbere,

facere prefumat per dim episcopum et conitem tirolenfem, quantum ad fuum officium gallaldionis de Formiano et fultaix tirolenfis comitis pertinet. Unde idem dis Fridericus, d. g. tridentine ecclefie electus. dictas manifefaciones, nt fuperius legitur, feriptas confirmavit, et imperavit mihi infraferipto Salomoni notario, quatinus iftas manifefaciones referiberem, et ex fua auctoritate in publicam formam reducerem.

Unde duo brevia unius tenoris feripta funt.

Ego Salomon, facri palacii notarius, rogatus interfui, et dictas manifestaciones scripsi et in publicam formam ex justu suprascripti diii electi reduxi. (Fel. 116.)

## 73. Beseno.

Engelpret, Sohn Otto's von Beseno, verkauft an Friedrich, den erveihlten Bischof von Trient, für 6000 Pfund Berner seinen halbea Antheil an dem Schlosse Beseno sammt dem neuen Thurm, ferner alle seine Besitzungen in der Pfurrei Beseno und in Folgaria sammt Zugehör; dann dir Voglei; Zehenten, Ufergeld und Gesinde in Avolano. Doch soll der Bischof nichts hiereon ausserhalb des Bisthums ver-imssern.

b) 1208, 28. Februar; im Chore der Kathedrale zu Trient.

Der Bischof Friedrich gibt obigen Kanf als unreräusserliches Gut auf den Altar des hl. Vigilins.

c) 1208, 3. März; in Beseno.

Bursa von Castelmovo setzt den Bischof von Trient in förmlichen Besitz obiger erkanfter Güter.

## V. Carta de castro de Bizina 1).

In Christi nomine. Anna a nativitate ejus millducent. octavo, indict. XI., die veneris ultimo mensis februarii.

Prefentibus: dito prepofito augenfi, dito Bertoldo vicedomino de Nifen 3, dito Adelpreto comite tirolenfi, dito Bertholdo de Wanga et dito Turcone tridentine ecelefie decano, dito Nicolao de Egna, dito Andrea de Cafro Novo, dito Surfa de Cafro Novo, dito Petro de Malufeo, Henrico judice, et Porcardo de Cagnao, Peregrino Adhumi, Petarino, Wicomario Rambaldi 3, dito Conrado capelano, et magiltro Viviano canonicis, Bertoldo Petarini, Gandolfino, et Wicardo juvene, Ambrofio galtaldione, et aliis multis rogatis tefibius ad hoc.

Bique jure et nomine venditionis ad proprium dis Engelpretus, filius quondam disi Ottonis de Befeno 's, pro sex millibus librarum denariorum veronendium, quas conleffus fuit et manifestus Reiti, fe nomine certi et finiti precii accepille a dio Federico, dei gracia fancte tridentine ecclesie venerabili electo, agenti et fuscipienti vice et nomine episcopatus et eccelefie tridentine, renuntiando idem Engelpretus omni exceptioni et defenfioni non date et numerate pecunie, datam fecit et inveltiuram in prefatum dim Federicum, vonerabilem electum, recipientem et agentem vice et nomine episcopatus tridentini, nominative de medicate domus cum turre, et de tota turre antive de medicate domus cum turre, et de tota turre

<sup>1)</sup> Abgedruckt hei Banelli II, 517.

<sup>2)</sup> War vom Jahre 1217-1224 Bischof von Brixen.

Die Familie Bambaldu zog sich später nach Veroos und erhielt dort gräfiehe Würde (Jos. von Sperges tirul, Bergy,-Gesch. S. 53).

b) Schloss Beseto Hegt auf der Oalzeife des Lägertlaße nicht weit on Calliane gegen Pelgrais hinnie, und erscheint in diesen Urkunden als: Binko (Nr. 84,93), Besino (Nr. 103, 111), Bexana (Nr. 10), Pizcoe (Nr. 77), Pezcau (Nr. 10). In Jahre 1311 war mit Heisricht von Bezezo eine Linie dieses Hauses ausgestorben, und seho Techter Adelheid und Sophia verhauffen hr Vielleriches Eine wieder no des Bisehof (Nr. 03, 104).

nova, quam habere dixit in caftro et super caftrum Befeni, et generaliter de tota fua parte caftri de Befeno. per allodium, et nominative de toto eo, quod idem Engelpretus habet vel habere vifus est in toto plebatu Befeni, et in Fulgarida 1), et in omnibus corum pertinentiis, tam in montibus, quam in planiciis, tam in collibus, quam in vallibus, et nominative de advocatia plebis Avolani, et de tota decimacione Avolani, et de ripatico, quod ibi habet, et de tota macinata, quam ibi habet, exceptis Maraldino et Sigefredo cum corum cafalibus de Avolano, quos dictus Engelpretus in fe retinuit, et generaliter de omni et toto co, quod dictus Engelpretus ibi habet infra dictas confines, vel possidet five per se five per colonos five per asciticios 2), five per famulos, vel fervos, five alio quocunque modo infe habeat vel posideat, et sieuti quondam pater ejus habuit et possedit tempore mortis, et quando illa terra fuerit de laboreriis in fuo recto flatu ordinata, et in fuis redditibus erecta et preparata, ficuti erat ante werram3). Quidquid minus de redditibus CCCL libr, den, veron, valens inveniretur\*) in prefata venditione, tamen de fuprafcripto precio extrahatur, et minuatur arbitratu bonorum virorum. quantum res vendite minus valere extimabuntur. De his vero supraferiptis rebus, que ad feodum pertinent, convenerunt inter fe, quod dietus venditor faciet in eum dacionem dum electum, quam faniens homo dixerit effe potiorem et firmiorem, fine alio precio fine fraude. Quam venditionem tam caftri, quam domorum et turrium et omnium aliarum rerum supraferiptarum ei vendidit cum omnibus introitibus et exitibus, finibus, coherenciis et

<sup>1)</sup> Folgario; siehe Nr. 130.

Was es mit diesen exciticil für eine Bewandtniss hatte, siehe bei Nr. 132.

<sup>3)</sup> Derunter sind wahrscheinlich jene Felndseligkeiten verstanden, welche noch nuter Bischof Konrad mit den Veronesern stottfanden, und im Jahre 1204 durch einen Priedenaschiuss mit dem Podests Drude Marcellious von Verona geschlichtet wurden (Urk. im Trient. Arch. XXX, 1, bel Kinà. S. 300).

<sup>4)</sup> In der Urkunde : Invenirentur,

pertinentiis fuprafcriptis in integrum, feedum pro feedo et allodium pro allodio, ficut fuperius legitur, et cum capulo, paículo, pifcationibus, venationibus, ufibus aquarum et aqueductibus, et cum vineis, campis, pratis, domibus, cafamentis, terratoriis, montibus, planiciis, vallibus, collibus, vigris1), cultis et incultis, divifis et indivifis, rufticis, famulis, fervis, exceptis fuprafcriptis extractis, nominatis et non nominatis, specificatis et non specificatis, colonariis et ascititiis, et cum omnibus introitibus et exitibus, finibus, coherenciis et pertinentiis fuis in integrum, et cum omni jure et actione, reali et perfonali, fibi in eis et pro eis rebus adverfus quoscunque competentibus et competituris, pro suprascripto precio ipfe Engelpretus venditor eidem dño electo emtori vendidit, tradidit et mancipavit, feodum pro feodo, et allodium pro allodio: confirmando idem Engelpretus datam et investituram feodi, ut superius legitur, cum ei suerit requifitum, fine fraude. Si vero hec omnia suprascripta modo vel aliquo tempore plus de fuprafcripto precio valeant, id quod plus valent, inrevocabiliter dicto dno Friderico electo donavit et cessit. Si vero aliquis, servus vel liber, ab eo Engelpreto aliquid detinuit in feodum de predictis rebus venditis, illud detineat de cetero a duo episcopo; nulli alii hec fuprafcripta vendita, tradita, donata, alienata, obnoxiata nec ullo alio modo obligata in totum nec in partem elle dicens presatus Engelpretus, nifi dño electo. Ita ut de cetero dictus dñs electus eniscopus vice et nomine sui episcopatus et ejus successores habeant, teneant et possideant, et quidquid velint, faciant, nt fuperius legitur; eo excepto, quod dictus das electus nec aliquis ejus fuccessorum non possint aliquid de suprafcripta emtione vendere, nec infeodare, nec extra cafadei alienare aliquo modo; quod fi factum fuerit, non valeat nec aliquo jure teneatur, sed femper in cafam dei fei

In der Abschrift des Cod. Wang. vom Jahre 1384 steht: "nigris," wodurch dem Verständniss sehr wenig geholfen ist; vielleicht: jugris, jugeris

Vigilii revertatur et permaneat, nalla racione obfaute. Equidem vero promiit venditor pro fe hisque heredibus eidem dio electo emtori et fuis fuecefforibus jure et nomine episcopatus et cafadei sei Vigilii, in racione ab ouni parte et ab omi contradicenti perfona quarentare et defendere in pena dupli tocius damni et dispendii, tempore evictionis estrianadi, omnia fupraferipta umeurorata et per omnia, fieut fuperius legitur, in totum et per totum, fub ypotheea omnium fuorum bonorum mobilium et immobillium, prefentium et futurorum, que habet in Pado ') et in ejus pertinentia, yel albih, ubicunque habet vel acquirere debeat. Juravit infuper dietus Engelpretus venditor, quod

hanc vendicionem et donacionem, ut dictum est, et generaliter omnia fupraferipta, ficut fuperius nominata funt, in totum et per totum warentabit et defendet in perpetum et firma tenebit per fe et fuos heredes contra dictum dim electum et fuos fuceeffores, et nulla racione vel occafione, que dici vel excogitari possit, contra venire nec corrumpere aliquo modo. Et dictus Engelpretus venditor delit dio electo Burlam do Castro Novo, qui fua auctoritate ducat eum in tenutam vice et nomine sui episcopatus, ficut superioris pessione de la contrata de la contrata di fect superioris pessione de la contrata del contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata de la

Quo facto prememoratus dis electus ibidem lealiter\*) per fidem et manum fuam per fipulacionem promifit in manu et perfona dii Turconis, tridentine ceclefie decani. quod flupraferiptam emcionem de cetero non alienabit nec infeodolit, nec aliquo modo extranishit extra cafam dei fei Vigilii, sed ad²) fuas manus et episcopatus illa omnia in perpetuum tenchit. Et fi aliquis episcopus illam emtionem alienaret extra cafadie, in totum nec in partem ipfo jure non valeat nec tencatur; fed femper ad cafam dei fei Vigilii revertatur, et ibi in perpetuum permaneat integraliter, quum fub tali condicione et modo facta fuit

D. I. Schloss Pao auf dem Högel von S. Agatha hei Trient; siehe S. 26, Anmerk, 1.

<sup>2)</sup> D. l. aufrichtig ohne Hückhatt; leale = toyal.

<sup>3) &</sup>quot;sed ad" musste eingeschaftet werden.

fupraferipta emtio a prenominato Engelpreto; dicens etiam prememoratus dia electus, quod fi aliquis eju fucceiforum fuerit, qui contra fecerit et contra fupraferipta evenerit, maledicatur perfona ejus et anathemisata fit a beato Vigilio, martyre Christi, cujus vicem geriums, et ab omuipotente den et ab omnibus fanctis ejus; ita quod femper et in perpetuum ad manus episcopatus remaneant omnia fupraferipta.

Paulo post, in fupraferipto die, in chore ecclefic beati Vigilii, martyris dii nri Jefu Christi, in prefencia fupraferiptorun tellium et aliorum plurium, tam clericorum quan militum, et aliorum bonorum hominum; prenominatus dis Federicus, venerabilis tridentine ecclefic electus, cum libro uno, quem') in fuis tenebat manibus, in altario beati Vigilii martyris Chr. fupraferiptam emtionem tam caîtri quam aliarum rerum refigavai et refutavit, tali modo, quod tantum in episcopos Tridenti et in episcopatum permanere debeat in integrum, et ad corum manus ut fupra dictum eft, fine ulla alienationis caufa. Et hec omnia facta funt prefente Engelpreto venditore et confonciente et cips verbo et auctoritate.

Poftea vero, in fupraferipto anno, et indictione, die unercurii tercio intranto menfe marcii, in fupraferipto caltro Befeni, in prefenita: dii Turconis decani, dii Henrici judicis curie tridentine, dii Petri de Malufco candicie, dii Gisloldi caononici, et dii Willelmini de Caltonatio, Petarini, Wicomarii Rambaldi, Anfelmi de Livo, Johannis de Perzino, et aliorum plurium. Dique fupraferiptus Barfa de Caltro Novo, prefente fupraferipto Engelpreto vonditore et confeniente, pro tenuta et poffetiono fupraferipta entionis facte, ut fupra legitur, pofuit dictum dium Federicum, venerabilem electum trideutine ceclefie, in tenutam et possellionem prenominate emitonis, tau caltri quam aliarum rerum fupraferiptarum, dando ei in manu

<sup>1)</sup> In der Urkande: quod-

pro tenuta portam, que quondam erat ante domum dicti Engelpreti. et oftium predicte domus, et ducendo illum in prenominata domo pro tenuta et posseffione tocius emitonis predicte, ficut fuperius nominatum eft, in totum et per totum in integrum.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 5.)

### 74. Stenico.

## 1208, 10. April; auf dem Schlosse Stenico.

Jacob von Saviola in Rira und seine Gemahlin Lâtitia, Tochter Otto's von Stenico, belchnen den Albert, Sohn Bozzo's von Stenico, mit allen ihren Besitzungen im Schlosse und Orte Stenico, in den Pfarreien von Banale, Bleggio und Nomaso, gegen Entrichtung eines jährlichen Zinses von 6 Gülten Getreite.

X. Carta Jacobini Sariole et sue navorie Letie<sup>1</sup>).
In Christi nomine. Anno a nativitate ejus MCCVIII., indict. XI., die jovis X. intrante aprili.

In castro de Stenego.

In prefentia: diii Odelrici archipreshyteri de Nomaso, Roberti medici de Terlacu, Nicolai de Stenego, Zucolini silii quondam Abriani de Cadrozo, Litolsi de Villa\*), Herici et Johannis ejus silii de Villa, et aliorum.

İbique Jacobinus de la Saviola de Ripa et dia Lecia ejus uxor, filia quondam dii Ottonis de Stenego, romana lege viventes, jure et nomine locationis in perpetuum invediverunt diam Albertum, filium quondam dii Bozonis de Stenego, de omni co, quod habent vel labere? ) pofunt, vel que eis pertinent vel pertinere poffunt in villa de Stenego et in caftro, et in tota plebe de Banalo et de Blezo et de Nomafo, cum capulis et pasculis, tam in montibus quam in planiciis, tam de cafa quam de cafamentis, in caftro et in villa, terris arativis, patrivis, arbo-

<sup>1)</sup> Letia = Lætitla, wie sich weiter unten aus der Urkunde seibst zeigt.

<sup>2)</sup> Villa, ein Dorf bei Stenieo.

<sup>3) &</sup>quot;vel habere" ist in der Urkunde doppelt.

ribus, cultis et incultis, divifis et indivifis, ubicunque inveniri poffint : et finem et datam secerunt dicti jugales de tota corum hereditate et possessione et de omnibus eorum rationibus et actionibus eis pertinentibus in dictis locis pro fe et pro corum heredibus, in dictum Albertum et ejus heredes, ad fictum omni anno reddendum dictis datoribus et locatoribus VIII galetas blave 1), videlicet Il galetas boni frumenti, et Il galetas filiginis, Il galetas milei, Il galetas panicii, ad octavam fancti Michaelis vel ad XV., et fi non folveret infra annum, indunlare debet fictum dictum; fi noluerit induplare, cadat in fuo jure. Et dederunt ei dictum dam Odolricum, qui eum mitteret in tenutam de dictis rebus. Et fi dicti jugales aliquo tempore voluerint vendere fuum jus dicti ficti, antea vendere debent diio Alberto vel ejus heredibus ad minus, quam aliis. Et dicta dua Leticia renuntiavit auxilio fenatusconfulti vellejani, et juri vpothecarum, et omni auxilio legum, in quo 2) adjuvari posit. Et dictus Jacobinus et dna Letia in fua recta est potestate, femper macinatas et eorum peculium et omnia, que possident, ad facienduni quidquid volucrint3). Et juraverunt, fic attendere et firinum, ut dictum eft, (habere) ) per omnia. Penam inter fe posuerunt pars parti (pro) finem attendere, ficut dictum est, inter fe, si contravenirent, CCCC libras veronenf.; pena foluta omnia firma permaneant. Quam fuprafcriptam locationem et finem et dationem dicti jugales promifere, cum stipulatione subnixa, per se et per suos heredes cum omnibus rationibus et actionibus et ingreffionibus fuis integre ab omni homine contradicente feu impediente

<sup>1)</sup> Blava ist in der Regel soviel als das italienische: biade, Getreide überaupt; Im weiteren Slane aber bedeutete es Bodenfrichte im Allgemeinen (vinum et alle blave, Urk. Nr. 87). Galeta ist ein Mass für trockeen und füssige Sachen; gewähnlich für Oel (im Deutschen: Gütten); anch Thillera und Gemeinden sehr verzeisieden.

<sup>2)</sup> In der Urkunde: in hoc.

Diese sonderbare Wortfügung will eigenliich sagen; in sua recta est notestate faciendi de macinalis etc.

<sup>4) &</sup>quot;habere" musste eingeschaltet werden.

in ratione defendere, et warentare omnia fupradicta dicto dño Alberto fuisque heredibus fub pena dupli, ficut pro tempore fuerit meliorata vel valuerit fub estimacione bonorum hominum in consimili loco.

Ego Martinus, dii Conradi dei gracia tridentine ecclefie episcopi notarius, interfui rogatus et hoc fcripfi.

Ego Lanfrancus de Cruce, facri palacii notarius, autenticum hujus exempli vidi et legi et, ficut in illo continehatur, ita hic in fupraferipto transferipti, nilitl addens vel diminuens, quod mutet fenfum feu fententiam, et die martis IIII. exemute decembri in camera palacii episcopatus tridentini, prefentibus dino Bonifacio, doctore <sup>1</sup>) legum, et dio Petro, archipresbitero de Rendena, verbo et auctoritato dili Alberti, dei gracia ecclefie tridentine electi episcopi, autenticavi et me fubferipfi. MCCXXXIII., indict. sexta.

#### 75. 1208. 8. Mai: in Trient.

Purcardus Saurini verkauft dem Bischofe Friedrich von Trient um 400 Pfund Berner ein allodiales Haus bei der norta oriola.

LIV. Carta refutacionis cujusdam casamenti a Porcardo Sourini.

Anno dūi MCCVIII., indict. XI., die VIII. intrante madio.

In Tridento. In domo due Gifie<sup>2</sup>) da la porta.

Prefentibus: dño Turcone decano, Odolrico de Polengo, Gabardo Saurini, Superbio, Contolino, Mugafo, Romedio, et aliis.

bique Purcardus Saurini pro CCCC libris denarveronení, quas nomine finiti precii confeffus fuit a dino Federico, d. g. tridentino electo, fe accepille, ficut inter fe convenerunt, renuncians excepcioni non numerali precii, pro quo vero precio fupraferiptus Purcardus per fe et

i) in der Urkunde: doctoris legum.
 Gisia ist wohl dasselbe, was noch jetzt im Dialekte "Gigia" heisst. nämlich: Luigia, oder Ludorica.

fuos heredes ad allodium dedit, vendidit, ceffit ac per inveftituram tradidit fuprafcripto dño electo omnes fuas raciones et acciones, reales et perfonales, et omne fuum jus, quod vel quas habebat vel ullo modo habere poterat in cafamento cum domo, integre ficut ad illum pertinet. intra et extra, jacente in porta auriola, in qua Gisla rabiofa habitat: a latere cafamenti et domus Manfredinus caliarius1), ab alio via, retro Adam becarius2), ante ftrata; et alii coherent: eo modo, quod fuprafcriptus das electus et eius fuccessores debent habere, tenere, vendere et, quicquid inde facere voluerint, faciant, ficut de aliis propriis rebus episcopatus per allodium, fine ulla contradiccione et repeticione venditoris et eius heredum. Et nulli alii vendita, tradita, donata, pignori obligata, nec alio modo alienata esse dixit, nisi suprascripto diio Federico electo. Et totum, quod modo valet dicta vendicio, vel ullo tempore valuerit ultra fuprafcriptum precium, totum predicto dño electo inrevocabiliter donavit. Promifit insuper dictus venditor per fe et suos heredes suprascripto dño electo et fuis fuccessoribus, dictam vendicionem et precii folucionem et donacionem ab omni parte et ab omni homine in racione warentare et defendere, in pena dupli vendicionis, fuper fuis bonis, mobilibus et immobilibus, prefentibus et futuris, obligando. Et dedit predictum Superbium, qui mittat fuprascriptum dom Federicum electum in tenutam diete emcionis.

Poftea vero paullo post, ante dictam domum, prefentibus fupraferipis Contolino, Gabardo, et Vilano, Wandalerio, et alis; ibique fupraferipus Superbius pofuit dictum dim decanum, vice et nomine fupraferipti dii electi, in tenutam per oftium fupraferipte domus et cafamenti.

Ego Johannes, facri palacii notarius, interfui et hoc feripfi. (Fel. 27.)

<sup>1)</sup> D. I. callgarius, Schuster.

<sup>3)</sup> D. L. Fleischer (beccajo).

76.

1208, 4. November; in Fossalla im Porticus der Marcuskirche.

Frau Sophia, Gemahlin des Herrn Ulrich von Fossalta, stellt ihren Schwager Ludwig als Vollmachtträger beim Verkaufe aller ihrer Besitzungen in Trient auf.

VI. Item de Bizino. In Chr. nomine. Anno dñi mill. CCVIII., indic. XI., die veneris quarto intrante novembris.

In prefencia: dii prefbiteris Oluradi de Fossalta. Martini filii due Elice, Johannis filii Marquardi, ct aliorum.

Dña Suphia, uxor quondam dñi Odolrici de Fossalta, conflituit dnm Lidowicum, fuum cognatum de Strafo 1). fuum findienm atque procuratorem in agendo et vendendo omnia fua bona et fuum podherem2), que habet a patre fuo Enrico de Menzano, et visa3) fuit habere in Trento et in illis confinibus locis; et quidquid idem d\u00e4s Lodowicus in agendo et vendendo feeerit, dixit, se ratum et firmum habere. Et juravit Martinus, fuprafcriptus teftis, nro verbo dicte due Sophie, semper in perpetunm ratum et firmum habere inrevocabiliter.

Actum in Fossalta in portieu ecclefie fci Marci. Ego Johannes, facri palacii notarius, rogatus interfui et feripfi.

Anno dui mill. ducent. XV., indict. tercia. die veneris fecundo intrante januario.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 6.)

77

1208, 28, November: in Trient. Der Bischof Friedrich von Trient besiehlt, nachstehendes Schreiben des Königs Otto IV. einzutragen:

<sup>1)</sup> Siebe die Urkunden Nr. 93 und 163. 2) Podherem, d. i. das Italienische: "podere," Besilzihnm.

<sup>3)</sup> In der Urkunde: visus.

- In feierlicher Versammlung zu Augsburg werden auf Ansuchen des Bischofs Friedrich folgende Sprüche erlassen:
- Wenn ein Ministeriale eines Gotteshauses eine Freie heiratet, so sind deren Kinder nicht frei, sondern, gleich dem Vater, Ministerialen der Kirche.
- Kein Ministeriale darf von seinen Gütern, sei es nun patrimonium oder feudum, etwas veräussern ohne seines Herrn Erlaubniss.
- 3. Zur Errichtung eines jeden neuen Zolles bedarf es der Erlaubniss des Königs.
- 4. Wenn der Bischof durch 7 laugliche Zeugen beweisen kann, dass er Jemanden seiner Missethalen halber in die Acht erklärt habe, so muss der König diese Achterklärung bestatigen.
- 5. Auf Grund dieses letzten Punktes erklärt daher der König die Ach über: Adalbert und seine Bräder, Arnold von Mex, Rodeger von Lico, Ulrich von Beseno, Henricus crassi, Heinrich von Porta, Andreas und Berthold von Burgo Nuovo, Heinrich von Bozen u. s., v.

Gegeben zu Augsburg 13. Jänner 1208.
XL, Laudum pro utilitate ecclesie<sup>1</sup>).

In Christi nomine. Die sabati tercio exeunte mense novembris.

In Tridento, in camera apud turrim dñi episcopi.

In prefencia: dñi Gerardi canonici tridentine ecclefie, et dñi Enrici prefipyteri, dñi Enrici Grumpacho, dñi Petri de Malufco, dñi Jacobini Blancemane caufidici, Wicardi juvenis, et aliorum plurium.

bique dis Fridericus, dei gracia tridentine ecclefie episcopus, precepit et auctoritatem dedit mihi infraferipto Babaldo notario, ut infraferiptas literas dii Ottonis, dei gracia romanorum regis, referiberem et eas in hanc

<sup>1)</sup> Abgedruckt bel Bonelli II, 516.

publicam formam reducerem; tenor quarum literarum talis est:

Otto quartus, dei gracia romanorum rex femper augustus. Ea que facta funt coram nobis in judicio, in prefencia multorum principum, que ad utilitatem comunem presencium et futurorum spectare videntur, publico ferinto et autentico funt committenda, ne ab memoria hominum elabantur, et in fimilibus cafibus facilius homines possint expediri. Constitutus igitur in presencia nostra in folemni curia apud Augustam, in multorum hominum et aliorum principum¹) prefencia, dilectus fidelis nofter Fridericus, tridentinus episcopus, quesivit in fentencia, fi ministerialis alicuius ecclefie ducet in uxorem aliguam mulierem liberam, fi pueri inde fuscepti vel effe debeant liberi, vel esse debeant, juxta condicionem patris, ecclésie ministeriales. Et dictum est in fentencia: quod pueri, ex hujusmodi matrimonio nati, effe debeant ipfius ecclefie ministeriales, cujus pater est ministerialis, alias enim omnes ministeriales omnium ecclefiarum imperii deperirent.

Item quefivi in fentencia: fi aliquis minifherialisalicquis occlefie de bonis fuis, five patrimonialibus five feudalibus, aliquid pofiti alienare vel in aliquam aliam perfonam transferre fine manu et dini fui licencia et voluntate; et dictum eti in fentencia: quod hoc fieri non poffit, quia fic ecclefic ad nimiam paupertatem redigerentur.

Item quefivit in fentencia: fi aliquis fineregia licencia et auctoritate novum poffit infituere telloneum; et data eft fuper hoc fentencia: quod nullo modo hoc fieri poffit vel debeat, et fi factum fuerit, irritum fit et inane.

Item quesivit in sentencia: si ipse episcopus tridentinus aliquos pro fuis facinoribus et excessibus banniret, si nos illud bannum confirmare debemus. Et datum est in sentencia: quod, si ipse tridentinus episcopus VII idoneis

<sup>1)</sup> Soilte wohl eher umgekehrt beissen: in mullorum principum et allorum bominum etc.

telibus probare pofiti, sliquos homines pro excefibus et facinoribus fuis hannifle, quod nos hoc hannom debemus confirmare. Cum igitur ipfe tridentinus episcopus hoc faim VII idoneis telibus probaffet, nos bannum fuum regia auctoritate confirmanus. Proferibimus igitur et hannimus: Adelbretum et quosdam fratres fuos, Arnoldum de Mez et filium fuum, Rodegerium de Livo, Uricum de Pixeno, Henricum Craffi, Henricum de Portan, Witoldum et Bonaventuram, et filios Mofeardi, et omnes eorum complices 1). Mandamus igitur et precipimus fub diffrictu gracie noftre, ut nemo iftos bannitos et proferiptos aliquo modo recipere audeat, vel aliquod confilium vel auxilium eis impertiri. Quod qui facere prefumferit, in eadem fe feiat effe pena et dannacioue.

Acta funt hec anno dominice incarnacionis MCCVIII., regnante dão Ottone quarto, gloriolissimo romanorum rege augusto.

Datum apud Augustam, idus januarii, indict. XI.

Ego Ribildus, 'fac. pal. not., autenticum hujus exempli predictarum literarum dir egis vidi, legi et exemplavi, et quod in eo continebatur, ita et in iflo continetur, nihil plus vel minus, quod fenfum autet nec fentenciam, et autoritate fupraferipti dii Federici episcopi et ejus juffu in hanc publicam formam redegi, et me fubbripin.

Ego Ercetus etc.

(Fel. 21.)

#### 78.

1208, 18. December; im bischöflichen Palaste zu Trient.

Die Syndiker der Gemeinden Vigolo<sup>2</sup>) und Basilica (Baselga) erscheinen vor Heinrich, dem Richter der

<sup>1)</sup> Siehe die Urk. Nr. 85, welche die feierliche Wiederveräßnung hringi. 2) Vigolo Baselga liegt auf der Südseite Trients auf dem Wege nach Verzano; Vigolo Vattaro liegt in Val Sorda östlich von Trient auf dem Wege zum See von Caldonazao, und Vigolo di Pluè liegt in dem Scitenthale Pine.

Curie zu Triont, mit folgender Klage: "Die Leute der Gemeinde Vezzane stören uns in dem uns zustehenden Rechte auf dem Berge Arano, und brauchen sogar Gewalt, indem sie Deme eine Sense, Jenem einen Oberroek oder Unterroek oder den Gürtel fortnehmen, auch haben sie unsern Weg zerstört, und die Hirten und Hunde weggetrieben, so dass dann die Wölle gekommen sind und mehrere Ziegen aufgefressen haben. Wir strengen daher gegen die Leute von Vezzano die actie injuriarum an."

Hierauf erwidern die Syndiker von Vezzano Folgendes; "Der Berg Arano ist sehno seit 40, 60 und mehr Jahren unser Allod, desshalb haben wir auch jene, die sich ein Recht darauf ammassen wollten, gepfändet; und wenn unsere Gegner sagen, dass sie einen Zins lavon an den Bischof entrichten, so verwechseln sie den Berg Arano mit dem Berge Mezzano."

Nach Anhörung der beiderseits vorgebrachten Zeugen und Durchlesung der Behelfe entscheidet nun der lüchter: Es sei bewiesen, dass die Leute von Vigolo und Bafelga im Besitze des Benützungsrechtes des Berges Arano sich befinden; er befelle daher den Syndikern von Vezzano, ihre Nachbaru in diesem ihrem Rechte ungekrünkt zu lassen.

Hierauf bestätigt der Bischof Friedrich diesen Ausspruch seines Richters. (Copia Nr. CCXLII, Fol. 196.)

79.

1209, 21. Juli; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: Berthold von Wanga, Peter von Malosco.....

Der Bischof Friedrich von Trient belehnt zwei Syndliker der Gemeinde Trient, Næmens dieser Gemeinde selbst, mit dem Rechte des aussehliesslichen Ankaufes und Verkaufes von allem Holz und Pech oberhalb Trient. Nur der Bischof kann für seine Bedürfnisse Pech und Holz sich verschaffen, woher er will. Die Hälfte des Gewinnes, den die Gemeinde aus diesem Rechte zieht, muss sie dem Bischofe abliefern; dafür sind aber auch alle Auslagen gemeinschaftlich.

Die Syndiker schwören hierauf dem Bischofe Treue, und verpflichten sich, zu bewirken, dass auch die Gemeinde in voller Volksversammlung diesen Schwur der Treue ableae.

L11. Carta donacionis picis et lignaminis 1).

Anno dūi MCC nono, indie. XII., die XI. exeunte julio. In Tridento, in palacio episeopatus, in camera dūi evicopi, anud turrim.

Prefentibus: d\(\tilde{\text{dio}}\) Bertholdo de Wanga, et d\(\tilde{\text{dio}}\) Petro de Malufco, d\(\tilde{\text{dio}}\) Mufone de Doffo, et d\(\tilde{\text{dio}}\) Riprandino Otonis riebi, d\(\tilde{\text{dio}}\) Wieomario, Odolrieo fuo nepote, et Montenario, et aliis.

Ibique das Federieus, d. g. tridentinus episcopus, investivit dum Petarinum, et dum Albertum de Sejano, fyndieos et procuratores comunis Tridenti, fuscipientes per se et vice et nomine comunis Tridenti, jure et nomine recti feodi, de toto lignamine et pice, quod vel que veniunt a civitate Tridenti superius ad Tridentum, per aquam vel per terram ab omnibus loeis, et quod vel que venditur vel vendi debet ad prefens et ad futurum; ita, ut predietum comune Tridenti vel ipli, qui habebunt vices comunis Tridenti, habeant et teneant, et possideant in reetum feodum ab episcopatu Tridenti in perpetuum totum lignamen et pieem, fecundum quod fuperius legitur, quod vel que venditur vel vendi debet ad prefens et ad futurum, fine tenore et contradiccione aliqua. Ita tamen, quod predictum eomune vel hi, qui funt vel erunt in vice comunis Tridenti, habeant de cetero potestatem et licenciam a suprascripto dão episeopo Federico et ab ejus successoribus, emendi, vendendi omnia lignamina et totam pieem, que venditur vel vendi debet in fupraferiptis locis, ut fuperius legitur; et quod nullus homo vel homines de episcopatu

<sup>1)</sup> Im Trientner Archive bei LIX, 11.

Tridenti, vel de aliis episcopatibus, posit vendere vel emere, nifi a comuni Tridenti vel ab his, qui habent vel habebunt vicem comunis Tridenti, excepto fuprafcripto dão eniscopo Federico et ejus fuccessoribus, qui debent enicre nicem et lignamina, ubi voluerint, que fuerit vel fuerint eis necessaria ad edificanda et redificanda eorum palacia et caftra; alio modo comune Tridenti, vel qui habebunt vicem comunis Tridenti, non debent inquietari nec moleftari a dicto dito episcopo et ab eius fuccefforibus in perpetuum aliquo tempore; et in hunc modum, quod predictum comune Tridenti, vel qui habebunt vicem comunis, de cetero bona fide, fine fraude illa lignamina et picem vendere debcant. Et si comune Tridenti, vel ipfi, qui habebunt vel erunt in vice comunis, acceperunt pecuniam mutuo fub ufuris pro manutenendo dicta lignamina et picem ad emendum et vendendum, ficuti tenentur facere illas ufuras: comunc Tridenti, vel illi, qui erunt vel habebunt vicem comunis, teneantur folvere de parte lucri comunis et non de parte diii episcopi et ejus fuccefforum; et totam medictatem tocius lucri fuprascripti lignaminis et picis, quod comune Tridenti, vel ipfi, qui habebunt vicem comunis Tridenti, lucrati fuerant, dabunt et defignabunt dno episcopo et ejus fuccessoribus in perpetuum. Et fimiliter debent habere duos caniparios, unum ex parte dni episcopi, et alium ex parte comunis Tridenti, qui debent facere et dare racionem duo episcopo et comuni Tridenti. Et fic incontinenti suprascripti fyndici et procuratores comunis Tridenti juraverunt fidelitatem pro suprascripto scodo et investitura per se et per comune Tridenti suprascripto dño episcopo Federico trideutino, ut vafalli dño; et in predicto facramento addiderunt, quod comune Tridenti in concione plena eandem fidelitatem faciet, quando das episcopus exegerit. Et predictam datam et concessionem dictum comune manutenebit ipfi dno cpiscopo et ejus fuccessoribus. Et fi illi duo episcopo vel cius successoribus apparuerit aliquod

impedimentum vel placitum vel werra pro hoc facto, comune Tridenti medietatem locius dammi et expenfarum facere et refarcire tenetur. Et promifit dictus dis episcopus per fe et fuos fucceflores fupraferiptis fyndicis et procuratoribus vice comunis, hoc') feodum in racione in perpetuum ab omni parte warentare et defendere. Et dedit fupraferiptus dis episcopus dim Turconem 'decanum, qui mittat predictos fyndicos et procuratores comunis vice comunis in tenutum fupraferipti feodi.

Ego Johannes, facri palatii notarius, interfui et hoc fcripfi.

## 80.

# Wangen-Bellermond.

1209, 5. November; im bischößichen Palaste zu Trient. Gegelwärtige: Berthold der Vicedom. Adalprei Graf von Tirol, Peter von Malesco.... Otto von Firmian...

Der Bischof Friedrich von Trient belehnt die Brüder Adalbero und Berthold von Wangen mit der Anhöhe und dem dabei befindlichen Meierhofe zu Langeck, um dortselbst ein befestigtes Schloss zu bauen, das jedoch dem Bischofe jederzeit geöffnet sein soll.

Hiefür übergeben die beiden Brüder dem Bischofe einen Weingarten in der Gegend von Bozen unterhalb Weineck.

# CLX. Carta Caftri de Wangen-Belremont 2).

Teftes: dis Turco tridentine ecclefie decanus, et dis Bertoldus trideutine ecclefie vicedominus, et dis Adelpretus comes tirolenfis, et dis Petrus de Malufco, et dis Petarinus, et dis Otto de Furmiano, et dis Otavianus Nomius, et dis Abertus do Seano, et alii.

<sup>1)</sup> in der Urkunde: hune.

 <sup>1</sup>m Trieniner Archive bei II, 35. — Die Besitzungen der Freien von Wangen kamen später sämmülich an den Grafen Meinhard II. von Tiroi. Siehe Kink S. 345.

Anno dūi mill. CCIX., indic. XII., die jovis quinto intrante novembri. In Tridento, in palacio episcopatus, in turre dūi episcopi.

Ibique, in fuprafcriptorum prefencia ad hoc rogatorum testium, jure et nomine permutacionis dus Fredericus, d. g. tridentine ecclefie episcopus, vice et nomine fui episcopatus nomine feodi inveftivit dinn Adelperium de Wanga et ejus fratrem dum Bertoldum de tota fua curia cum doffo et cofta de Lankecco, cum omnibus fuis pertinenciis, coherenciis, terratoriis in integrum; ficut ad illam euriam et dossum et costam pertinent, seu pertinere poffunt, ficut in fe habebat et tenebat pro fuo episcopatu, cum tota fua communancia et ufancia, ficuti illi curie et doffo et cofte pertinent, seu pertinere poffunt, iacentibus a Lankecco, cum omnibus fuis pertinenciis, coherenciis, confinibus, terratoriis, comunanciis, ufanciis. Verfa vero vice predicti dus Adelperius et dus Bertoldus fratres jure et nomine permutacionis investiverunt prenominatum dum Fredericum, d. g. tridentine ecclefie episcopum, recipientem vice et nomine fui episcopatus tridentini, de uno fuo vignale de terra cum vineis, qui iacet in plebatu de Bolzano a Civeda: ab una parte ecclefia de Bolzano, et ab alia dis Oto de Furmiano, et dis Arnoldus de Rodeneco; quem vignalem dis Arnoldus die Minne tenebat, et suus suit, et ab eis diis fupraferiptis habebat et tenebat, ut afferebant, fubtus Winecum, cum omnibus fuis pertinenciis, coherenciis, confinibus, terratoriis in integrum, ficuti illi vignali pertinent seu pertinere possunt; quem vignalem dixerunt fuprafcripti dni Adelperius et Bertoldus per fuum anticum feodum habere et tenere ab episcopatu tridentino. Eoque modo videlicet, ut dieti permutatores fupraferiptam permutacionem inter eos factam femper habeant et teneant, et inde, quicquid vellent facere, faciant, fine unius alteri contradiccione vel moleftacione. Et infuper prenominatus dūs episcopus nomine fui episcopatus promifit atque convenit pro fe fuisque fuccessoribus, et das Adelperius et dus Bertoldus promiferunt atque convenerunt pro fe suisque heredibus vicissim inter fe, has permutaciones racionabiliter ab omni perfona et homine in pena dupli femper warentare et defendere et firmas habere et tenere, et non contra venire in aliquo tempore, in pena dupli tocius damni et dispondii, in quo inde venerint tempore evictionis exftimando. Et dederunt inter fe dum Otonem de Furmiano, qui ponat utramque partem in tenutam; eo falvo, quod Mayer de Bolzano habeat et habere debeat consuetudinem et usanciam utendi. capulandi in dicta costa do Lankecco; ita tamen, quod liceat suprascriptis diso Adelperio et diso Bertoldo fratribus et fuis heredibus, in prefato doffo et cofta de Lankecco castrum et municiones edificare 1) et levare et facere ad eorum voluntatem; tali vero pacto, quod dictum caftrum de Lankecco et municiones omni tempore tam pacis quam werre debet effe apertum prenominato diio episcopo et fuis successoribus in omnibus ejus factis et negociis, quocienscunque eis petierit, contra omnes homines excepto contra se ipsos. Pro quo observando et adtendendo fuprafcripti dni Adelperius et Bertoldus obligaverunt prenominato dño episcopo de fuis bonis valentibus mille marcis argenti ad marcam tridentinam, et pro eodem dio episcopo manifestaverunt se possidere. Et hoe totum dixit dis episcopus, se fecisse ad utilitatem ecclefie tridentine et fui episcopatus. Juraverunt quoque ad fancta dei ewangelia suprascripti fratres sidelitatem sepe dicto dño episcopo et fuis fuccessoribus, et per oinnia adtendere et observare in dicta pena mille marcarum argenti, in integrum, ut superius legitur.

Et plura brevia in uno tenore feripta funt. Ego Conradinus, dii Henrici rom. imper. notarius, interfui et rogatus scripfi. (Fel. 79.)

<sup>1)</sup> Von dem gebauten Schlosse Wangen-Bellermond geschieht Erwähnung bei Nr. 185.

81.

1210, 18. Jänner; im bischöflichen Palaste zu Trienl. Gegenwärtige: Peter von Malosco, Vicedom von Nonsthal. Arpolin und Wilhelm von Cles......

Der Bischof Friedrich von Trient erlasst den Johannous son Comano für 100 Pfund Berner alle seine bisherigen Abgaben, ausgenommen die jährliche Estrichtung eines Mutterschafes, und eines Modius (JML) Getreide; überdies erheilt er ihm und seinen Erben das Privilegium, niemals ausserhalb des Bisthums zu Lehen, oder sonst verüussert zu vereden. Dafür leistet letzterer den Eid der Treue, und verspricht, sich niemals unter einen audern Herru zu beseden.

CLXXVIII. De fidelitate Johannoni de Cumasno ').

Anno dñi dei eterni mill. CCX., indic. XIII., XV ka-lendas februarii.

In civitate Tridenti, in fuperiori palatio episcopatus. In prefencia: dii Turconis, tridentini chori decani, Petri de Malufco, Ananie vicedomini, Jacobi Blancemanus caufidici, Arpolini et Wilielmi germanorum de Cleifo, et aliorum plurium teftium rozatorum.

Das Fridricus, d. g. tridentine ecclefie preful clariffimus, partim divine bonitatis intuitu, partimque pro libris C veronenfis monete acceptis, tune fibi valde necefariis pro quibusdam redditibus episcopatus a creditoribus redimendis, per chirotecas, quas fua manu tenebat, ad rectum feodum inveftivit Johannonum, filium quondam Adami de Cumafno, de banno; preterea fibi fuisque heredibus omne fervicium et conditium, quod in curia de Vulfana facere confueverat feu facere debebat, perpetuo remifit, exceptis modiis tribus, videlicet ove una majori, et modio uno blave, ad quos perenniter reddendos fine alia fuperinpofita eum ejusque heredes fatuit, ficut ipfe hactenus reddebat. Ad hoc fibi fuisque heredibus privi-

<sup>1)</sup> Comano am Eingange nach Judikarien, ticht welt von Stenico.

legium ratum perenniter duraturum concessit, quod ipsi ad manus cpiscopatus perpetuo maneant, nunquam extra cafamdei infeodentur, vel alio quovis modo alienentur. nullam collectam, fodrum, feu daderiam fuprafcripto episcopo vel eius fuccefforibus folyant, bannum vero non folvant : flatuitque prefatus dns cpiscopus, tam a fe quam fuis fuccefforibus cuncta funraferinta rata et inconvulfa diuturnis temporibus confervari; quia fic eius decrevit bona voluntas; ftipulacione fubnixa. Ibique jam dictus Johannonus contra omnem perfonam prefcripto dño episcopo fidelitatem jurejurando preftitit; preterea universa sua bona obligavit, et insuper ad dei evangelia juravit, quod nec ipse nec sui heredes pro futuris temporibus ad alterius dni jura se transtulerit seu quovis modo subjecerit; sed perpetuo duo tridentino episcopo, ut superius continetur, subditus erit; quod si facere prefumferit, cuncta ejus bona, mobilia et immobilia, in episcopatum redeant, privilegium istud penitus inanc fit, et insuper, qui hoc fecerit, feodum banni amittat.

Ego Ropretus etc. (Siehe Nr. 252.)

(Fel. 93.)

Bozen.

1210, 12. Februar; in Bozen. Gegenwärtige: Ulrich Graf von Eppan. Adalbero von Wangen. Otto und Jacob von Firmian... Adalpert Rosshaupt......

Ueber Aufforderung des Bischofs Friedrich von Trient fällen Gottschalk von Weineck und Thüring von Firmian folgenden Spruch:

Von jenem Weine, velcher in den eigenen Allodial-Evudal- oder Pfandschaftes-Besitzungen veächst, bozen die Bozner nicht veryflichtet, dem Bischofe bei Bozen einen Zoll zu bezahlen, voohl aber von jenem Weine, welcher von anderswoher eingeführt veird.

XCIII. Carta et laudum, qualiter bozanenses theloneum solvere debeant.

Anno a nativitate dhi nostri Jesu Christi mill. CCX., indic. XIII., die XII. intrante sebruario.

la Bolzano, ante domum filiorum quondam dai Bernardi.

In profencia: comitis Odolrici de Epan, et dui Adelperii de Wanga, et Ottonis de Furmiano, et Jacobi de eodem loco, et Rembreti, et Conradi de Bolzano, et Federici longi, et Adelpreti Rofovbti, et Balduini de Furmiano, et alicorum multorum.

Interrogati fuerunt Gozaleus do Winec et Turingus de Formiano a dio Federico, d. g. tridentine fedis episcopo, ut laudamentum faciant vel facerent, utrum fi balanenefes vel alii debent dare theloneum ad partes Bauzani de fuo vino, et de illo vino, quod portatur ad vendendum grue revendendum; vel non. Qui diis Gozaleus et Turingus tale fecerunt laudamentum, feilicet: quod non debent dare theloneum ad partes Bauzani de fuo vino et de illo vino, quod nafeitur in eorum allodiis vel feodis ant tipginoribus; fed de illo vino, quod non per eos vel per alios portatur ad revendendum, heno debent et tenentur dare teloneum dio episcopo ad apartes Bauzani, videlicet de illo vino, quod non nascitur in eorum allodiis vel feodis et pignoribus.

Quod laudamentum ministeriales et vafalli presentis curie confirmaverunt.

Ego Salomon, facri palacii notarius, rogatus interfui, et hoc laudamentum ex juffu fuprafcripti dīli episcopi feripfi, et in publicam formam reduxi.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 44, et dupl. Fol. 116.)

# 83.

1210, S. April; in Cognola. Gegenwärtige: Nicolaus von Egna. Contolin und Heinrich von Breguz.....

Während der Bischof Friedrich von Trient das Schloss Pao belagerte, welches von mehreren Rebellen hinterlistig eingenommen worden war, kamen mehrere Abgeordnete der Gemeinde Pao zu ihm, und versprachen, innerhalb cines Jahres ein neues Schloss für ihn zu bauen auf eigene Kosten und auf einem dem Bischofe beliebigen Platze. Dieses Schloss soll dann des Bisthums Allod, und sie selbst sollen gehalten sein, es auf ihre Kosten zu bewachen.

Dafür verspricht ihnen nun der Bischof, das Schloss Pao selbst, sobald er es erobert haben wird, nicht zu zerstören, sondern es der Gemeinde Pao zurückzustellen.

CLXIII. Carta de caftro Padi1).

Anno dīi mill. CCX., indicc. XIII., die jovis octavo intrante menfe aprili.

In Cugnola<sup>2</sup>), in prato, non longe a domibus filiorum quondam Cirioli.

Prefentibus: d\(\bar{u}\)o Nicolao de Egna, Contolino et Henrico de Breguz, rogatis testibus et specialiter ad hoc convocatis.

Bique cum contingeret, Bertoldum quondam dăi Martini de Burgo Novo<sup>1</sup>), et Arnoldum Mofeardi, et Mofeardinum fratres, Adhumum, Enrigolinum, Gehardum Sourini, Bokinum et alios corum complices et banaitos dii episcopi in corum proditione caftrum Padi furtive noetu tradereat<sup>1</sup>), et illud ad ignominiam et inproperium jam dieti dii episcopi detineenet; prefatus vero prefal digniffmus fedens<sup>2</sup>) in obbdionem prefati caftri cum civibus et aliis vadallis episcopatus; venientes ante ejus prefenciam Johannes, et Odoiricus Cirioli, et Otto de Fullan atque Copa, pro le tota univerfitate hominum de Pao, ut afferebant, dubitantes, no dictus dise episcopus non invento caftro ab obfidione illa recederet, pro fe et pro jam dicta comunitate et pro ominiba homialbus et

<sup>1)</sup> Siehe die Urkunde Nr. 85.

<sup>2)</sup> Cognola, eie kleines Dorf, elee halbe Stunde östlich von Tricot.

Borgo nuovo ist ein Stadtthell von Trient auf der Südseite. - Bei Nr. 161: de burgo novo de Tridento.

<sup>4)</sup> Sollte heissen : quod Bertholdus . . . tradereut.

<sup>5)</sup> nesset" oder neederet" sollte es dem Contextu nach heissen.

castellanis predicti castri promiserunt atque convenerunt prefato dño episcopo, nomine et vice fui episcopatus, et ad fancta dei euvangelia quilibet eorum per fe et funer fuam animam juravit, quod ab illa die in antea, quod prefata comunitas Padi prefatum castrum in fe habuerit. usque ad unum annum expletum edificabunt et levabunt prememorato dilo episcopo, nomine fui episcopatus, domum unam bonam et optimam, que fit ad defenfionem. que et de batalla dicitur, in predicto caftro, in quocunque loco ipfius caftri das episcopus voluerit, et ei placuerit, eorum expensis; que domus bona sit et honorabilis atque decens1) tanto duci et tali dno, remota omni occasione et malo ingenio. Quod fi dicta comunitas infra prefatum terminum hec adimplere nequierit, vel aliquid in ea deficeret, ad voluntatem prefati prefulis et ad terminum, quem eis vicinis statuerit, adimplere teneantur. Domus vero predicta a modo in antea debet effe allodium beati Vigilii martyris Christi, et prefati diii episcopi et suorum fuccefforum femper, et ad fervicium et manus episcopatus ; et illam femper custodire teneantur, et ei et eius nunciis aperire et prefentare, tam in werra quam in pace, quociens voluerit, vel necessitas incumberit: et illam tuentur 3) et desendent et manutenebunt ad servicium et voluntatem episcoporum femper ab omni contradicenti perfona, et eorum propriis expenfis, et ad faciendum3) dis episcopus et eius nuncii, tam pro werra quam pro pace, et generaliter in omni tempore de ea domo et in ea domo, quicquid voluerit et ei placuerit. Et promiserunt atque convenerunt, quod facient omnes vicinos\*) eorum hanc eandem promiffionem et fecuritatem et obligacionem facere in totum et per totum, ut superius legitur et continetur in integrum.

2) Soll helssen: tuebuntur.

I) In der Urkunde: decenter.

<sup>3)</sup> Eine sonderbare Wortfügung, die asgen will: et ita, quod eplecopue.... possit facere de ca domo etc. b) Siehe Selte 121, Anm. 2.

Econtra prememoratus das episcopus promifit fuprafcriptis Johanni, Odolrico, Otoni et Cope, et lealiter affidavit dicto Johanni, recipienti vice et nomine omnium hominum comunitatis de Pao, quod idem 1) castrum dictis caftrenfibus et vicinis reddet et reftituet, cicius quam ipfe id in fe habuerit, vel ei redditum fuerit ab inimicis suis commorantibus in eo, fine fraude et malo ingenio et fine aliqua destruccione castri illius a se vel a suis in eo facienda, omni occasione et malo ingenio postposito: quia fic inter fe de eorum plana voluntate convenerunt. Ego Ercetus etc.

(Fel. 51.)

## 84. Beseno.

1810, 28. Mai; in der Kathedrale zu Trient. Gegenwärtige: ... Nicolaus und Heinrich von Egna. Adalpret und Gumpo von Madruz..... Albert von Sejano. Albert von Stenico.

Ulrich, Sohn Pelegrins von Beseno, welcher in die bischöfliche Acht gefallen war, schwört, bei Verpfändung aller seiner Guter, des Bischofs Befehlen von nun an zu gehorchen und ihm treu zu sein, unter folgenden Bedingungen:

- 1. Der Bischof erklärt ihn durch dreimalige Verkündung von der Acht befreit.
- 2. Die Kriegsschädigungen und anderen Unbilden aus der jüngsten Fehde werden wechselseitig vergeben.
- 3. Der Bischof verzeiht auch den Vicentinern. welche mit Ulrich von Beseno verbündet waren, jedoch nur für seine Person; den Leuten in Vigolo, welche von ihnen ausgeraubt wurden, bleiben ihre Ansprüche auf Ersatz ungeschmälert.
- 4. Der Bischof setzt Ulrich von Beseno in alle seine Lehen. Rechte und Besitzungen wieder ein; doch soll der Thurm des Schlosses Beseno niedergerissen

<sup>1)</sup> In der Urkunde: eundem.

und ohne des Bischofs Willen nicht mehr aufgebaut, und die zerstörten Wege und Zugänge sollen wieder hergestellt werden.

5. Ueberdies verzichtet tetzterer auf den ihm zustehenden Anspruch auf 400 Pfund Berner.

 Schliesslich versöhnt sich Ulrich von Beseno auch mit dem Grafen von Tirol, mit Berthold und Adalbero von Wangen, und mit den Syndikern der Stadt Trient wegen der zugefügten Gewalthätigkeiten.

IX. Item de Bisino 1).

Anno dūi M.CC decimo, indict. XIII., IV. exeunte madio.

In Tridento, in ecclefa fei Vigilii. Prefentibus: dio decano, dio Conrado capelano, dio Perone, dio Adumo, dio Gisloldo, dio Odolrico, canonicis tridentinis; et dio Petro de Malufco, dio Jacobo Blancemano, dio Jacobo de Calavena, judicibus; dio Nicolao et dio Enrico fratribus de Egna, dio Adelpreto et Gumpone fratribus de Madruzo, dio Peramufio, dio Pigorario, dio Berano, dio Alberto de Stenego, dio Enrico de Bufco, Gandullino, Ivoardo et Johanne de Po, et aliis.

Bhique dis Odolrieus de Befeno, filius dir Pelegrini, pro ce quod crat in banno dii episcopi Friderici, dei gracia tridentini episcopi, et extra fuam graciam, juravit ad faneta dei evangelia et wadium, quod dedit in manibus fupraferipi dii episcopi fupra omnibus fuis bonis, mobilibus et immobilibus, prefentibus et futuris, obligavit feodis et allodiis fine tenore, et attendere et thare omnibus mandatis uni et pluribus, que idem dis episcopus eidem dio Odolrico per fe vel par alium fuo nomine feeerit. Cajus wadie et fecuritats dis Beranus fupraferiptus, et dies Nicolaus de Engia 7), et dis Albertus de Sciano conflituerunt fe fideles et principales debitores omni occafine et defenione

<sup>1)</sup> Siebe die Urkunde Nr. 73.

<sup>2)</sup> Engia, auch Engna (so abalich wie piogons statt pigans), ist Egna.

remota. Quo facto suprascriptus diis episcopus interrogavit diim comitem de Piano Odolricum, ut per laudum curie diceret, qualiter debebat illum dām Odolricum ideo, quod venerat ad fua precepta, fecundum quod fuperius dictum est, extrahere de banno. Qui d\u00e4s comes, habito curie et vafalorum confilio, per laudum curie dixit, et per curiam laudatum et confirmatum; ex quo, quod dñs Odolricus fecerat fecuritatem per facramentum et per bonos fideles flandi preceptis omnibus fine tenore dicti dăi episcopi, quod fatus diis episcopus fuo proprio ore per tres vices traliere et pronunciare (debeat) i) illum dum Odolricum extra bannum. Et incontinenti prememoratus diis episcopus per tres vices suo proprio ore illum dam Odolricum extraxit et pronunciavit extra suum bannum esse. Hoc facto fuprafcriptus d\(\tilde{a}\)s Odolricus per fe et parabolam fui patris dni Pelegrini et per omnes fuos de fua parte, nominatos et non nominatos, fecit omnem finem in manibus fupraferipti dili episcopi, reccipientis per fe et per omnos fuos nominatos et non nominatos, de omni co, quod dis episcopus et fui de fua parte usquo ad hunc diem eidem dão Odolrico pro illo dão episcopo pro facto were fecerant et dederant, de omnibus damnis datis et factis aliquo modo in illa wera usque ad hunc diem, et de illis quadringentis libris, quas ipfe d\u00edis Odolricus habebat in canipa blave comunis. Verfa vice fuprafcriptus dis episcopus per fo et fuos, nominatos et non nominatos, fecit omnem finem in manibus illins dăi Odolrici de omni eo, quod idem das Odolricus et fui de fua parte per eum usque ad hunc diem ipfi duo episcopo et fuis fecerant et dederant, de omnibus damnis datis et factis aliquo modo per illam werram; et fimiliter illis de Vicentina 2) qui fuerunt ad predandum homines de Vigolo 3).

<sup>1) &</sup>quot;debeat" mussle eingeschaltet werden.

<sup>2)</sup> Nämlich: terra oder civitate.

Wahrscheinlich im Vereine mit Jenen, von welchen bei Nr. 85 die Rede lat.

illis tantum fecit finem pro fua propria perfona, non per alios, in eo falva racione illorum de Vigolo, qui fuerunt depredati vel alii, qui vellent eis dicere et conqueri ; quod ipfi de Vicentina teneantur eis racionem facere. Et fic fuprafcriptus dūs episcopus et dūs Odolricus nomine concordii et bone pacis obsculati funt. Insuper suprafcriptus das Odolricus per fe et parabolam sui patris, dni Pelegrini, et dne Milianc, fue matris, et dni Amelrici fui fratris, et Wilelmi promifit suprascriptam finem et pacem in perpetuum firmam et ratam habere et tenere. et contra non venire aliquo modo fub aliquo ingenio vel occasione aliqua. Quod si contra fecerit vel venerit, ut dictum est fuperius, totum fuum feedum et allodium in manibus illius dăi episcopi dedit et refutavit. Item fuprascriptus das Odolricus fecit omnem finem et pacem dao comiti tirolenfi et dño Bertholdo de Wanga pro fe et fratre fuo ') dño Adelperio abfenti, et dño Alberto de Seiano. et dão Wicomario, findicis comunis Tridenti, per fe et comune Tridenti, et per omnes fuos, nominatos et non nominatos, de toto eo, quod ipfi et fui de fua parte aliquo modo fecerant, de damnis datis et factis usque ad hunc diem ipfi dño Odolrico et suo patri pro illa suprascripta wera. Pro ita adtendendo obfculati funt inter se nomine pacis. His omnibus fuprafcriptis dictis et factis fuprafcriptus d\u00e4s episcopus restituit suprascriptum dam Odolricum in omnibus suis posseffionibus, in feodis et alodiis, in montibus et in plano, in castro Beseni et extra castrum, salvo eo, quod superius dictum est; turris vero, que est ab isto capite castri nova versus Tridentum, debet destrui in terra, ita quod nunquam debeat edificari et levari, nifi de comuni voluntate dicti diii episcopi et ilius dii Odolrici fuerit, et terra fit comunis illorum, ubi ipfa est edificata. Item vie five fenterii") in dicto caftro Befeni, ficuti stabant et ibant eo tempore, quando d\(\tilde{n}\)s Engelpretus erat amicus d\(\tilde{n}\)i

nfratre" bezieht sich nicht auf Odolrieue, sondern auf Bertholde.
 Siehe Seite 101, Anm. 1.

Pelegrini, et octo dies antea, quam ille d\u00edas Pelegrinus fuisset captus ab illo dno Engelpreto in castro Beseni. Infuper fuprafcriptus diis episcopus et diis Odolricus vicissim inter se promiserunt, quod de cetero inter se non forzaberint nee ullam vim vel violenciam inter fe fecerint in dicto eastro de Beseno; et promiserunt, quod adjuvabunt inter se in illo castro ab omnibus hominibus, qui vellent eos ofendere in illo caftro, et suos in illo caftro: excepto eo, quod fupraferiptus d\(\tilde{n}\)s episcopus bene debeat de illo dão Odolrico et de fuis facere racionem fi offenderint'), ficut dus episcopus et potestas. Juravit insuper fuprascriptus dus Odolricus ad fancta dei evvangelia, fuprascriptam finem et pacem factam suprascriptis et omnia, que dicta, funt adtendere et observare, et contra non venire aliquo modo in perpetuum, per fe nec per aliquam interpofitam perfonam. Et duo brevia in uno tenore scripta funt.

Ego Johannes, facri palacii notarius, interfui et hoc feripfi. (Fel. 7.)

85.

1210, 30. Mai; im bisohöflichen Palaste zn Trient. Gegenwärtige: Graf Adalpret von Tirol... Amolbert, Abt von S. Lorenz... Albert von Steniko. Albert von Sejano... Wilhelm von Caldonazzo... Adalperin von Castelcorno... Arpolin von Cles....

Versöhnung des Bischofs Friedrich von Trient mit einigen rebellischen Vasallen.

Mehrere vom Stifte-Adel waren mit zahreichem Anhange aus Trient ausgezogen, hatten das Schloss Kron-Metz eingenommen und geplindert, sich dann bei Arco gelagert, die Bimoohner von Vigolo ausgeraubt, das Schloss Cedra erstiegen, entlich auch das feste Schloss Pao überrumpelt und viele Mordthaten und audere Freetl begangen, ohne auf des Biechofs Mahnungen

<sup>1)</sup> In der Urkunde: bofendiderint.

und Vorladungen zu hören. Als aber letzterer mit einem Heere gegen sie zog, die bischöfliche Acht aussprach und auch die kaiserliche Achtserklärung erveirkte, ihre Lehen und Allode einzog und zum Theile verdusserte, verliessen sie das Schloss Pao und stellten sich freiwillig vor dem Bischofe.

In Folge dessen wurde nun durch Glockenschall eine feierliche Volksversammlung zusammenberufen, und in derselben folgende Sühne vorgenommen:

- Sie schwören, allen Aussprüchen des Bischofs zu gehorchen.
- 2. Der Bischof erlässt ihnen seine Acht, und verspricht, die Aufhebung der kaiserlichen Acht zu bewirken.
- 3. Er setzt sie in ihre Lehen und Besitzungen wieder ein, mit Aunahme dessen, voas er bereits anderwärte veräussert hat. Ebenso erlöschen alle Ansprüche, welche ihnen von Früherer Zeit Schulden- oder Pfandeshalber geen das Bisthum zustanden.
- 4. Ihre Antheile an dem Bergwerke bleiben ihnen, doch sollen sie vorher die erwachsenen Auslagen bezahlen.
- 5. Die geraubten Pferde Wilhelmins von Caldonazzo und die Beschädigungen im Schlosse Pao müssen sie ersetzen.
- 6. Der andere Schaden, der in Metz, Vigolo, Pao oder sonst irgendwo dem Bischofe oder seinen Leuten zugefügt wurde, bleibt ihnen erlassen, nicht aber jener, den sie anderen Leuten zufügten.
- 7. Ihre, ohnedies ungerechten, Ansprüche auf die Hälfte der Wiesen in Sacco erlöschen.
- 8. Ihre befestigten Häuser an den Strassen dürfen nicht wieder aufgebaut werden.

Dieser Sühne treten für ihren Theil auch der Graf von Tirol und die Gemeinde von Trient bei. XXXIII. Carta paeis inter dominum episcopum et tridentinorum, qui exierunt de civitale 1).

Anno dii mlo. CCX., indic, XIII., dio dominico fe-

cundo exeunte madio.

In Tridento, in palacio episcopali. Prefentibus: dio
Adelpreto comite tirolenfi, dio Bertoldo vicedomino, dio
Turcone, tridentine ecclefie decano, dio Gilloldo, Gerardo,
Conrado capellano, Warimberto de Cagno, canonicis tridentine ecclefie; dio Amolperto, Abbate fei Laurencii'),
et Odolrico de Sellano, et Amelrico canonico, Bertoldo
de Wanga, Petarino, Mado de Dolfo, Riprando Ttonis
richi, Pafquado fratribus, Odolrico quondam Rambaldi,
Wicomaro, Alberto de Stenego, Alberto de Sclano, Perregrino Adumi, et Wilelmo de Caldonacio, Arpolino de
Uefo, Gandoliño, Adelperino de Calro, Corno, Peramufo
de Garduno, et Jacobo de Calavena, et Jacobo Blancemane canfidicis, Anfelmo de Mezo, Gando do porta
auriola, Ambrofino de Codifero, et alis multis.

Ibique in plena concione hominum civitatis Tridenti, adunati') ad fonum campane, quam quidem Arnoldus et Mofeardiums fratres, filir quondam dii Mofeardi, Bertol-dus, filius quondam dii Martini de Burgo Novo, Enricus Otonis grafii, Enricus filius quondam Adelpreti de Porta auriola, Liutoldus, Witoldus, Andreas de Burgo Novo, Rambaldinus de Arcu, Gebardus, Federicus de Albiano, Henricus de Bolzano, Adowinus, Bonaventura, filius diri Peregrini de Portella, Federicus filius Federici Pantarane, Concius, filius quondam Gotefredi ferarii, Wazafaba, filius Warimbertini de Morio, Anfelminus, qui fuit de Livo, et Willelmus, filius Conradi Caliarii, et Anfelmus cum aliis de eorum focielate et eirent de lofa civitate of facilitate en facilitate en facilitate en facilitate.

<sup>1)</sup> Siehe di. Urkunden Nr. 77, 83 und 84.

<sup>2)</sup> Der zweite Abt von S. Lorenzo, von dem die Urkunden sprechen, (Boneili II, 307, wo sich zugleich zeigt, dass Bon. die vorliegende Urkundenicht kannte, weil er diesen afmilichen Amothert nur bei 1194 und 1232 bemerkt haben will.)

<sup>3)</sup> Sollte beissen: adunatorum.

Tridenti et iniuste Coronam diii episcopi de Mezo cenerant et in eam ascenderant et homines suos ibi contra commorantes ab corum mobiliis expoliaverant, et illa mobilia in predicta Corona 1) conduxerant, et exinde apud Arcum ad offenfionem ipfius dñi episcopi et fue civitatis iverant et commoraverant; preterea homines dicti diii episcopi de Vigolo furtive depredaverant, et ab omnibus eorum mobilibus eos expoliaverant; preterea castrum Cedre preocupaverant: exinde caftrum Padi furtive ascenderant et ceperant; et cum suprascriptis locis dum episcopum et cives et alios milites offenderant et expoliaverant, fatigando eciam prefatum dim episcopum cum exercitu per predicta loca; et in multis eos et dictum dam episcopum damnificaverant: unde fuper his et aliis multis offenfionibus ab eis factis dictus dis episcopus per laudamentum curie plures statuit eis terminos, at nemo 2) eorum venerat; ad ultimum vero per vafallos et pares curic vifis et cognitis offenfionibus et maliciis eorum abjudicatum fuerat eis feodum et allodium et omnia, que infi habebant, tam illis qui erant vafalli, quam aliis omnibus de eorum focietate, et in possessionem dui episcopi data funt omnia, preter fcoda, que detinebant ab aliis dñis, que in eis aperta funt : et infuper per laudamentum positi in bannum fuerant; de quibus vero possessionibus et feodis, tam mobilibus, quam immobilibus prefatus dus episcopus iam aliis infeodaverat et multis alienaverat, et eciam creditoribus corum in partem in solutum cis dederat et deliberaverat : ad ultimum vero prememorati: Arnoldus, Mofcardinus, Bertoldus, Enricus Otonis grafsi, Enricus de Porta, Liutoldus, Witoldus, Andreas, Rambaldinus, Gebardus, Federicus, Enricus de Bolzano, Adowinus, Bonaventura, Federicus Pantaranc, Concius ferarius, Wazafaba, Anfelminus, Wilielmus, Anfelmus dñi Conradi ad id pervenerunt,

2) In der Urkunde: nemine.

D. h. die dortselbst befindlichen Mobilien weggeführt, nicht: dortbin geführt; sonst hiesse es: in Coronam.

quod de caftro Padi predicto descenderent, et five culpabiles effent five non in eo, quod dictum fucrat de eis et quod acufati fuerant, fine omni tenore et contradiccione aliqua omnibus preceptis prenominati dii episcopi stare, et obedire in omnibus et per omnia, ad fancta dei cwangelia juraverunt per fe et per omnes focios eorum, qui abfentes erant, quod ad hanc pacem venire vellent. Preterea dictus das episcopus Federicus habito et deliberato confilio dominorum canonicorum, comitum, capitaneorum macinate fei Vigilii, et aliorum militum episcopatus, et civium Tridenti, recepit omnes prenominatos et eorum focios ad fuam graciam, et omnem malam voluntatem, quam adverfus eos habebat, eis remifit, falvis in omnibus et per omnia preceptis omnibus, que eis modo vel alio tempore secerit ipse vel alius seu alii pro co, que omnia attendere et obedire semper teneantur, fine omni tenore et contradiccione aliqua. De banno vero dñi imperatoris, in quo fuerant confirmati'), dixit dis episcopus, quod bona fide adjuvabit cos de illo extrahere. Ad hoc vero Federicus de Albiano iuravit, fine omni tenore stare et attendere omnia precepta prefati dai episcopi, que ei fecerit, ficuti et alii suprascripti per se juraverant. Et infuper ibi Mofcardinus, Bonaventura et Rambaldinus, quisque per se, illud idem juraverunt attendere et obedire fine omni tenore. Unde prememoratus d\u00eds Federicus, dei gracia fce tridentine ecclefie episcopus, inperavit dño Peramufo de Gardumo, ut confilio vafallorum laudum acquirat, qualiter debent presati Bertoldus, Arnoldus et omnes alii extrahi de banno fuo, in quo erant pofiti. Qui, comunicato confilio vafallorum, laudavit, quod debet d\(\bar{u}\)s episcopus ter illos coram omnibus denunciare effe extra bannum et extrahere illos de banno fuo. Oui das episcopus palam corani tota concione extraxit illos omnes de fuo banno denunciando femel, bis, ter, illos effe extra

<sup>1)</sup> Siehe Nr. 77.

fuum bannın; et jussit Vozolo viatori, ut per civitatem cridet') illos extra bannum. Infuper dictus das episcopus fua bona et fpontanea voluntate restituit illos omnes, tam magiores quam minores, in omnibus corum possessionibus, tam de mobilibus, quam de immobilibus, tam de feodis quam de alodiis, ficuti in eum fuerat abjudicatum, preter in illis bonis, five mobile five immobile, five feedum vel alodium fit, que in fe habuit vel fibi retinuit, vel alii pro eo receperunt, feu que aliis vendidit vel infeodavit vel in folutum dedit, feu alio modo aliis alienavit, vel quod de cetero, modo vel alio tempore, vendere, infeodare, pignorare vel alio quocunque modo alienare voluerit, quod in omnibus et per omnia non valeant contradicere, ficut inferius legitur, nec aliqua racione posiint contra venire. Infuner vero dictus das Federicus episcopus pro fe et omnibus illis de fua parte finem fecit et pacem prenominatis: Arnoldo, Bertoldo, Andree, Enrico Otonis graffi, Federico de Civizano, Federico de Albiano, Enrigolino, et omnibus aliis fuperius nominatis, de omnibus injuriis, maleficiis, incendiis, homicidiis, offenfionibus omnibus, ei vel fuis factis per eos vel per omnes illos de eorum narte, ufque in hunc diem; co fibi refervato ufque ad finem, quod eis precipiet modo vel alio tempore infe vel alius pro co. Hec contra prenominati: Arnoldus, Bertoldus, Enricus, Federicus, Enricus grafsus et alii omnes fuprafcripti finem et pacem et remissionem fecerunt dño episcopo et comiti tirolenfi, et dño Turconi decano, Petarino, Alberto de Segiano, Wicomario, findicis et procuratoribus comunitatis Tridenti, per se et vice et nomine comunitatis recipientibus, de omnibus offenfionibus, injuriis et maleficiis et damnis, datis vel factis ab eis vel ab aliquibus de eorum parte, et generaliter hinc in omnibus illis personis, que studium vel odium habent vel habuerunt de ifto facto ufque ad hunc diem. Et Adeluretus

<sup>1)</sup> Vom italienischen: gridare mausrufen.

Corezan, tutor filii Swicherii, tutorio nomine pro illo pupillo fimiliter finem et pacem fecit et remissionem dño eniscopo et comiti tirolenfi, et comunitati, et omnibus illis, qui studium habent vel odium de illo facto, de omnibus injuriis, offentionibus, damnis, datis vel factis ufque ad hunc diem predicto pupillo. Et ita quilibet illorum per fe, et Adolpretus Corezan pro puero, nomine pacis obfeulati funt diim episcopum et diim comitem, et diim Bertoldum vicedominum, et diim Bertoldum de Wanga, et suprascriptos findicos et procuratores pro se et pro ipfa comunitate Tridenti et generaliter pro omnibus illis, qui ftudium vel odium habent de ifto facto ufque modo; obligando eciam et refutando in manum dii episcopi dicti totum feodum et allodium, quod habent, et omnia eorum bona, fi contra dictam finem et pacem aliquis illorum venerit, quod omnia fua bona, ut dictum est, amittat, et in perpetuali banno episcopi permaneat. Juraverunt insuper unusquisque corum per se et super suam animam, dictam finem et pacem et precepta, que eis modo vel alio tempore fient, in perpetuum adtendere ct observare et ratum habere et nulla racione contra venire. Ex averfo quidem Wicomarius, pro fe et sociis suis suprascriptis et eorum verbo, vice et nomine comunitatis Tridenti, juravit, finem et pacem perpetuo observare et ratam tenere contra suprascriptos et contra omnes illos de eorum parte, eo falvo, quod dis episcopus eis precipiet per fe vel per alium modo vel alio tempore, et proprio ore dictam finem et pacem hinc inde factam confirmavit et fua auctoritate corroboravit. Preterea prenominati: Arnoldus, Bertoldus, Enrigolinus, Enricus Otonis grafsi, Federicus de Civizano et alii omnes de eorum focietate, ficut superius nominati sunt, abrenunciaverunt diei dominico, ita quod non noceat dño episcopo, nec ei aliquod prejudicium faciat, eo quod fit dies ferialis; ita quod omnia precepta, que eis d\u00edas episcopus modo vel alio tempore per fe vel peralium fecerit, fint rata, quemadmodum fi fierent in die non feriato. Ita, quod de cetero nulla querimonia nec aliqua lamentacio fiat ab eis nec ab aliquibus de eorum parte de aliquo gravamine. quod eis fieret per precepta, que eis fiunt a duo episcopo, papa vel imperatore vel alicui alie personet), et quod fcondimium eorum non noceat nec prejudicium faciat aliquod preceptis factis vel facturis2) eis. Tenor eorum preceptorum, que eis omnibus fuprafcriptis: Andrec. Arnoldo, Mofcardino, Bertoldo, Enrica Otonis graffi, Enrigolino, Liutoldo, Witoldo, Andree, Rambaldino, Gebardo, Federico de Albiano, Enrico de Bolzano, Adowino, Bonaventure. Federico Pantarane, Concio ferario, Wazafabe, Anfelmino qui fuit de Livo, Wilielmo caliario et Anfelmo fecit dis Enricus judex curie tridentine ex precepto et auctoritate3) et voluntate prenominati dui Federici, dei gracia fancte tridentine fedis illustriffimi episcopi, talis eft: quod fentencie date et vendiciones facte rate fint et firme'), ita tamen, quod fi prefati ufque ad proximas kalendas marcii poffunt probare, vel fubjeftiones 5) falfe vel inracionabiliter fuiffent date, quod retractentur vel hine ad eundem terminum folvant; quod fi neutrum fecerint, vendiciones facte et fentencie date pro creditoribus femper rate permaneant, et omnes carte, quas post terminum predictum monftraverint6) de suprascriptis debitis vel venditionibus, casse fint et vane. Item quidquid dus episcopus habuit7) de rebus immobilibus eorum venditis vel aliter alienatis pro co, five de mobilibus a creditoribus eorum vel aliunde acceptis, a modo non debeant nec possint repetere a dão episcopo nec ab aliis creditoribus corum, a quibus ipfe habuit, et omnes carte corum fuper

<sup>1)</sup> Soilte haissen: aliqua alia persona.

<sup>2)</sup> Will sagen: faciendia.

<sup>3)</sup> In der Urkunde: actoritate.

b) In der Urkunde: ratas et firmas.

<sup>5)</sup> Muss entweder heissen: suggestiones oder subjectiones.

<sup>6)</sup> In der Urkunde: mostraverint.

<sup>7)</sup> In der Copie des Cod. Wang, steht nach habuit: "sb eis."

predictis debitis et rebus omnibus casse fint et vane, et pignoraciones illorum debitorum libere ad debitores revertantur et ab omnibus fecuritatibus (sint) 1) absoluti. Item omnes pignoraciones, quas habent ab episcopatu, libere in dnm episcopum remaneant, ita, quod nullo modo cis teneatur nec alicui illorum de aliquo debito; et eorum carte fuper illis debitis omnes ei reddantur; et fi in aliquo tempore apparent alique carte, casse fint et vanc et nullius momenti. Item omnia eorum allodia, que non funt obligata, ficut fupra dictum eft, eis fint remissa et concessa. Item partes eorum in montibus arcenterie dicimus, quod ipfi debent folvere expensas et habeant partes fuas ad facramentum fcafiatorum2), quod fi noluerint, expectent, donec ad lucrum pervenerint, et de primo lucro folutis expensis infi habeant partes suas, exceptis his, quas dos episcopus omnino alienavit. Item precepit eis, ut reftituant equos Wilielmini3) incontinenti, quos habent et quos non habent, ad unum menfem, vel extimacionem; et omne damnum, quod dederint in caftro Padi, ex quo venerint stare mandato dni episcopi, quidquid legitime potest probari, scilicet vinum fusum in terra Johanis, et Odolrici, et Erzonis notarii, et omnes res, quas exportaverunt de castro. Item quidquid damnum dederint diio episcopo vel hominibus suis in Meze et in Vigolo, vel in Pado, vel alibi ante pacem factam, eis remissum fit totum et finem eis fecit; fed illud damnum, quod dederint aliis hominihus, qui non fint de jurisdiccione diii episcopi. illud vult das episcopus in fe retinere propter literas domini imperatoris, quas recepit, et diferre fuper his et habere confilium, quid facturus fit. Item, quidquid abflulerint in firata mercatoribus vel peregrinis vel aliis viatoribus, qui non funt de jurisdiccione dni episcopi,

<sup>3)</sup> Nämlich: von Celdonazzo,

racionabiliter restituant. Item feoda, que detinent ab episcopatu et a dño episcopo, vult dñs episcopus, quod in eis fint restituti, eo excepto, que a parte, quam Witoldus habet in castro de Gardulis, in dum episcopum et episcopatum libere permaneant; et fi aliquo modo Witoldus aliquam partem alienavit in castro illo, volumus quod cassum fit et vanum. Item casamentum filiorum quondam Moscardi ab alia parte vie usque ad curiam, in diim episcopum libere permaneat, et medietas pratorum, que') habent in Sacho, quia femper credimus, cos injuste poffediffe. Item quidquid feodi Liutoldus Otolini graffi habet a rio fito in la2) et precipue ceretum, apertum fit in episcopatu et exinde libere possideat. Item alii omnes, qui maximum damnum dederunt prenominato diio episcopo, scilicet: Andreas, Federicus de Civizano, Federicus de Albiano, Adowinus, Bochinus, Anfelmus de Livo, et alius Anfelmus, Henricus de Bolzano, filius ferarii, Gebardus, Rambaldus, Wilielmus caliarius, Wazafaba, et filius Pantarane, et omnes alii, qui forte non funt fcripti, vult das episcopus in se reservare preceptum eorum, et deliberato confilio faciet et precipiet, quod debuerit et voluerit ufque ad finem. Item domos eorum et turres per firatas nullo modo nec aliquo tempore redificent ab octo puntis fupra, jaciendo eciam coperturam et stilicidium ipfarum fuper murum illarum domorum.

Ego Ércetus dūi Friderici rom. imperatoris notarius, interfui, et rogatu utriusque partis, et ex precepto eciam et auctoritate prefati dūi episcopi scripsi. (Fel. 18.)

## 86.

1210, 17. August; bei der S. Thomaskirche in Moruzzo.

a) Frau Liukarda verkauft den Herren Friedrich und Ulrich von Cavriago f\u00fcr 100 Mark das ganze Erbtheil ihres Vaters, Konrad's von Menzano.

<sup>1)</sup> In der Urkunde: quos. 2) "in la" ist Italienisch: inla, jenseits.

b) Die beiden Käufer ermächtigen den Ludwig von Lavariano, mit diesem Kaufsobjekte in ihrem Namen nach seinem Gutdünken zu verfügen.

(Ohne Nro.)

Anno dii mill. ducent, X., quintodecimo die exeunte augusto, indict. XIII.

In prefencia iftorum rogatorum teftium, feilicet: dfi Lodowici de Lavariano, Conradi cjus fratris, Henriei de Vilalta, Leonardi de Brazaco, Artuwici de Utino, et Tome de Aquilegia, et aliorum.

Dña quedam Liucarda, filia dñi Conradi de Menzano, nomine venditionis et precio C marcarum pro se et suis heredibus dedit, et cum jure dominii proprietatis et posseffionis ad proprium tradidit dno Federico et Woldorico de Cavriaco1) et eorum heredibus in integrum totam illam proprietatem, que ei ubicunque evenerit ex parte patris fui, cum ingressu et egreffu fuo omnique jure et racione ei pertinente, in perpetuum ad habendum, tenendum et possidendum, vel quidquid predicto Federico, Wolderico et eorum heredibus de predicta proprietate nomine proprii placuerit, faciendum, fine omni contradictione predicte Liucarde et ejus heredum. Per stipulacionem promifit predicta Liucarda per fe fuosque heredes, predictam proprietatem ab omni homine auctorizare predicto Federico. Wolderico, et eorum heredibus, fub nomine pene dupli ipfius proprietatis.

Actum juxta coclefiam fancti Thome de Muruzo feliciter, predicta Liucarda hanc venditionis cartam feribi rogavit.<sup>3</sup>)

Ego Petrus, imperialis notarius, interfui et hanc cartam feripfi rogatus.

Quia conftat, duam Liucardam et Giflam, filias dui Conradi de Menzano, vendidiffe duo Federico de Cavriago

<sup>1)</sup> In der Urkunde: Caviaco; muss aber Cavriago heisaen, wie aus Nr. 166 hervorgeht.

<sup>2)</sup> in der Urkunde: seribere.

et Wolderico, fratri fuo, integram totam illam proprietatem, que eis') unquam evenerit ex parle patris fui, ideireo dictus dins Federicus et Woldericus dederunt parabolam et plenam licenciam dino Lodowico de Lavariano vendendi, donandi, conmutandi, locandi vel quidquid ei placuerit, de fupraferipta proprietate faciendi. Cum flipulacione interrogatus predictus Federicus et Woldericus promiferunt per fe fuosque heredes, quod ipfi ratum habebunt et firmum tenebunt, quidquid predictus Lodowicus fecerit de fupraferipta proprietate.

Actum juxta ecclefiam fancti Thome de Muruzo feliciter.

Anno dni MCCX., quintodecimo die exeunte augulto, indiet. XIII. Predictus Federicus et Woldericus hanc cartam ferbit') rogaverunt; unde interfuerunt et rogati funt teftes: dis Conradus de Carfaco, Artwicus de Utino, Luvifinus de Bebegris, Englus de Buga, et alii.

Ego Petrus, imperialis notarius, interfui et hanc cartam fcripfi.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 6.)

## 87. Tenno.

1210, 20. August; auf einem Anger in Romeno. Gegenwärtige: Graf Adalpret von Tirol. Nikolaus von Egna... Berthold von Wangen. Ulrich von Grumsberg. Warimbert von Arz,.... Peter von Malosco.... Berthold Tarant....

Graf Ulrich, Sohn des Grafen Egno von Ulten, für sich und seinen Bruder, übergibt dem Bischofe Friedrich von Trient seinen Autheil an dem Schlosse Tenno, sammt allen Gerechtsamen und Einkünften, die zum Schlosse und Flecken Tenno aehorten.

Dafür gibt der Bischof den beiden Grafen seine Besitzungen in Völlan sammt mehreren Meierhöfen

<sup>1)</sup> In der Urkunde: ejus.

<sup>2)</sup> In der Urkunde abermals: scribere.

mit einem Einkommen von 150 Pfund Bernern; was darunter ist, ersetzt der Bischof, was darüber ist, müssen sie an den Bischof abführeu.

XXIII. Carta de castro Tenni!).

Anno d\(\tilde{\text{u}}\) mill. ducent X., indict XIII., die veneris XII. exeunte augusto.

In Romeno 2), in broilo.

Prefentibus: dio Adelpreto comiti tirolonfi, dio Nicolao de Egna, dino Bertoldo tridentini episcopatus vicedomino, dino Bertoldo de Wanga, dio Odolrico de Grousbergo, dino Warimberto de Arfo, dino Odolrico pincerna, dino Petro de Malleco caudidico, dino Petarino de Tridento, Walferio fratre fupraferipti Odolrici, et Bertoldo Taranto, rogatis teltibus et Ipecialiter ad hoc convocatis.

Ibique d\u00eds comes Odolricus, filius quondam d\u00fai comitis Hegenonis de Ultemis, per fustem refutavit, et datam et investituram fecit atque cessit dno Friderico, dei gracia fancte tridentine fedis illustri episcopo, recipienti et agenti vice et nomine fui episcopatus, nominative de tota fua parte castri de Tenno, quod situm est in montaneis inter caftrum Arci et burgum Ripe, et generaliter de toto co, quod habet idem dos comes et frater ejus, et quondam d\u00edas comes Egeno, pater eorum, habuit et habere et detinere et possidere visus fuit, in villa et castro illo de Tenno, et generaliter de toto eo, quod illi fratres vel quondam pater eorum habent vel habebant feu habere visi erant in toto plebatu Tenni, tam in castro, quam in possessionibus, vel fictis, seu redditibus, vel in aliis rebus, feu honoribus; insuper per fidem et manum suam affidando idem das comes Odolricus et lealiter promittendo in manu et prefencia suprascripti dăi episcopi et eidem duo episcopo, quod nunquam per minorem etatem, nec per aliam aliquam racionem vel occasionem veniret contra

<sup>1)</sup> Im Trient. Arch, bei VII, 11. - Vergl. die Urk. Nr. 98, 100.

<sup>2)</sup> Romeno liegt im Nonstbale.

per fe nec per ejus heredes, et quod ita adtendet et obferavabit per fe et per fuos in perpetuum verfus dictum dim episcopum et eius fucceffores, et infuper, quod faciet et fratrem fuum hanc eandem reffutacionem et dationem et investituram facere in presatum dam episcopum vel in fuum certum nuncium vice episcopatus, in pena dupli damni, in quo dus episcopus eveniret modo. Insuper idem dns comes fuprafcriptam dationem et investituram et refutacionem promifit warentare et defendere dio episcopo et suis successoribus per se et per suos heredes semper et ratum habere, in pena dupli damni et dispendii, in quo modo eveniret. Infuper das Odolricus de Gromfperg. Warimbertus de Arfo, Enricus Carletus, et Odolricus pincerna in fuprascriptum modum assidaverunt per sidem et manus corum, et lealiter promiferunt dio episcopo et in manus ejus, quod bona fide dabunt operam et adjutorium comiti Odolrico, quod ipfe in perpetuum ita adtendat et observet, et quod saciat fratrem suum illud idem facere et promittere, et istud faciet fieri; et ita dus comes dedit ei dam vicedominum, qui ducat eum dam episcopum in posseffionem corporalem.

Contra quam refutacionem et dationem et inveltiuram dis episcopus fupraferiptus vice et nomine episcopatus et vice et nomine retif feodi inveltivit prefatum dim comitem Odolricum de Ultemis, recipientem vice et nomine pro fe et ejus fratre, nominative de toto eo, quod episcopatus vel cafadei habet in Fulano, ita quod ipi et eorum heredes femper illud habeant in retum feodum a cafadei fei Vigilii; de quo feodo fupraferipto prefati fratres de cetero debeant omni anno habere femper CL libras de freigibus valentibus denar. veroneni. cum frugibus et redditibus infraferiptorum manforum, quos eis dictus dise spiesopus affignavit et dedit per infraferipum modum, scilicet manfum de Vallenaga, fuper quo moratur filius Vilani, et manfum de Cornolo, quod ceitur per Conradum, et manfum de Cornolo, quod colitur per

Siberum; tali quidem tenore et pacto inter eos habito; quod pro contracambio et precio suprascripte emtionis das comes et ejus frater debent habere ad rectum feodum a cafadei fci Vigilii illud totum de Fulano, ficut fupra legitur, et alios manfos debent habere a cafadei loco pignoris; ita tamen, quod de frugibus et redditibus Fulani et suprascriptorum trium mansorum debent habere omni anno redditus CL libr. valentes de eo, quod tota terra et manfi reddiderint omni anno, et quidquid fuper abundaverit de frugibus illis et redditibus, diii episcopi totum fuperfluum esse debet et ad eum pervenire, ita quod vinum illorum manforum et de toto illo de Fulano debet omni anno extimari VI libras pro carro, et omnes alie blave 1) preter furgum debent 2) extimari omni anno VII fol. veron. pro unoquoque modio, et, ad illum modum et pro tanto precio extimata, blavam et vinum debent illa omnia dicti comites accipere ufque ad dictam fummam CL librarum et superfluum episcopo dimittere. Si vero dicti3) redditus minus valerent et extimari non poffent, dus episcopus tenetur, eis complere ufque ad dictam fummam. Si vero prefatus dīis episcopus vel ejus fucceffor vellet aliquo tempore dare contracambium prefatis comitibus de fupraferipto manfo de domo, fi deficerent fuprafcripti\*) redditus ad perfolvendum fuprafcriptam quantitatem fecundum modum fuprafcriptum, presatus comes Odolricus pro se et fratre promisit et debet accipere contracambium ufque ad fuprafcriptam fummam CL librarum de redditibus valentem habendo exinde omni anno. Et dato ei contracambio fecundum fuprascriptum modum presatus comes Odolricus nec ejus frater non debeant molestare dnm episcopum nec

<sup>1)</sup> In der Urkunde; alias blavas.

<sup>2)</sup> In der Urkunde: "debet," was in so ferne nicht unrichtig w\u00e4re, wenn man es zu "surgun" ziehen k\u00f6nnte. Surgum ist eine Gattung t\u00fcr-klischen Korns, die noch gegenw\u00e4rtig: sorge genannt wird.

<sup>3)</sup> In der Urkunde: dictoe.

<sup>4)</sup> In der Urkunde: suprascriptos.

episcopatum de predicto manfo exinde. Infuper prefatus dia episcopus promiti dicto comiti, pro fe et fratre recipienti, omnia fupraferipta vice et nomine fui episcopatus rata obfervare in perpetuum per fe et per fluos fucceffores, et warentare et defendere in racione ab omni contradicenti perfona, in pena dupli tocius damni et dispendit impore evictionis extimandi, in quo prefati comites vel corum heredes evenerint, et jussit') cos imgredi in tenutam.

Ego Ercetus, dñi Friderici rom. imperatoris notarius, interfui, et eorum rogatu duo brevia in uno tenore feripfi.

## 88. Arco.

1210, 11. September; auf freiem Felde zwischen Tenno und Vargnano. Gegenwäriige: Graf Ulrich (von Ullen) und fasider gesammte Stiftsadel; die von Castelbarco, Malosco, Egna, Telve, Beseno, Esten Stiftsadel; Sejano, Rambaldo, Nago, Cagnò, Cles, Metz, Campo u. s. f.

Versöhnung zwischen dem Bischofe Friedrich von Trient und Herrn Ulrich von Arco,

- 1. Ulrich von Arco verzichtet auf die Summe von 3000-4000 Pfund Berner, die er von dem Bisthume ansprach, und stellt die Pfandschaften zurück.
- 2. Seine Mühlen an der Sarca, mit denen er den Fischfang hinderte, soll er niederreissen.
- 3. Die von den Leuten in val di Ledro genommenen Gelder soll er dem Bischofe übergeben, er hätte sie denn bereits zum Besten des Bisthums verwendet.
- 4. Die bei Arco aufgebauten Galgen soll er abdenehn, keiner andern Civil- und Criminalgerichtsbarkeil, als über seine eigenen Leute, sich anmassen, und alle seine Befreiungs- und Privilegiums-Urkunden, nameutlich rücksichtlich der Mauth, herausgeben.
- 5. Er selbst und sein Bruder schwören dem Bischofe den Vasallen-Eid.

<sup>1)</sup> In der Urkunde: juxit.

6. Dafür erlässt ihm der Bischof die zugefügten Beleidigungen und Geldanspräch, die er gegen ihn erheben könnte; doch soll er niemals mit den Gemeinden Verona und Brescia in Verbindung treten, und die eingegangenen Verbindungen sollen für nichtig erklärt werden.

LV. Carta fidelitatis Odobrici et Federici fratris sui de Aren').

Anno diii MCC decimo, indic. XIII., die XI. intrante feptembri.

In episcopatu Tridenti, inter Teonium et Vargnanum. Prefentibus: dio comite Odolrico, dio Petro de Malufco, dio Nicolao de Engna, dio Otone de Telvo, dio Briano de Caftrobarco, Odolrico de Befeno, Adelpreto et Riprandino fratribus de Madrucio, Alberto de Steuego, Alberto de Sejano, Muío de Doffo, Montenario, Odolrico Rambaldi, Riprandino Otonis richi, Alberto de Nago, Grimaldo de Cagno, Artucho, et Salacino, et Ribaldo Quintano, et Beluino, et Lanfranchino de Ripa, Arpone de Cleifo, Anfelmo de Mece, Alberto Mitífico, Armano de Campo, magiltro romano, Jacobo de Veronaj quide, et alis.

Bique concordium inter dim Federicum, d. g. tridentinum episcopum, et dim Odolricum de Arcu tale factum fuit, quod dis Odolricus de Arcu fine omni tenore et contradiccione et abfolute reddidit et relituit prefato din episcopo Federico pignoracionem illam integraliter, quam habebat ab episcopatu tridentino, pro tribus vel quatuor millibus librarum denar. veronenf., et finem et remifionem in jam dicto dio episcopo Federico de jam dicta quantitate, tria millia vel quatuor millia lib. ver., fecit.

Insuper sua molendina sita apud Sarcam destruere vel retro vertere, ita quod pisces possint ire et redire per aquam; et braidam habere debet<sup>2</sup>), si de jure poterit probare suum seodum esse.

Fontes etc. V.

Im Trient. Arch. bel XXX, 4. — Abgedruckt bei Boneili II, 524.
 ndebet" bezieht sich auch auf vertere. — Braida — Wiese.

Item denarios, quos acceppit vel habuit ab hominibus de Leudro, reddere promifit dicto dúo episcopo, nifi oftenderit, fe folvisse alicui persone pro facto episcopatus.

Item furcas latronum fitas appud Arcum debet defurere, nec alias edificare; et infuper de maleficiis feu contractibus in plebatu Arci non debet aliquam racionem facere, nifi tantum de fuis hominibus, ficut alii milites episcopatus tridentini faciunt.

Ét inftrumenta pignoris dictarum tria millia vel quatuor millia libr. reddere promifit, et fi non reddiderit,

fint vane et casse et nullius momenti.

Item omnia infrumenta seu privilegia, si qua habebat, de facto mute ') reddere promisti dicto dio episcopo, si non reddiderit, sint vane et casse et nulla jura habere debeant; et smiliter reddere debet et promisti spis dio episcopo instrumentum vel instrumenta libertatis, si qua haberet; alioquin sint vane et casse et nullius momenti.

Et ibique in continenti prefatus dis Odolricus de Acut et fratte e just dis Federicus ad fancta dei evangelia fupra librum corporaliter<sup>3</sup> juraverunt fidelitatem beato Vigilio et prememorato dio Federico episcopo et ejus fucceforibus, ut homines de nobili macinata cafadei fei Vigilii.

E converso prememoratus diss episcopus Federicus fecit sinem dicto dito Odolrico de Arcu de toto eo, quod ipfe dits Odolricus habuit vel accepit de musta aliquo tempore; et similiter secit illi dito Odolrico sinem de toto eo, quod ipse habeata ad dicendum vel aliquo modo dicere poterat de XV. millibus libr. den. ver., de quibus idem dits episcopus dicebat, infum dimo Odolricum incidifie in pena obligacionis, quia iverat ad curiam dit

2) peorporaliter" stehl in der Urkunde zweimal.

<sup>1)</sup> Dass Uirich von Arco eine eigene Musthewilligung von König Philipp erbalten haben musste, geht aus einem Documente Otto's IV. von 25. Juni 1210 (Bon. II, 521) herror, in welchem disser Letztere die von zeinem Nebenbuhler dem genannien Uirich von Arco eribaitte Maubbawilligung, sie wider die Rechte des Bischofs laufend, diederufft.

imperatoris; et fimiliter eandem finem fecit ipfi duo Odolrico de facto feptingentarum marcarum argenti, quas idem das episcopus exfpendidit occasione mute in curia dni imperatoris; et fimiliter secit finem dicto dno Odolrico de omnibus offenfionibus feu queftionibus injuriarum usque ad hunc diem, excepto eo, quod idem dis episcopus noluit firmum habere dacionem feu cestionem vel focietatem, quam idem dis Odolricus fecit univerfitati de Verona, vel alicui feu aliquibus perfonis de episcopatu veronenfi de facto fuorum castrorum vel aliarum rerum. Item dictus dus episcopus noluit firmum habere, fi dictus dus Odolricus aliquam focietatem feu dacionem aliquam fecit cum univerfitate Brixie vel hominibus episcopatus Brixie (de facto) 1) fuorum castrorum vel aliarum rerum fuarum. Et suprascriptas daciones seu cessiones factas predictis univerfitatibus Verone et Brixie et hominibus illorum episcopatuum prenominatus diis episcopus caffavit et in irritum eas deduxit. Et fic omni tempore firmum effe precepit dictus dus episcopus, et in his omnibus falvis omnibus racionibus prenominati diii episcopi, fi aliquod jus habet ad dicendum vel dicere voluerit aliquo tempore dictus das episcopus vel eius fuccessores de castro Penne<sup>2</sup>) et de eo loco Penne, quod bene possint uti et petere et caufare suas raciones, quandocunque voluerint.

Ego Johannes, facri palacii notarius, interfui et hoc fcripfi. (Fal. 28.)

89.

1310, 16. November; im Flecken Rosano. Gegenwärtige: Graf Ulrich. Sohn des Grafen Egno von Ulten. Adalbero von Wangen. Peter von Malosco.....

Herr Engelpret von Beseno gibt seine Lehen in Beseno, Avolano und Folgaria seinen Lehensherren

<sup>1) &</sup>quot;de facto" oder "pro facto" musste eingeschaltet werden.

<sup>2)</sup> Penue oder Penede, ein Schloss im Bezirke von Roveredo. Siehe Nr. 235.

Ulrich und Heinrich Grafen von Eppan zu dem Ende zurück, damit sie dieselben dem Bischofe von Trient zu Lehen auftragen, was dann auch von Seite der Letzteren geschicht.

CLXVI. Carta refulacionis enjusdam decime apud Arulanum ab Engelpreto de Bizin in comites de Piano.

Telles: dis comes Odolricus de Ultemo, filius quondam dii comitis Egenonis, et diis Adelperius de Wanga, et diis Peterus de Malusco, et diis Odolricus de Gronefipergo, et diis Warimbertus de Arfo, et diis Petarimus de Tridento, et diis Mufo de Dlofto, et diis Albertus de Sejano, et Montenarius de Difucolo, et Anfelmus de Mezo, et ejus Irater Rodegerius canonicus, et diis Enricus de Pozallo, et Swikerius de Conejano, et alii.

Anno d\(\tilde{n}\) M.CC decimo, indicc. XIII., die martis XV. exeunte novembri.

In villa de Roxano juxta domum Engelmarii contrapositam¹) bonis Enrici Pocenari.

lbique, in suprascriptorum presentia, dus Engelpretus, qui fuit de Beseno, resutavit in manibus dui comitis Odolrici et diii comitis Enrici de Epan fratrum totum illud feodum, quod dictus dus Engelpretus et eius pater erat vifus habere et tenere ab fuprascriptis duis comitibus in pertinencia de Beseno, et de Avolano, et de Folgarida") et in toto illo plebatu, tam in villis quam extra villas, tam in monte quam in plano, ubicunque fit vel inveniri possit: hoc modo, quod suprascripti comites de Epan fratres debeant dictam refutacionem fuprafcripti feodi in integrum, sicut dictus Engelpretus resutaverat, refutare in manum dui Fedrici, d. g. tridentine ecclefie episcopi, recipientis vice et nomine episcopatus tridentini. Unde incontinenti suprascripti diii comites Enricus et Odolricus refutaverunt in manum prenominati dni episcopi totum dictum feodum in integrum, ficut predictus

<sup>1)</sup> In der Urkunde: contraposte.

<sup>2)</sup> Den Zweck dieses Laufes von Spile des Bischofs siebe bei Nr. 132.

Engelpretus et ejus pater habuit et tenuit ab eis et fuis antecelforibus, in Befeno, et Avolano, et in Folgarida et fupraferiptis confinibus, recipientis vice et nomine epis-copatus tridentini. Quam finem et refutacionem fupraferipti Engelpretus et düs comes Odolrieus et düs comes Enrieus in perpetuum promiferunt atque convenerunt labere et tenere firmam, et uon contra venire, in pena dupli tocius damni, in quod de cetero episcopatus inde venerit feu secerit culpa supraferiptorum diforum de supraferipta refutacione, quod nunquam contra venerint nee per se nee per suos heredes.

Ego Conradinus, dii Henrici rom. imperatoris notarius, interfui et rogatus feripfi. (Fel. 81.)

# Stavels.

1210. 18. November; in Bozen. Gegenwärtige: Berthold, der Vizedom von Trient. Adalbero von Wangen. Balduin und Thüring von Firmian.

Vor dem Bischofe Friedrich von Trient und in Gegenwart des Herrn Otto von Welsperg belant Herr Otto Schwarz von Velseck den Heinrich Kotz und seinen Sohn Ulrich mit dem ganzen Lehen in Stavels, welches er selbst vom obgenannten Herrn Otto von Welsperg inne zu haben behauptete.

CCXXIII. Carta pro quadam terra subtus Grifeftainum.

Anno a pativitate d

ii noftri Jesu Chrifti mill. CCX., indic. XIII., die XIII. exeunte novembre.

In burgo Bauzani, in domo lapidea Odelrici Menegelli. In prefeneia: dii Bertoldi tridentine ecelefie vicedomini, et dii Adelperii de Wanga et Balduini de Formiano, et Turingi de eodem loco, et Marquardi Vueopetzi, et aliorum rogatorum teftium.

Ibique coram dño Friderico, d. g. tridentine fedis episcopo, prefente dño Ottone de Welfsperg, dño Otto Swartz de Velesec jure recti feudi investivit Henricum Cozum et ejus filium Odolricum de omni et toto eo feodo,

quod idem das Otto Swartz dicebat se tenere per rectum feodum a fuprafcripto dno Ottone de Welfsperg, jacente in loco et pertinencia de Stavels; scilicet de tota illa terra culta et inculta, jacente in illo loco de Stavels. quem tenct per feodum a fuprascripto dão Ottone de Welfsperg, preter terciam partem unius jugeris dicte terre jacentem versus juxta viam de Stavels; taliter, ut idem dictus Henricus et eius filius Odelricus et corum heredes dictum feodum cum omnibus racionibus et accionibus illi pertinentibus a modo in antea jure recti feodi habere et tenere debeant. Et promifit idem das Otto Swartz, dictum feedum ab omni homine in omnibus et per omnia, ut racio recti feodi postulat, legitime defensare et investire per rectum feodum universas illas personas cafedei fancti Vigilii de fuprascripto feodo, quas das e piscopus vel eius fucceffores voluerint, quando postulaverint, nulla racione vel occafione contra veniente; ct sic dedit eis Marquardum fuprafcriptum ad dandam tenutam dicti fcodi.

Ego Salomon, facri palacii notarius, rogatus interfui et hanc cartam, ut superius legitur, scripsi.

#### 91

# 1210, 28. November; in Trient.

Samuel, Sohn Walko's, verkauft dem Bischofe Friedrich von Trient für 500 Pfund Berner sein gemauertes Haus an der Elsehbrücke, sammt der dort befindlichen Mühle, und den Zehent in Muralta.

XXXV. Carta domus quondam Samuelli juxta pontem.

Anno diii mill. ducent. X., indict. XIII., die dominico

tercio excunte menfe novembris.

In Tridento, in canipa domus fili quondam dai Walconis de Roubatafca fita in capite pontis Atefis.

Prefentibus: daa Primera, uxore quondam dicti Walconis, dao Petro de Malusco caufidico, dao Enrico de Cronpach canonico tridéntino, Swikerio, filio quondam dui Arnoldi de Mez, et Contolino de féo Petro.

Ibique pro quingentis libris denariorum veronenfiam, quas Samuellus, filius quondam dñi Walconis, confessus fuit et manifestus stetit accepisse a dio Frederico, dei gracia tridentine ecclefie episcopo, una cum curatore fuo Marfilio de Spurri refutavit et refignacionem fecit in manibus prefati dăi episcopi, vice et nomine cafadei fei Vigilii, totum feodum, quod habet et tenet a cafadei, quod quondam fuit Adelpreti rubei, feilicet domus murata de capite pontis cum cafalibus et molendino, ibi circa et prope, et decimam de Muralta; ita, quod fi prefatus Samuel fine liberis mafculis decefferit, quod prefatum feodum libere ad dim episcopum et ejus successores nomine cafadei perveniat, et ex co quicquid velint, faciant fine alicujus contradiccione; et dedit ei Marfilium, qui ducat eum in tenutam. Si vero dictus Samuellus filium masculum habuerit, qui ad fuccessionem illius feodi perveniat, teneatur ille Samuel restituere dictam quantitatem pccunic jam dicto dño episcopo vel ejus fuccesfori integraliter, quia fic inter se convenerunt; et voluit, dictum dam episcopum poffessionem habere et possessionem cum effectu habere et possidere, qui dis episcopus dixit, se de cetero velle possidere et possessionem haberc.

Ego Ercetus etc.

(Fel. 19.)

### 92.

## 1210, 2. December; im bischöflichen Palaste zu Riva.

Der Bischof Friedrich von Trient belehnt den Capa und seinen Sohn Turrisiuna aus Mori mit dem Rechte, nur dem bischöflichen offenen Gerichte zu unterstehen, gleich den übrigen freien und adeligen Leuten. Dafür haben sie die Verpflichtung, auf Verlangen des Bischofs ihn zu Pferde zu begleiten, und schwören ihm den Lehensch LV. Carta feudi enjusdam Cape de Murio, quod equo equitare debet cum episcopo.

Anno dñi MCC decimo, indict. XIII., die fecundo intrante decembri.

In-Ripa, in palacio dii episcopi, in camera apud turrim.

Presente: d\(\tilde{n}\) Martino, archipresbitero de Lagaro et canonico tridentino, et Mediocano de Morio, et Azo, et aliis.

lhique dis Fredericus, d. g. tridentiuus episcopus, cum bereta una, quam in fua manu tenebat, ad rectum feodum inveftivit Capam et ejus filium Turrifinum nominatim de banno placiti, eo modo, quod ipit et oerum heredes in perpetuum dehen habere et tenere bannum placiti in rectum feodum a fupraferipto dio episcopo et ab ejus fuecefloribus, ut liberi et gentiles homines; et pro hoc feodo fuprafeript et fui heredes vel unus illorum, în requifitum fuerit, vel apellatum per fupraferiptum dina episcopum vel ejus fueceflores vel eorum unucium, cum equo cum dio episcopo equitare debet. Pro hoc feudo et invefitura fupraferiptip apter et filius juraverunt fidelitatem dicto dio episcopo, ut vafalli fuo dio, falva fidelitate fuorum anteriorum dominorum, fi quos habent. Et duo brevia in uno tenore feripta funt.

Ego Johannes, facri palacii notarius, interfui et hoc feripfi.

Ego Ercetus etc.

(Fel. 29.)

### 93. Besene.

1211. 8. Jänner; im bischößichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: Meinhard, Grafvon Görz. Adalpret, Grafvon Tirol. Ezzelino da Romano. Berthold, der Vizedom von Trient. Adalbero und Berthold von Wangen... Nicolaus von Egna. Ulrich von Beseno.....

Ludwig von Strazzo, als Vollmachtträger seiner Gemahlin Adelheid, seiner Schwägerin Sophia und der beiden Brüder Friedrich und Ulrich von Cavriago, verkaust dem Bischofe Friedrich von Trient um 900 Pfund Berner alle deren Rechte und Ansprüche auf das Schloss und den Burgfrieden von Beseno.

VII. Item de Bisino 1).

Anno d\(\tilde{n}\)i mill ducent. XI., indic. quarta decima, die fabati octavo intrante januario.

In Tridento, in camara palatii episcopatus.

Prefentibus: dio comite Megenardo de Goritia, dio comite Adelpreto tirolenfi, dio Ecilino de Romano, dio Bertoldo vicedomino tridentini episcopatus, dio Adelpreno et Bertoldo fratribus de Wanga, dio Turcone tridentine ecclefie decano, dio Nicolao de Egna, Odelrico do Befeno, Mufone do Doffo, et aliis.

Ibique das Lodoichus de Strafho pro fe et vice et nomine dnc Adeleite, uxoris fue, filie quondam dni Henrici de Menzano, cujus procurator ad infrascriptam venditionem faciendam erat, ficut per publicum inftrumentum per manum cujusdam Laurentii notarii confectum de-Lodoigi et uxore dñi Odolrici de Fossa Alta, cujus procurator idem dūs Lodoichus erat ad hanc vendicionem faciendam, ficuti etiam per publicum instrumentum per manum cujusdam Johannis notarii factum probabatur, et a quibus dominabus omnes carum raciones et acciones habebat, quas infe domine in infrafcriptis rebus habebant, ficuti per publica oftendebantur inftrumenta; et etiam pro dño Federico et Odolrico fratribus de Cavriago, qui per venditionem omne jus et actiones due Liucarde et düe Gisle fororum, filiarum quondam dieti düi Conradi de Menzano, ab eis dominabus factam habebant, ficut per instrumentum cujusdam Petri notarii confectum demonstrabatur, qui dus Federicus et Odolricus fratres verbum dederant et plenam potestatem concesserant prefato dño Lodoicho vendendi omnia suprascripta, et promiserant ei, se omni tempore ratum habere, quidquid ipso faceret,

<sup>1)</sup> Siche Nr. 163.

fecundum (quod per)1) tenorem unius instrumenti per manum cujusdam Johannis notarii coroborati demonstrabatur, precio et folutione novem centum librarum denariorum veronenf., quas dictus diis Lodoichus confessus fuit et manisestus stetit, a diio Frederico, dei gracia sce tridentine ecclefie venerabili episcopo, accepisse, renuntians exceptioni non date et numerate pecunie, iure et nomine vendicionis ad proprium investivit et datam secit in presatum dum episcopum Fredericum, recipientem vice et nomine episcopatus et cafadei fancti Vigilii, nominative de quatuor partibus omnium bonorum et posseffionum, que ipfe das Lodoichus per dationem feu per concessionem suprascriptarum dominarum habet in castro et super castrum Beseni; et sicuti dicte sorores per successionem quondam dñi Conradi de Menzano, patris sui, habebant, et eis pertinebant; scilicet de domo et turri cum casamentis et hortalibus et terris, ficuti eidem dão Lodoicho pro uxore et dño Peregrino archidiacono et fuprafcriptis fororibus, filiabus quondam dieti dni Conradi, olim pertinebat; excepta quinta parte, que pertinet ad uxorem dii Johannis de Perzino fororem earum, ficuti ad circuitum illius castelli et ad castellarem eius pertinet in fufum2), totum quod infra illas confines invenitur vel inveniri poterit, quantum pertinet ad fuprafcriptas quatuor partes, eidem dño episcopo vendidit cum quatuor partibus omnium racionum molendini de Caliano, cum rozale et aqueductibus, et finibus coherentibus et pertinentibus, et cum introitibus et exitibus, ut supra legitur. Et fi plus de prefato precio valet predicta venditio modo vel aliquo tempore, id quod plus valet, inrevocabiliter eidem dño episcopo donavit et cessit. Nulli alii venditas, traditas, donatas, alienatas fuprafcriptas res, defignatas et n on defignatas per eundem dnm Lodoichum neque per

<sup>11 &</sup>quot;quod per" muss eingeschaltet werden.
2) min susum" ist das (talienische: in sù, nach aufwärts, sowie: in susum = in giù, uach abwärts

fupraferiptas dias, effe dicens, nifi eidem dio episcopo; ita quod de cetero dia episcopus et ejus fuccelfores et, cui dederint, jure proprii modo, quidquid velint, faciant fine ulla venditoris et dictarum diarum et earum heredum contradictione vel repeticione. Pretrera prefatta dia Lodoichus venditor per fe et per fuos heredes et pro heredibus fupraferiptarum diarum et pro fupraferiptia do Federico et Odoirico et pro omnibus sorum heredibus buse per fipulacionem promitin prefato dia opiscopo per fe et per fuos facceffores, omnia fupraferipta eum racione warentare et defendere in pena dupli totius danni et dispendii, in quad evenerit, tempore evictionis estimandi fub ypotheca fuorum bonorum. Et dedit ei auctoritatem ingrediendi in possefflomen fupraferiptarum rerum.

Ego Ercetus etc. (Fol. 6.)

#### 94.

## Spital auf dem Ritten.

1911, 9. Jänner; im Chore der Kathedrale zu Trient. Gegenwärtige: Die Domherren des Capitels. Ulrich Graf von Eppan. Adalbero und Berthold von Wangen.... Albrecht, der Schulitheiss von Bezen.....

Der Bischof Kriedrich von Trient schenkt dem für die armen Pilger neu gegründeten Spitale auf dem Ritten bei Lengmoos, mit Einwilligung des Grafen Albrecht von Tirot, das Kirchspiel S. Lucia auf dem Ritten, und setzt fest:

- Das Spital sammt der Kirche soll keiner andern Kirche oder Person unterworfen sein, und nur jährlich ein Pfund Weihrauch als Recognitions-Zins an die Domkirche in Trient entrichten.
  - 2. Die Vogtei gehört dem Bischofe.
- 3. Der Bischof kann einen un wurd igen Priester oder Bruder von dort entfernen; ausserdem bedarf es hiezu der Beistimmung der Klosterbrüder.
- 4. Weder die Vogtei noch sonst ein Gut'dieser Kirche darf veräussert oder zu Zwecken des Bischofs verwendet werden.

Hierauf schenken Wilhelm und sein Sohn gleichen Namens von Velthurns demselben Kloster drei Höfe: in Perinberg, Buchbach und Finsterbach auf dem Ritten; ferner einen Hof in Barbinn, einen Hof in Wippthal, und das Erträgniss von 40 Schott Käse vom Berge Facaset. Sollte der Bischof von Brixen die Schenkung des Hofes in Barbian, der sein Lehen ist, nicht bestätigen, so wollen die Geschenkgeber ein Gut von gleichem Werthe aus ihrem Allode dazu hergeben; und von an diesen Geschenken etwa Lehen des Grafen von Tirol ist, erklärt dieser letstere ebenfalls als dem Kloster oeschenkt.

CLXXI. Carta donacionis plebis de Riten hospitali de Retenone 1).

IN NOMINE SANCTE ET INDIVIDUE trinitatis. Anno a nativitate diii nostri Jesu Christi mill. CC. undecimo, indic. quarta decima, die nono intrante januario.

In Tridento, in choro ecclefie fancti Vigilii, pa-

In prefencia bonorum hominum, quorum nomina leguntur inferius.

blique dis Fridericus, divina miferacione fancte tridentine ceclefie episcopus, intuitu funmi omnipotentis
dei et quod deus fit memor ejus in tuba novifilma, et pro
remedio fuo anime et animarum omnium ejus fuccefforrum, scilicet episcoporum in episcopali dignitate venientium, et fpecialiter ad refeccionem pauperum per fratam
de Riten tranfuentium, per et et ejus fucceffores et cum
voluntate eciam dii Adelpreti, tirolenfis comitis, cum
libro uno, quom in fuis manibus tenebat, dedit hofipitali
in honore beate gloriofiffime: fancte Marie virginis et
fancti Johannis ewangelille in monte de Riten apud
Lingemos fundate tincepto, nominatim plebem de Riten,
scilicet ecclefiam fancte Lucie cum omnibus honoribus
et redditibus et decimacionibus et raccionibus et accionibus
et redditibus et accionibus et accionibus

integraliter illi ecclefie pertinentibus, falva racione prefbyteri Peregrini, dum vixcrit; taliter ut dictum hospitale deinceps fit mater et caput illius plebis de Riten in omnibus et per omnia, ut racio postulat. Placuit quoque ipfi dño episcopo atque in posteros per se et ejus succesfores firmiter observandum constituit, videlicet quod dictum hospitale cum omnibus honoribus et redditibus illi portinentibus fit liberum et nulli ecclefie vel perfone aliquo modo alineat, hoc excepto, quod reddat pro certitudine fubjeccionis et reverentie annualim in natali fci Vigilii fuper altare ecclefio fancti Vigilii libram unam incenfi, et quod dis episcopus fit defensor et advocatus illius hospitalis, et ut idem dis episcopus et ejus successores possint aliquem facerdotem vel confratrem in ipfo hospitali commorantem et non bene vel caste viventem removere et alium fubstituere; ita tamen, quod non possit predictum hospitale vel advocatiam alicui perpetuare vel aliquo modo alienare vel concedere nec eciam de redditibus hospitalis vel plebis in fuos ufus quicquam convertere; sed in alimoniam et utilitatem pauperum semper permaneat; ct quod liceat episcopo tridentino et ejus fuccessoribus, dictum hospitale honesto presbytero bene et caste viventi committere, fed non dare, et quamdiu dominum ferviverit et cafte et honeste vixerit, non liceat eum removere, nifi confratres hospitalis hoc postularent. Ita, quod semper hospitale fit subjectum episcopo tridentino, tam in temporalibus quam in spiritualibus, et sic per suprascriptum modum dictum hospitale ad honorem dei et beate sancte virginis Marie et fancti Johannis cwangelifte et ab fubstentacionem pauperum maneat liberum et ab omni vinculo fervitutis absolutum jure racionis occlefie reservato. Et precepit dus cpiscopus dño Conrado capellano, ut ex fua auctoritate dictum hospitale et confratres ibi servientes de suprascripta plebe tenutam inducat1).

<sup>1)</sup> Statt: ducat in tenutam

In continenti vero das Wilielmus de Velturno') et eius filius Wilielmus per fe et eorum heredes cum manu prenominati dñi Adelpreti, tirolenfis comitis, intuitu dei et remedio eorum animarum et pro abluendis eorum peccatis, cogitantes etiam dies antiquos et annos eternos in mente habentes, et credentes quoque, quod in inferno nulla est consolacio nec falus, que posit proficere ad falutem, ideo datum et investituram secerunt prenominati dni Wilielmus et ejus filius in venerabilem fuprafcriptum dum Fridericum, d.g. tridentine fedis episcopum, recipientem in vice et nomine sepedicti hospitalis et hominum infius hospitalis confratrum et congregacionis, de manfo uno, quem dicebant fe habere in Riten in loco de Perinberg, et de uno manfo, quem dicebant se habere in Puachpach, qui colitur per Wernardum, et de uno manfo, quem dicebant se habere in Finesterpach, et laboratur per Dietherichum Swekenarium, cum nemore et cultu et incultu et alluvione et pertinentiis et capulo, pafculo et racionibus et accionibus integraliter ficuti illis manfis fub firata ufque pertinentibus ad Finesterpach, et de uno manfo ejus fcodi ab episcopo prixinenfi, quem dicebant fe habere in Barbiano, qui colitur per Urfenem, et de monte Favazeti, quem dicebant esse de redditu annuatim XI, featarum cafei, et de uno manfo quem dicebant fe habere in Wibtal; eo modo, ut dictum hospitale et fratres ibi fervientes dictos manfos, ut fupra legitur, nominatos cum capulo, pafculo, cultu et incultu, et cum omnibus racionibus et accionibus illis manfis pertinentibus, et redditum prenominati montis juris proprietarii nomine habere et tenere debeant in perpetuum; ita quod dns Wilielmus vel ejus filius Wilielmus aut eorum heredes nullam advocatiam in suprascriptis bonis seu in hospitali ullo tempore habere debeant. Et promiserunt idem dus Wilielmus et

Veitherna, ein alies Geschiecht brixneriecher Ministerialen, die schon bei der von den Herren von Schlittera an das Kloster Georgenberg geschebenen Schenkung vom Jahre 1128 vorkommen. Siehe Kink 333.

eius filius per fe et corum heredes, dictos manfos et montem cum omnibus racionibus illis pertinentibus ab omni homine illi hospitali et fratribus ibi servientibus in omnibus et per omnia, ut racio postulat, legitime desensare; et quod facient') episcopum prixinensem investituram fuprascripti mansi de Barbiano in predictum hospitale confirmare, quando confratres hospitalis pecierint; et si düs episcopus nollet confirmare, promiferunt, de corum libero et expedito allodio dictum manfum de Barbiano reftaurare illi hofpitali, nulla racione contraveniente : et quod faciet uxorem fuam hanc dacionem fuprascriptarum rerum confirmare et ratam tenere in omnibus et per omnia, ut fapiens homo vel notarius precipiet. Et quicquid per ipfum dum Wilielmum tenetur per feudum de fuprafcriptis bonis a predicto comite tirolenfi, idem comes proprietatem illorum bonorum ipfi hospitali dedit, ut racio proprietatis postulat. Et sic idem dis Wilielmus et ejus filius dederunt diim Ottonem de Formiano ipfi dño episcopo, qui eum in vice dicti hospitalis de suprascriptis bonis tenutam inducat. Quia fic eorum bona voluntate fieri placuit.

Unde duo brevia unius tenoris scripta sunt.

Teftes lujus rei interfuerunt rogati et specialiter convocati: dis Turco, tridentine ecclesse decause, et dis Conradus capellanus, dis Gissoldus et dis Otto de Pao, et dis Zanebellus, et dis Marcus, et dis Perro, et dis Fedgescus, et dis Adums, canonici tridentini: et dis Fillencus et comes Odelricus de Epan, et Adelperius et Bertoldus de Wanga, et dis Henricus, judex tridentine curie; et Bertoldus Taranti 7, et Jacobus Blanzemanus, et presprete Peregrinus, et Ottobellus et Conradinus notarii, et Odolricus Pollus, et Macelinus, et Henricus de Pozall, et Henricus Zuwikerus, et Adelpretus

<sup>1)</sup> in der Urkunde: faciel. 2) Tarrant zu Tarrantsberg, Dornsberg, bei Meran, Ministerialen der ' Grafen von Tirol.

jufticiarius de Balzano, et dus Conradus de Balzano, et alii plures.

Ego Salomon, facri palacii notarius, rogatus interfui, et hoc inftrumentum, ut fupra legitur, scripsi.

(Fol. 86.)

#### 0.5

1211, 23. Jänner; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: Peter von Maloseo, Vicedom von Nonsthal. Adelbero von Wangen...

Der Bischof Friedrich bestätigt mehreren Leuten von Tujeno das ihnen schon vom Bischofe Altmann ertheilte Privilegium, vermöge welchen sie:

 kein fodrum noch arimannia zu zahlen . haben;

 nicht ausserhalb des Bisthums zu Lehen gegeben oder veräussert werden können, sondern

3. nur dem Bischofe selbst oder seinem Vicedom, nicht aber den Gastaldionen oder andern Ministerialen zu Recht stehen sollen.

Hingegen, wenn sie fremde Mügde aufnehmen, oder in eines andern Herrn Dienste treten, verlieren sie nicht nur dieses Privilegium, sondern auch alle ihre Güter.

CLXXIX. De privilegio indulto filiis Romani et Ropreto de Tulenno.

Anno d

ni mill. CCXI., indicc. XIV., X. kalendas februarii.

In civitate Tridenti, in stuba palatii episcopatus.

In prefencia: dāi Turconis, tridentini chori decani, Cuonradi prefbyteri, Warimberti et Girardi canonicorum, Petri de Malufco, Ananie vicedomini, Adelperonis de Wanga, Alberti de Sellano, et aliorum plurium.

Cum dis Fridericus venerabilis tridentinus episcopus quoddam publicum infrumentum de remiffione fodri et arimannie quondam ab episcopo Altemanno traditum in Ropretum, filium quondam Vitalis de Bonaldo, et Alexium, et Johannem nomine et vice fui et Bertoldi fratris cerum de Tullenno confirmasset, eisque pii amoris intuitu privilegium indulssifiet, quod nulli episcopo liceat, eos vel eorum heredes infeodare vel alio quovis modo extra casamdei alienare, sed infi perenniter ad manus episcopatus tantunque episcopo et vicedomino racionem sacionem s

Ego Ropretus etc. (Siehe Nr. 243). (Fel. 81.)

96.

1211, 6. Juli; vor dem Hause der Söhne Bernhards in Bozen. Gegenwärtige: Volland, der Probst von S. Michael. Adalbero und Bertold von Wangen. Nicolaus von Egna. . . Heinrich, Graf von Eppan. . .

Der Bischof Friedrich von Trient ersbietet sämmlichen Bürgern von Bozen ohne seine Erlaubniss in den Ritterstand zu treten, oder auch ein Haus an einen Ritter zu verkaufen, bei Strafe von 1000 Pfund.

LXXIII. Carta interdicti apud Bozanum, ne aliquis burgensis miles efficiatur, vel domum suam vendat alicui militi.

Hoc infrafcriptum est exemplum ex autentico re-

Anno a nativitate d\(\tilde{n}\) inoftri Jefu Christi mill. CCXI., indic. XIV., die VI. intrante julio.

In Balzano, ante domum filiorum quondam dii Bernardi.

In prefencia: dăi Wollandi prepofiti fei Michaelis, et dăi Adelperii '), et Nicolai de Egna, et dăi Bertoldi de Wanga, et Gotefalci de Winec, et dăi comitis Henrici de Pian, et aliorum.

 Adelperil, nămiich: de Wange, und nicht zu Egna zu heziehen: einen Adelperius de Egna gab es nie. Vergleiche Nr. 100 bei Seite 239.

Fontes etc. V.

Ego Salomon, facri palacii notarius rogatus interfui, et hanc cartam ex juffu dni episcopi feripfi.

Ego Ribaldus etc.

(Fal. 35.)

97. Brentonico. 1211, 24. April; in Trient.

Herr Brianus (von Castelbarco) trägt dem Bischofe Friedrich von Trient ein Grundstück bei Brentonico zu Lehen auf, und erhält die Erlaubniss, dortselbst ein gemauertes Haus zu bauen. Doch soll

1) Einz kurse, ganstich verwischte und anlesertiche Staite.

 Es ist zwaischaft, ob bier "miles" mit "Snidet" oder mit "Rittara-maan" übersetzt werden snil. Hormayr (Gesch. von Tirol II, S. 219) wählt in der Unberschrift zu dieser Urkunde die erstere Auslegung; dannoch wäre die letztere vorzaziehea. Schon in der Urkunde Nr. 39 gasebisht, uod awar gerade für Bozan, eine genaue Unterscheidung zwischen: miles (Rittar), burgensis (Bürger), and rusticus (Baoer). De nna hier ausdrücklich verbntan ist; ac horgeasia miles afficiatur; und daher diese beiden Begriffe einander wieder entgegengesctzt werden, so ist wohl zu vermuthen, dass es mit derselben Bedentung geschieht. - Zudem hedeutet "miles" in dar Bagal: Ritteramann, So bei Nr. 24, we die Rada ist von Vasalisa. "qui nomen babeat militis," so hei Nr. 122, wa es beisst: "nec episcopa nec alicul militi licest etc.," und an vialen andern Orteo. Ueberdies bedeutete, im zweiten Sinne, miles nicht eines Soidalen schiechtweg, sondera einen Beitersmann. An mebreren Ortan (Nr. 116 atc.) kommt vor: . . . episcopo licest posere la co castra milites vel pedites, - Was ware wohl får ain Grued gewegen, dass eln Bozner garada kein Reltersmann werden, oder seio Haus eloem solchea nicht verksufea sollte? - Frägt man aber nach der Ursache diess Verbotes für den Pall, ale miles "Rittersmann" bedeutat, so mag auf die Urk. des Tricat. Arch. CV, 1 verwiesen werden, aus walcher hervargeht, dass die Adeligen en maachen Orten und von

meachen Abgaben, oamentlich voa den Zinsen von Häusera, und dar nech Fenerherden umgelegten collecta fral waren, (Siebe die Vorarinaerung aur III. Abthallung, Ann. e) — Durch alae solahe Varänderung in der Eigenschaft eines Hausetgeutbünger wärenien dem Bischefe ein Schadan zugegangan. dasselbe dem Bischofe für seine Hündel (negocia) stets geößflet sein, auch sold der Neubelehnt eine mit diesem Hunse gegen den Bischof oder die Seinen etwas Feindseliges unternehmen, widrigeafalls er innerhalb eines Jahres daßir Rede stehen, und wenn er unch dies verweigert, das Huns am den Bischof verlieren soll. — Ferner muss er Castel Leoen niederreisen.

CXVII. Carta domus de Brestonico 1).

Anno dăi mill. ducent. XI., indice. XIV., die dominico VII. exeunte aprile.

In Tridento, in camera turris dai episcopi.

Prefentibus: dño Turcone decano, dño Perrone, dño Fedrico prepofito, et dño Gerardo, canonicis; dño Nicolao de Egna, Petarino, Montenario, Federico de Civizano, Enrico de Breguz, et aliis.

Ibique das Brianus2) locum unum, quem fuum feodum effe dicebat, in quo propoluerat edificare domum unam muratam, apud ecclefiam Brentonici, in hora 3) naludis in eadem villa Brentonici, refutavit illum 1) locum in dam Fridericum, d. g. tridentine ecclefie episcopum vice et nomine episcopatus Tridenti, et idem dis episcopus investivit eum dam Brianum de illo ad rectum feodum. quemadmodum illum investiverat de aliis suis feodis, quos detinet a cafadei fei Vigilii; et dedit ei idem dis episcopus plenam licenciam edificandi ibi domum muratam; et dedit ei Federicum de Civizano, qui fua auctoritate ducat illum in tenutam. Et ibidem das Brianus a modo in antea debet illam domum tenere in feodum a cafadei fei Vigilii, et aperta esse debet dicto dño episcopo et omnibus suis pro omnibus suis negociis; et non debet cum illa domo, ipfe nec ejus heredes, offendere diio

<sup>1)</sup> Abgedruckt bei Bonelli II, 529.

<sup>2)</sup> de Castelbarco, wie weiter unten zu seben ist. Siehe auch die Urkunde Nr. 62.

<sup>3)</sup> Hora eder contrata ist so viel als: Abtheilung, Viertet eines bewohnten Ortes oder einer ganzen Gegend.

<sup>4)</sup> In der Urkunde: Illud.

episcopo acc contra em elfe, neque canonicis, neque eorum hominibus, neque hominibus dii episcopi; quod fi faceret, infra annum de illa offenfione vel offenfionibus eis racionem facere debte coram jam dicto dito episcopo; quod fi facere vetaverit, et ita non adimpleverit, dictus dis Brianus de Cafrobarco ab omni jure fuo illius domus cadat et cadere debte, et in episcopatum aperiatur et veniat. Infuper idem Brianus promifit, quod quando edificabit jam dictam domum, quod deftruet et deftrui faciat domum fuam muratam de caftro Leone'); et ita ad endere et obfervare promifit.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 59.)

## Tenno.

1211, 8. Juli; im Pfarrhause der Marienkirche zu Keller. Gegenwärtige : Heinrich von Liechtenstein..... Ulrich von Sarnthein.....

Graf Ulrich von Eppan für sich und seinen Sohn Berthold übergibt dem Bischofe Friedrich von Trient seinen Antheil an dem Schlosse Tenno, sowie alle seine Lehen in dem Bezirke der Ortschaft Tenno.

Der Bischof hingegen gibt dem Grafen:

 Die Belehnung auf 33 Güllen Oel in Magnano, von denen der Graf jedoch 3 dem Kloster in S. Michael abtritt, und

 bedingungsweise auch drei weitere Gülten Oel, die aus Riva bezogen werden;

3. ein Grundstück in Missian, und 4 Joch Acker in Valmolina sammt dem Walde;

4. bedingungsweise 2 Höfe in Tramin oder den Wart-Hof in Valmolina.

CLXI. Carta de castro Tenni®).

Anno a nativitate dăi nostri Jesu Christi mill. CCXI., indic. XIV., die VIII. intrante julio.

<sup>1)</sup> Auch "Castellione" genannt, Im Lägorthale zwiechen Mori und Brentenico gelegen. 2) im Tricain. Arch. bel LXII, 2; siehe auch Nr. 87, 100,

lu loco de Kelr¹) in canonica domo ecclefie fancte Marie plebis de Kelr.

In prefencia: dni Adelperii de Wanga et dni Bertoldi ejus fratris, et diii Pillonki, plebani de Sarentena, et dni Federici de Prueberg, et dni Henrici de Liachtenflain, et diii Henrici de Pozal, et dni Gothefalei Gehenarii, et Odelrici de Sarentena, et Muzonis, et Petarini de Tridento, et dni Rembreti et dni Conradi fratrum de Balzano, fiscaliter ad hoc rogatorum teftium.

Ibique comes Odelricus2) cum filio fuo Bertoldo refignavit ac refutavit in venerabilem dnm Federicum, d. g. tridentine fedis episcopum, recipientem per fe et ejus fuccesfores in episcopali dignitate venientes, et tridentinum episcopatum, totam fuam partem caftri de Ten cum omnibus honoribus et racionibus et accionibus, illi fue parti caftri pertinentibus, et totum illud feudum, quod idem comes habet et tenet per rectum feudum ab ipfo episcopo et ab episcopatu in loco et pertinencia de Ten, feudatum et non infeodatum rufticis vel aliis perfonis. excepto feudo infeudato ripenfibus vel militibus et plebano de Ten ab ipfo comite vel a fuo patre, cum omnibus racionibus et accionibus illi feudo et redditibus pertinentibus; taliter, ut idem düs episcopus et ejus successores et tridentinus episcopatus dictem partem caftri et totum illud feodum, ut fupra legitur, refignatum deinceps habere debeant fine infins comitis einsque heredum contradiccione. Pro qua vero dicti feodi refignacione idem dis episcopus per se et ejus su ccessores jure recti feudi investivit eundem comitem Odelricum de XXXIII galetis boni et puri olei ad rectam galetam Magnani, percipiendis annuatim in prima die post festum beate purificacionis fancte Marie

<sup>1)</sup> Keller - Gries bel Bozen, siche Nr. 39.

<sup>2)</sup> Nämlich de Eppan, was schon daraus hervorgeht, dass welter unten Seite 231 von dem castrum de Eppan die Rede ist; überdies beweist dies vellkommen die Urkunde Nr. 126

in loco Magnani1) ad canevam dñi episcopi, dando2) manducare et bibere nunciis et equis veniontibus pro oleo. scilicet IV equis, et fi in statuta die oleum non dabitur, nuncii comitis tres dies post statutam diem pro oleo percipiendo ad expensas episcopi expectent. Et specialiter idem das episcopus investivit ipfum comitem ad rectum feudum eciam de tribus galetis olei, quas dicebat, heredes quondam Martini de Furno de Ripa de jure dare debere; taliter eum investivit de illis tribus galetis olei, quod fi dis episcopus de jure convinceret illas tres galetas, quod ille fint rectum feudum ipfius comitis; fin autem non convincuerit, non teneatur eas restituere. Relique vero XXXIII galete olei folvantur, ut dictum eft, fcilicet XXX galetas ipfi comiti et III galete3) ecclefie fancti Michaelis pro judicamento 1) ipfius comitis. Pro quibus XXXIII galetis, ut fupra legitur, daudis idem comes et ejus heredes per investituram ipfius dūi episcopi ibi factam debeat fe tenere fuper omnia bona infius diii episcopi et episcopatus, que habet in Magnano et in ejus pertinencia, ficuti pertinont ad canevam diii episcopi in Magnano habente. Si vero d\u00eds episcopus non dederit et non folverit fuprafcriptas XXXIII galetas olei, ut dictum eft, tunc comes Odelricus et eius heredes per inveflituram dii episcopi per rectum feudum ibi factam debeat habere per rectum feudum duos manfos juris tridentini episcopatus jacentes in Vatena5); primus colitur per Conradum Mairum, fecundus per 6) . . . . . . ; tali tenore, quod, quandocunque dus eniscopus vel eius nuncius fuperfederit, quod illas XXXIII galetas olei non folverit, tunc idem comes vol ejus nuncius illud idem

<sup>1)</sup> Siehe Nr. 136, wo rücksichtlich der Abfassung dieser 33 Gölten Gei eine Aunderung getroffen wird.

<sup>2) &</sup>quot;dande," nämlich comes, eine italienische Satzfügung.

<sup>3)</sup> In der Urknnde: galetas.

<sup>4)</sup> D. h.: su seinom Seelenheil (pro anima judicare). 5) Pfatten, Im Bezirke von Kaltern.

<sup>6)</sup> Der Eigenname fehlt.

<sup>0, 200 100</sup> 

laboratoribus illorum duorum manfium debeat denunciare, et illas XXXIII galetas olei ab eis exigere. Facta denunciacione, fi laboratores manfium illas XXXIII gatetas olei non folverint, et in castro de Epan non prefentaverint, tunc idem comes, vel ejus heredes, debeat fe intromittere de fuprafcriptis duobus manfis, et illos cum omnibus racionibus et honoribus et pertinenciis, illis manfis pertinentibus, jure recti feudi ab info dão episcopo et eius successoribus habere et tenere debeat, donec idem das episcopus vel eius nuncius aut eius fuccessores dederint et folverint fuprascriptas XXXIII galetas olei, ut fupra legitur, et quamdiu oleum dabitur, idem comes nullum jus in fuprascriptis duobus mansis habere debeat; ita, quod laboratores manfium facta eis fuprafcripta denunciacione deinde infra tres dies fuprafcriptas XXXIII galetas elei in castro de Epan presentare teneantur, et fi non prefentaverint, comes habeat illos tres manfos ad rectum feudum, ut dictum eft. Insuper quoque idem das enisconus per se et eius successores iure recti feudi investivit ipsum comitem Odelricum de tota illa terra, ficut fuit quondam dui Withemarii, jacente in loco de Missane, et de quatuor jugeribus terre aratoriis et de nemore in Valmolina, pertinente ad fcariam de domo, filicet de nemore fuper illa jugera ufque ad viam, et ufque ad casam Maire de domo, cultu et incultu, in omnibus et per omnia, ficuti in prefencia dăi Adelperii, et dăi Ottonis de Formiano, et dii Muzonis, et Henrici de Pozal, et Martini gastaldionis, et Conradi Mairi, et Mangensi de Ried illi comiti confignatum erat, ut dicebatur, (ad) habendam dictam terram, que suit suprascripti dni Withemarii, et dicta IV jugera et nemus cum cultu et incultu, cum omnibus racionibus et accionibus illis pertinentibus, ficuti ei confignatum erat in omnibus, ut racio recti feudi poftulat. Itidem vero idem das episcopus jure recti feudi inveftivit eundem comitem Odelricum de duobus manfis iure tridentini episcopatus, quos dicebat fe habere in

Tremeno, primus colitur per Widonem, fecundus per Lantrinum; tali pacto eum investivit de suprascriptis duobus manfis de Tremeno, videlicet quod, fi das episcopus vel eius fuccessores infra presentem annum luerit et ab omni persona expedierit mansum de Wart, sicut fuit quondam Liuthefredi de Valmolina, et infi comiti per rectum feudum dederit et investiverit, quod infe comes vel ejus heredes nullum jus in fuprafcriptis duobus manfis de Tremeno habere debeat. Sin autem das episcopus hoc non fecerit, tunc idem comes debeat fe intromittere de illis duobus manfis, et illos locandi et in fua poteftate habendi liberam habeat facultatem, percipiendo omni anno de ufufructu illorum duorum maufium de redditu octo carratas boni vini et exenia 1) et fervicia et locacionem: fuperfluum vero dão episcopo tridentiao expectet; et fi deficeret de rectu octo caratarum vini, das Petarinus promifit fuplere: et fic idem comes dictas VIII caratas vini et exenia et fervicia et locacionem de redditu fuprafcriptorum duorum manfium de Tremeno per rectum feudum ab info dño eniscono habere et tenere debeat. Et quando dictus dis episcopus vel ejus fuccessores lucrit et expedierit dictum manfum de Wart, ficut fuit Liuthefredi de Valmolina, et ipfi comiti et eius heredibus per rectum feudum dederit, tunc idem comes vel ejus heredes teneantur refignare omnes fuas raciones habentes in illis duobus manfis de Tremeno episcopo tridentino, ut racio refignacionis postulat. Et promist idem das episcopus, dictum feudum in omnibus et per omnia, ut fupra legitur datum et infeodatum, ut racio poftulat, ab omni homine legitime defensare. Si autem dns episcopus de jure convincuerit fuprafcriptas tres galetas olei ab heredibus Martini de Furno, teneatur dare eas dicto comiti ad eandem racionem et tenorem, ficut fupra legitur de fuprafcriptis XXXIII galetis, nulla ra-

<sup>1)</sup> Siehe S. 150, Anm. 3.

cione vel occafione contraveniente. Et fic idem dñs episcopus dedit ei comiti dñm Petarinum ad dandam tenutam fuprafcripti feudi in omnibus et per omnia, ut fupra legitur. Quia fic inter fe convenere.

Unde duo brevia unius tenoris feripta funt. Ego Salomon, facri palacii notarius, rogatus interfui et hanc cartam, ut fupra legitur, feripfi.

# 99.

a) 1211, 8. August; im bischöflichen Palaste zu Trient.

Der Bischof Friedrich von Trient, die Herren Johann, Heinrich und Albrecht von Pergine, und Peter von Malosco treffen folgendes Uebereinkommen:

Es soll die Anhöhe von Tamazolo im Nonsthale nach vier Theilen getheilt werden, wovon ein Theil dem Bischofe nach seiner Wahl, der zweite Theil dem Peter von Malosco, der dritte dem Johann von Pergine, der vierte dem Albrecht und Heinrich von Pergine zufällt. Jeder dieser Vier kann auf seinem Antheile ein Schloss bauen; in allen Nöthen sollen sie sich gegenseitig unterstützen; die Erträgnisse von der Kriminalverichtsbarkeit und der Mauth sollen gleich getheilt werden; doch kann jeder auf seinem Theile eigene Steuern, Zinse und Dienste festsetzen; die Schlosswächter sollen mit Zustimmung Aller bestellt werden; alle Jahre wechselt ein Antheil in der Oberhoheit über die andern, und mit dem Bischofe wird hiebei angefangen, und wer zur Zeit diese Oberhoheit hat, schlichtet die Streitigkeiten, die etwa unter ihnen selbst ausbrechen könnten. Mag auch über einen von ihnen die Acht ausgesprochen worden sein, so ist er doch auf diesem seinem Antheile und Schlosse sicher: die Söhne des Geächteten behalten ihre Lehen und Allode ebenso, als wenn der Vater nicht geächtet worden wäre.

Nar die Erfällung dieser Bedingungen setzen der Bischof einerseits, und die andern Herren andererseits 1000 Mark Silber zum Pfande.

#### b) 1211, 11. August.

Albrecht von Pergine, bisher abwesend, tritt obigem Vertrage bei; zugleich erneuern Alle nochmals dies Vebereinkommen und setzen feet, dass, venn einer aus ihnen etwas von seinem Antheile verkaufen wallte, er es vorerst seinen Genossen zum Kaufe anbieten soll.

CX. Carta caftri de Tamasolo plebie e. Sisinii vallis Aguanie.

Anno dii mill. ducent. undecimo, indicc. XIV., die lune VIII. intrante augusto.

In superiori palacio episcopatus, in camera dñi episcopi.

Prefentibus: dño Bertoldo vicedomino, dño Nicolao de Egna, Odolrico Benedicti, Riprandino Zanolini, et non aliis.

Ibique doffum unum, quod appellatur Tamazolum, in partibus Ananie, in plebatu de fancto Sifinio, cum tota fua pertinencia, quod esse dicebatur diiorum de Perzine, videlicet et dñi Johannis, et dñi Enrici, et dñi Adelpreti, atque dui Petri de Malufco, prefati dăi ibidem fecernat ex eo doffo cum toto terratorio ad eum pertinente quatuor colonellos. videlicet unum colonellum dño Johanni de Perzino, secundum dão Petro de Malusco, tercium dão Adelpreto et dão Enrico; quartum vero dão episcopo concesserunt et dederunt et ad prefens ei tradiderunt vice et nomine episcopatus, dividendo suprascripti dai summitatem illius dosti in quatuor partes, una quarum debet effe dăi episcopi nomine episcopatus, quameunque voluerit fibi eligere et tenere cum quarta parte tocius castellaris illius castri, ficut hic inferius legitur; et ita per allodium et expeditum proprium in eum dom episcopum nomine cafadei fei Vigilii dacionem et investituram fecerunt suprascripti dii omnes;

tali quidem tenore et pacto inter eos habito et promiffo, quod das episcopus debeat in illo edificare et facere palacium et turrim, fi voluerit, fuper fuam partem, et alii dāi fuprafcripti fuper eorum partes fimiliter edificare debeant turres et domos ad eorum voluntatem. Ita tamen, and infect corum beredes et homines omnes debent in eo castro esse securi1) in avere2) et personis eorum, et apertum esse debet eis omnibus et eorum hominibus et heredibus femper, tam pro pace quam pro werra, et generaliter pro omnibus eorum negociis. Diis vero episcopus nec ejus fuccessores nec aliquis pro eis nullam violenciam nullumque inpedimentum de jam dicto caftro debeat eis inferre nec facere infis nec eorum heredibus nec ipfi ei, insuper wardam ipfius alicui prestare nec aliquo modo concedere, nifi de eorum fociorum voluntate et confilio : neque debeat aliquis episcopus eum infeodare, neque extra cafadei alienare, neque dare, neque obligare; quod fi fieret, non valeat nec teneatur, fed ipfo jure in fuprafcriptis duis et eorum heredibus per rectum feodum revertatur. Infuper, fi caftrum illud per prodicionem vel per aliam aliquam occasionem auferretur3), dis episcopus teneatur, qui pro tempore fuerit, eum recuperare, et ipfi cum fimili modo. Insuper presatus das episcopus promifit eis omnibus, et debeat tantum femel in anno hospitiari in eo castro pro jure ducatus sui, videlicet et homines dictorum duorum, quos ibi habuerint fine fraude. Item fi villa vel burgum ibi edificabitur apud vel contra dictum castrum, das vero episcopus dominium illius habere debet pro jure ducatus fui; et terratorium, fuper quo edificabitur, debeat dividi in quatuor partes, videlicet unicuique colonello fuam partem, et habitatores cujuscunque colonelli fubjaceant dno fuo, cujus illud colonellum fuerit, de collecta, ficto, et omnibus

<sup>1)</sup> In der Urkunde: "secures."

<sup>2) &</sup>quot;avere," ein italienischer Ausdruck für: Hab' und Gut.

<sup>3)</sup> In der Urkunde: auffereretur.

aliis ferviciis, preter de dominio, quod pertineat episcopo pro ducatu. Et diffrictus illius terre tocius, bannum tam maleficorum quam alia, et muta five de mercato, fi edificaretur ibi, et omnia, que inde extraherentur, debeant dividi in quatuor partes, videlicet unicuique colonello fuam, excepto de collecta, de qua unusquisque colonellus habeat fuam. Infuper unusquisque colonellus tencatur, fuprascriptum castrum waitare, partem fibi adtinentem, videlicet homines fui 1) quos ibi habuerint; et fi precibus, amore vel alio modo potuerint alios homines habere ad dictas waitas faciendas, debent comuniter facere waitare jam dictum locum. Item, fi aliquis ex eis vel eorum heredibus per aliquam offenfionem vel aliqua occasione fuerint banniti, jam dictum caftrum nihilominus debeat eis effe apertum, et bona, que habuerint in eo castro, non debeant eis esse vetata. Et quod de cetero aliquis illorum non debeat recipere in eo aliquem inimicum dictorum diorum; quod fi fine fraudo reciperet vel reciperetur, cicius, quam sciverit, licencietur; et ita inter fe promiferunt adtendere et observare. Insuper ibidem dns episcopus ad rectum feodum et jure et nomine recti feodi inveflivit jam dictos dños de bonis episcopatus et super bonis episcopatus valentibus mille marcis argenti, ubicunque voluerint se tenere, fi per totum omnia suprascripta et infrascripta non adtenderit et observaverit, quam penam predictam eis folvere teneatur, ficuti unicuique colonello adtinet : et pena prestita nihilominus omnia suprascripta et infrascripta omni tempore observare teneatur, videlicet, quod illud in feodum habeant a cafadei fci Vigilii, et per eos manifestavit possidere. Preterea vero Johannes, Henricus, Adelpretus, et Petrus de Malufco fimili modo per allodium investiverunt jam dictum dnm episcopum, nomine episcopatus, de eorum allodiis et super eorum

in der Urkunde: "homines euce," was mit Rücksicht auf den darauf folgenden Satz unrichtig ist, es müssle denn helesen: "per homines suos."

allodiis valentibus mille marcis argenti, ubicunque accipere vel fe tenere voluerit, fi contra fupraferipta vel infrafcripta aliquo tempore venerint, quod illud fit allodium episcopatus et nihilominus suprascriptum et infrafcriptum pactum observare perpetuo teneantur. Insuper, fi offenfio aliqua evenerit, vel difcordia inter fuprafcriptos dños, vel alios eorum homines, habitatores ibi, ille, qui pro tempore fuerit major et das ibi, teneatur inter eos racionem facere de illa offentione vel offentionibus fecundum racionem vel bonum pactum. Et quilibet colonellus habeat dominium fui anni, et fit dñs omnium in illo fuo anno, ad faciendum et obfervandum omnia suprascripta; ita tamen, quod das episcopus semper habeat principium et dominium fui anni primum. Infuper, fi contigerit, aliquis dictorum diforum werram cum difo episcopo vel cum aliis habere'), ille cum omnibus fuis fit fecurus in avero et perfonis in eo caftro, tam a dño episcopo quam ab aliis omnibus, in toto illo plebatu. Et fi aliquis illorum fuerit bannitus pro aliqua offenfione, tamen fit fecurus in toto illo plebatu in perfona et avero ab eo dño episcopo et a suprascriptis dñis et ab eorum hominibus. Infuper, fi alicui illorum dñorum abjudicatum fuerit feodum vel allodium per jam dictum dim episcopum vel per ejus successorem; debeat ille cum omnibus bonis fuis, que habet in illo plebatu et caftro, fecurus effe, et heredes illius banniti etiam, et jam dictum caftrum non amittant propterea, nec bona, que in illo plebatu haberent, et ita illam fuam partem castri possideant et aliarum rerum, que in illo plebatu habent, quemadmodum eorum pater non fuiffet bannitus, et feodum et allodium. Simili modo das episcopus cum omnibus fuis debeat effe fecurus in toto illo plebatu et caftro. Portenarius vero caftri debeat effe comunis illorum quatuor, et waitas equaliter debeant habere in illo: fed dns episcopus unam waitam plus aliis habere debet.

<sup>1)</sup> Sollte heissen: \_qued aliquis, .. haberet."

In fuprascripto quoque mense, in superiori palacio episcopatus, die jovis XI. intrante; in prefencia: dni vicedomini, dni Turconis devani, et dni Federici prepofiti, et Riprandini, Otolini, Galvagni, Ibique dns Adelpretus de Perzen laudavit et confirmavit omnia fupraferipta in integrum, ficuti superius continetur, et ratum habere per fe et per fuos heredes omni tempore promifit. et investituram et obligacionem in eum dnm episcopum fecit, et ab co recepit, ut alii per se secerant et receperant, et promiferant, et obligaverant, in totum et per totum. Unde ibidem omnes suprascripti, videlicet: das eniscopus, et dis Johannes, et dis Adelpretus, et dis Enricus, et das Petrus de Malufco, iterum pactum inter fe constituerunt, fecerunt, et promiserunt, quod, fi in aliquo tempore aliquis illorum dñorum vel fuorum heredum vellet vendere partem fuam jam dicti caftri, quod teneantur vendere et dare inter se et castellanis illius caftri, fi emere voluerint, pro tanto precio, quantum et ab ahis habere potuerint, et non aliis; et hoc infra duos menses, postquam eis denunciaverit; exinde vendat, eur voluerit, fi ipfi infra illos duos menfes nollent emere; et emtor vel emtores teneantur illas easdem fecuritates facere caftro et ahis dñis, ut funra legitur. Quod fi non faceret, non valeat vendicio, nee emtio teneatur; quia fic inter fe convenerunt. Et plura instrumenta me feribere infferunt.

Ego Ercetus etc.

(Fel. 55.)

#### 100. Tenno.

1211, 36. October; in einem Anger zu Tenno. Gegenwärtige: Adalbero und Berthold von Wangen. Nicelaus von Egua.....

Mohrere Männer von Tenno, im Namen der ganzen Gemeinde schwören dem Bischofe Friedrich von Trient, dass alle Leute von Tenno, welche ätter als 14 Jahre und jahrer als 60 Jahre sind, gehalten sein sollen, dem Bischofe das Schloss Tenno zu häten und zu bewachen. Innerhalb 14 Tagen noll jeder einzelne derselben diesen Schwur f
är sich leisten, und wer sich dessen weigert, ist f
är eine jedenmalige Weigerung in eine Pön vom 20 Soldi verfallen. Daf
är wird der Bischof jene, welche zum Burgfrieden von Tenno gehören und diese Dienste leisten, in seinen besondern Schutz nehmen, und dies auch seinen Boten und Gastaldinnen auftragen.

XXIV. Item carta de fidelitate et waita caftri Tenni 1).

Anno dūi. MCC. undecimo, indic. XIV., die fecundo exeunte octubri.

la villa de Tenno, in broillo prefbyterorum plebis de Tenno.

Prefentibus: dio Adelperio de Wanga, et dio Bertoldo, ejus fratre, dio Nicolao de Engan, dio Petarino, dia Mnúne de Dorfo, dio Riprandino, et dio Pafquallo fratribus, dio Enrico, dio Jacobo judicibus, dio Pelegrino de Porta, dio Alberto de Stenego, dio Alberto Sejani, dio Adelpreto et dio Riprandino de Madrucio fratribus, et aliis.

Bique coram dio Federico, dei gracia tridentino episcope, Vital Malvesadus, et Curtus, et Johannse de Ncârudo de Paflarivei, et Gerardus, et Nigrellus, et Pelegrinus, et Vianus de Alturio de Gavazo, Vivianus et Morandus de Infraporto, et Otobonus, et Maurus, et Galicianus de Pranzo, et Petrus, et Vedutus de Veduto, Johannes et Calvetus de Calvarolla, et Bovolchinus, et Bertholdus de Canello, et Martinus, qui omnes fupraferipti de plebatu Tenni et de comuni conflio et confenit et voluntate atque parabola comunitatis plebis de Tenno et bominum ejusdem plebatici pro fe et illa comunitatis et hominum ejusdem plebatici are di lius comunitatis et hominum ejusdem plebatici af fancta dei euuangelia juraverunt fădelitatem caftor de Tenno, et illud caftrum cuflodire et

<sup>1)</sup> Siehe die Urkunde Nr. 98.

waitas facere et falvare et omnis homo a LX annis inferius et a XIV annis fuperius, in perpetuum fuprafcripto dño episcopo et ejus fuccessoribus, et confilium et adjutorium dare nunciis et castellanis dăi episcopi et ejus successorum, qui pro tempore ibi erunt pro episcopo tridentino, fi eis necesse fuerit. Et dictum castrum apertum debet esse hominibus dicti plebatici castelantibus in illo castro per pacem et per werram et waitas facientibus. Et in facramento addiderunt, quod facient hinc ad XV dies omnes homines 1) a LX annis inferius et a XIV annis fuperius illud idem facramentum facere et jurare, fecundum quod infi per fe fecerant; et quis jurare noluerit, emendet dno episcopo XX folidos denar. veronenf. pro unaquaque vice, quod liber representatus2) fuerit et non juraverit. Et presatus das episcopus promifit per fe et fuos fuccesfores, quod bona fide fine fraude falvabit et manutenebit omnes homines illius plebatici in castellando et waitas faciendo in dicto caftro per pacem et per werram; et quod faciet fuos nuncios vel gastaldiones, qui pro tempore ibi steterint pro dño episcopo tridentino, jurare et promittere falvamentum caftri et hominum illius plebatici in avero et personis, qui incastellabunt ibidem et waitas secerint. Et duo brevia in uno tenore scripta funt.

Ego Johannes, facri palacii notarius, interfui et hoe fcripfi. (Fel. 13.)

## 101.

## 1211, 24. November; in Valor.

Jakob von Borzaga fordert mehrere Partheien auf, in bestimmter Zeitfrist vor dem Bischofe Friedrich in Trient zu erscheinen.

In der Urkonde: omnis bome; jedenfalls müsste es beissen: omnem hominem.
 lo der Urkunde librum representatum. — Liber ist das Evangelien-

Io der Urkunde librum representatum. — Liber ist das Evangellenbuch, auf weiches der Schwur geleistet wurds.

XCI. Anno dui MCCXI., indic. XIV., die VII. exeunte novembri.

In Valerio 1).

In prefencia: Purcardi de Setauro, Bonainfegne, Aichiboni, Pifarolle testium.

Ibique Jacobus de Borzaga, qui dicebat, fe effeaturem dii Federici, d. g. tridentini episcopi, precepit Rainaldo de Persino, ut det ei C libras veronenf. vice ipfus dii episcopi; fimiliter precepit ei, ut fit quarta die poß cotavam epifanie coram dicto dine episcopo auditurus et facturus, tanquam dictus dine episcopus dicerus fective, tanquam disti, quod ipfe et eips fideles effent in hannum ipfus dii episcopi. Et ibi incontinenti dictus Jacobus eodem modo precepit Zanello, quod ad quartum diem fit ad terminum dictum, et Badillo et Pizolo, cum duobus aliis pro fuo conflio, fit ad dictum terminum, ubi dictus Rainaldus fuerit.

(Folgen noch mehrere solche Vorladungen, die aber, da die Urkunde verwischt ist, beinahe ganz unleserlich sind.)

102.

1211, 27. December; bei Strazzo.

Frau Adelheid, Tochter Heinrichs von Menzano, bestellt ihren Gemahl, Ludwig von Strazzo, als ihren Bevollmächtigten, um über all ihr Eigenthum im Bisthume Trient in ihrem Namen zu verfügen.

(Ohne Nro.) Exemplum ex autentico velevatum 2).

Anno düi mill. ducent. XI., indict. XIV., die lune V. excunte decembri.

In prefentia: Ardwini de Strafho, Hardmanni militis, Walvonis de Menzano, Landi, et aliorum.

Diia Adeleita, filia quondam Henrici de Menzano, conflituit diim Lodowic de Strafho, maritum fium, procuratorem fuum fuper omni proprietate et familia fua.

<sup>1)</sup> Valör im Nonsthale, 2) Siehe die Urkunde Nr. 93,

Fontes etc. V.

quam habet in episcopatu tridentino, vel alibi ubicunque fit, ad donandum, vendendum, vel quidquid fibi placuerit, faciendum; et quidquid predictus Lodowicus, dis et maritus fuus, modo fecerit, ratum habet et firmum.

Actum apud Strafho, ultra pontem in curia interiori, ante flupam.

Ego Laurencius, invictiffimi rom. imperatoris Ottonis notarius, interfui, vidi et audivi et rogatus scripsi.

Anno dūi mill. ducent. XV., indict. tercia, die veneris II. intr. januario.

Ego Ercetus etc.

103.

(Fel. 7.)

#### Beseno.

## 1212, 30. März; im bischöflichen Palaste zu Trient.

Der Bischof Friedrich von Trient bestellt den Notar Pelegrin als seinen Vollmachträger, damit er den Herra Ludwig von Strazzo vermöge, zu bewirken, dass seine Gemathlin Adelheid und deren Schwester Maria von Fossalta, und die Töchter Konrads von Menzano den von ihm vollzogenen Verkauf des Schlosses und der Mähle von Bescho besteltigen. XC. Carts de Basino.

Anno d\(\tilde{\text{l}}\) indiccione XV., die fecundo exeunte marcio.

In Tridento, in palacio episcopatus, in camera dii episcopi.

Prefentibus: dão decano, dão Enrico capelano, Contolino, et aliis.

bique dia Federicus, d. g. tridentinus episcopus, fecit et conflituit Pelegrinum notarium prefentem fuum nuncium et procuratorem nominatim in petendo et recipiendo vice et nomino predicti dii episcopi a dino Ledoigo de Strafo, ut faciat fuam tuorem diam Adeleitam et fuam cognatam diam Sofiam de Folfalta, et filias quondam dii Conradi de Menzano laudare et confirmare vendicionem,

quam iple dis Ledoigus fecerat in fupraferipto dio episcopo Federico tridentino '), de caftro Befani et molendini apud caftrum illud et in toto illo, quod in cartie cjuadem dii episcopi continetur. Et totum, quod ille Pelegrinus in his fecerit; vel fi ille diis Ledoigus alias vendiciones facere vellet vel fupraferipte die recipientes, vice predicti dii episcopi; prefatus diis episcopus totum firmum et ratum habere promifit, et eciam, fi alius notarius alium non inveniret, qui faceret infirumenta, quod dictus Pelegrinus ipfemet facia infirumenta ').

Ego Johannes, facri palacii notarius, interfui et hoc feripfi.

(Fel. 44.)

#### 104.

1212, 11. März; in Trient. Gegenwärtige: ... Warimbert von Thun ....

Der Bischof Friedrich von Trient belehnt den Ulrich von Nomi mit dem Rechte, an der Etseh bei Nomi eine Mühle zu bauen, jedoch unschädlich für die dortigen Flosse und Schiffe und für den Uebergang über den Fluss.

CXVI, Carta concordii inter episcopum et Ulricum de Nomio super facto molendini, quod est situm super Aticem.

Anno d\(\tilde{n}\) inill. ducent. XII., indicc. XV.\(^3\)), die dominico XI. intrante marcio.

In Tridento, in camera turris dīii episcopi.

Prefentibus: dño Nicolao de Egna, Federico de Civizano, dño Enrico et Jacobo de Calavena, caufidicis; Uberto de Eno, Warimberto de Tono, Arnoldo de Mezo, et dño prepofito augenfi, et aliis.

bique d\(\tilde{n}\)s Fridericus, d. g. f\(\tilde{c}\) tridentine ecclefie cpiscopus, in rectum feodum investivit Odolricum, filium quondam Petri de Nomio, de uno stallo in flumine Atefis

<sup>1)</sup> Siehe Nr. 93.

<sup>2)</sup> Weil er namlich auch schon als Vollmachlträger fungirte.

In der Urkunde heisst es irrig: Indiccioue XII.; wahrscheinlich ist dem Notar die Jahreszahl (1212) abermals in die Peder gehammen.

a parte verfus Numium ad molendinum ibi edificandum et confiruendum, ubicunque congruum fibi fuerit ab illa parte; ita tamen, quod illud edificium non noceat nee nocere debeat ratibus vel navibus, neque euntibus per ipfum flumen, nee campanie!) Avolani nocere debeat. Si vero alicui vel aliquibus perfonis per ipfum molendinum vel occafione ipfus molendini damnum fieret vel incommodum, idem Odoricus racionem coram dio episcopo facere debet, vel alicui labitanti in illo loco. Infuper promifit idem Odolricus, quod precipiet omnibus hominibus fuis, ut debeant macinare et nacinent molendino five molendinis dii episcopi, et cum eis ita ordinare debet, ut macinar ti ut macinare.

Ego Ercetus etc. (Fel. 59.)

#### 105.

## 1212, 28. März; im Domherrenhofe zu Brescia.

Herr Manfred von Salie, Domherr zu Bresein, und Herr Milo von S. Gervasio, und sein Sohn Ornand, Orichetus und Hago von Salie geben dem Bischofe Friedrich von Trieut ihre Lehen und Rechte zu Teguale zurseh, und erklären ihre Anspräche auf die durauf haftende Schuldenmme für getilgt, behalten sich jedoch die übrigen Schuld-Ansprüche und Pfandschaften vor.

CVII. Carta refutacionis feudi de Tignalo a dão Manfredo de Salis.

In Christi nomine, die mercurii IV. exeunte marcio.

In curia canonicorum Brixie.

In prefencia: dñi Graciadei de Galicia, et dūi Johannis judicis de Crema, Xirardi, Allamanni, testium rogatorum.

Dūs Manfredus de Salis, canonicus brixienfis, et dūs Milo de fēo Gervafio, et Oprandus ejus filius, et Orichetus et Vgo de Salis fecerunt finem Adelperio de

<sup>1)</sup> Campania let das Italienische: campagna.

Setauro, nomine et vice dii Federici tridentini episcopi et ecclefie ipfius, de feudo, quod acquifierant in Tignalo, et omne jus, quod exinde habebant, remiferunt; et remiferunt et finem fecerunt dicto Adelperio, et per eum dicto dão episcopo, de omni debito, quo episcopus fupraferiptus vel ejus ecclefia umquam obligatus fuit fibi aliquo modo vel aliqua de caufa, excepto feodo, quod a dicto diio episcopo tenent de duabus markis argenti annuatim. et de centum folidis imperialium, quos habere debent, et de quibus habent obligatum ripaticum Ripe, secundum quod ibi dicebatur, et scudo de Bacolino. Item predictus dus Manfredus et Orchetus, Oprandus et Vgo per ftipulacionem promiferunt suprascripto Adelperio, recipienti pro fuprafcripto dão episcopo, reddere ei cadem die omnia inftrumenta, que de predictis debitis et obligacionibus habebant, et fi qua non reddita reperirentur, conftituerunt, ut caffa et invalida effe deberent; et renunciaverunt omni juri, quo fibi propugnare poffint.

Acta funt hec anno dāi MCCXII., indic. XV. Ego Bartolomeus quondam Alberti, facri (palacii)

notarius interfui, et rogatus hanc cartam scripfi.
Ego Ercetus etc.

## 106.

### 1212, 11. April; im Schlosse Muruzzo.

Frau Liukarda verkauft den Herren Friedrich und Ulrich von Cavriago für 100 Mark alle Ansprüche auf ihr väterliches Erbe in Friaul und im Bisthume Trient.

LXXVIII. Carta de Biseno 1).

Hoc est exemplum ex autentico relevatum.

Anno dăi mill, CCXII., indic. XV., die XI. intrante aprile.

<sup>1)</sup> Siehe die Urkunde Nr. 56.

In prefencia rogatorum testium, quorum nomina fubter legentur.

Domina Lucarda per se suosque heredes nomine vendicionis et pro precio centum marcarum diffinito dedit et cum jure dominii, proprietatis ac possessima proprium tradidit dio Fedrico et Wolrico de Cavriaco totam suam porcionem hereditatis, que ei evenerat ex parte patris fui, videlicet dii Conradi de Menzano<sup>1</sup>), tam mobilem quam immobilem, quam habebat in Foro Julio, et in episcopatu si re comiatu Tridenti. Ita, quod liceat prestato diio Fedrico et Wolrico, de prestata porcione, quicquid eis placuerit, nomine proprietario facere fine omni contradiccione prestate die Lucarde ejusque heredum, promistique predicta dia Lucarda per flipulacionem per se fussque heredes sub pena dupli, predicto diio Fedrico et Wolrico prestatam sue hereditatis porcionem ab omni homine in racione desendere et warentare.

Actum in castro de Murucio feliciter.

Hujus rei teftes fuerunt: dis Wolricus de Brazaco, Raynoldus de Lauzana, Fedricus de Morucio, et Ortulfus.

Ego Omnebonus, regalis aule judex et notarins interfui et hanc cartam rogatus feripfi.

Ego Rabaldus etc. Ego Ercetus etc.
(Fol. 30 and %).)

107. 1212, 12, April: im Schlosse zu Glemona.

Frau Gisla, Tochter Konrad's von Menzano, ertheilt dem Herrn Friedrich von Cavriago die Vollmacht, all ihr Eigenthum im Bisthume Trient zu verkaufen.

LXXVI. Carta de Biseno.

Hoc est exemplum ex autentico relevatum. Anno dūi mill. CCXII., indie. XV., die XII.. intrante aprili.

In der Urknude steht Mezzano (welches im Fleimserthale liegt), da sich doch aus Nr. 86, 93, 102, 103 ergibt, dass es Menzano beiseen muss, im Gebiete des Patriarchen von Aquilcia.

In prefencia rogatorum testium, quorum nomina funter legentur.

Domina Giffa, filia quondam dii Conradi de Menano <sup>1</sup>), prefente et confeciente dio Henrico Taffoz, marito fuo, dedit atque conceffit dio Fedrico de Cawriaca poteflatem atque parabolam vendendi totam proprietatem, quam ipfa habet in episcopatu livo comitatu tridentino. Interrogata prefata dia Giffa per flipulacionem per fo fuosque heredes fponfit<sup>1</sup>), fe femper firmam et ratam tenere vendicionem, quam predictus diis Fedricus de predicta proprietato fecerit.

Actum in caftro de Glemona, ante capellam, feliciter. Hujus rei teftes fuerunt: dis Henricus de Glemona, Warnerus filius ejus, Otto, Henricus de Fontebono, Otolinus et Henricus fratres, et Wolricus.

Ego Omnebonus, regalis aule judex et notarius, interfui et hanc cartam feripfi.

Ego Rabaldus etc. Ego Ercetus etc.

#### 108.

## 1212, 12., 13., 14. und 15. April.

Bestätigung der Brüder von Cavriago, sowie der Gisela und Adelheid, Töchter Konrads von Menzuno, für die von ihrem Berolmächtigen. Ludwiy von Strazzo vorgenommenen Acte (siehe Nr. 93) rücksichtlich des Verkaufes des Schlosses Beseno und der Mühle in Calliano.

#### VIII. Item de Bisino.

In Christi nomine. Anno a nativitate ejusdem mill. CCXII., die duodecimo intrante aprili, indic. XV. In Mariano<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Siehe die Aumerkung S. 216.

<sup>2)</sup> Statt: spopondit.

<sup>3)</sup> Im Gebiete von Agulleia.

lu prefentia: dñi Tomafii de Aquileja, Everardi de Strafo, Leonardi de Brazago, Coani de Carifago, dñi Leonardi de Strafo, Reprandini filii Scnihi de Pavo, et

aliorum plurium.

lbique dis Fredricus de Cavriago una cum fratre fuo dio Odorico laudaverunt et confirmaverunt illam datam, quan dis Lodowicus de Strafo in dim episcopum Fredricum dei gracia tridentine ecclefie de caftro Befeni et de molendino de Caliano<sup>1</sup>), sicut in infirumento continebatur facto manu Erzonis notarii.

Et altero die post, in Glemona in caftro.

In presentia: dni Otolini filii Beroldi de eodem castro, Roberti Omineboni, dni Otonis, Riprandini, filii Senhi de Pavo, et aliurum plurium.

Bique dia Gisla, quondam filia dii Conradi de Menzano, fimiliter laudavit et confirmavi illam vendicionem et datum, quam diis Lodowicus fecerat in fupraferiytum diim Fredricum episcopum nominative de castro Befeni et de molendino de Caliano, ficut ci pertinebat; et hoc fecit justo et parabola mariti fui dii Henrici Tafoti. Et insuper predicta dia Gisla facris evangeliis juravii, fupraferiptam vendicionem firmam et ratam habere, et quod causa minoris precii vel minoris etatis non contra veniret.

Et postea, XIIII. die intrante suprascripto mense. In Straso.

In presencia: dūi Artowihi, et dūi Conradi sratrum predicti dūi Lodowici, Henrici de Rivolta, Ardamani, Ewerardi de Straso, presbiteri Everardi, Poneti, et aliorum plurium.

<sup>1)</sup> Das Wort: fecerat einzuschalten.

episcopo de castro de Beseno et de molendino de Caliano, que ei evenerant ex parte patris sui quondam din Henrici, qui suit de Beseno.

Et postea XV. exeunte aprilis, in castro Fossalte.

In presencia: dni Americi de codem castro, et predicti dni Lodowici, Vendramini, Petavesini, Vidalini, Marcoardi fabri, Bertoloti, et aliorum plurium.

Bique dia Solia, filia quondam fupraferipti dni Henrici, familiter laudavit atque confirmavit illam venditionem et datam, quam dia Lodovicus fecerat in prememoratum däum episcopum Fredericum nominative de fua parte de caftro Befeni, et de molendino de Caliano, ficut continebatur in carta facta manu Erzonis notarii.

Et insuper predicti d\(\textit{n}\)i et d\(\textit{n}\)e confessi et contenti ') fuerunt, se bene fore esse solutos a suprascripto dño episcopo de novem centum libris denar, veronenfis monete, renunciantes excepcioni non numerate pecunie. Et pro fuprascripto precio predicti dhi et dhe bona et spontanea voluntate inveftiverunt me infrafcriptum notarium 2), nomine et vice prememorati dui episcopi, ita ut idem dus episcopus cum fuis fuccessoribus faciat de fua parte suprascripti castri et molendini jure proprii, quidquid voluerit. Et insuper promiserunt per se et suos heredes, defendere, warentare ab omni homine omnique tempore predictam vendicionem fupraferipto dño episcopo et fuis fuccessoribus in pena dupli damni tempore evictionis extimandi in confimilibus locis. Et fi plus predicti precii valet, dono eidem dederunt, ut amplius revocare non poffint.

Ego Pelegrinus, facri palacii notarius, interfui et rogatus scripsi.

In der Urkunde: "contempti," nicht von contemnere, sonders verhärtet aus "contenti."

<sup>2)</sup> In der Urkunde: infrascripto nutario.

## 109.

1212, 3. Mai; in Trient.

Witold und sein Neffe Milo verkaufen dem Bi-

schofe Friedrich von Trient für 900 Pfund Berner alle ihre Rechte und Besitzungen in Matarello.

XXXIV. Charta emptioni de Matarello 1).

Anno d\(\tilde{n}\) mill. ducent. XII., indict. XV., die jovis tercio intrante madio.

In Tridento, in camera apud turrim palatii episcopatus.

Prefentibus : dio Turcone tridentine ecclefie decano, dio Federico prepofito, dio Petro de Maulco caufidico, Jacobo de Calavena candidico, Petarino, et dio Bertoldo de Wanga, Bertoldo de Burgo Novo, Ugo et Conradino notariis, Ruddifo Rubeo, et Ambrofino, Contolino, et aliis.

Ibique Witoldus, filius quondam dñi Milonis, et Milo, filius quondam Raimundi, fratris dicti Witoldi, per fustem eorum bona et spontanea voluntate refignaverunt in manum dñi Friderici, dei gracia tridentine ecclefie episcopi, vice et nomine fui episcopatus, quicquid juris ipfi habebant vel habent, seu aliquo modo habere possent, in toto terratorio Matarelli et in tota illa contracta2) et pertinentia, tam in montibus et nemoribus, quam in planiciis et terris, cultis et incultis, divisis et indivins, et unibus aquarum et aqueductibus, et cum omnibus finibus, coherenciis et pertinentiis superius memoratis, ficuti olim dus Milo pater, et avus eorum et pater ejusdem dñi Milonis, et eorum antecessores per feodum habebant et detinebant a cafadei fci Vigilii: ita, quod a modo in antea dis episcopus et ejus fuccessores habeant et teneant, et quidquid velint, libere faciant de predictis terratoriis et possessionibus fine ulla Witoldi et Milonis eius nepotis et fuorum heredum contradiccione vel requificione. Infuper promiferunt eidem dño episcopo, dictam dacionem et refig-

2) Slehe Anmerkung 3, S. 227.

<sup>1)</sup> Ein kleines Borf, eine Stunde südlich von Trient.

nationem, ut fupra legitur, warentare et defendere, et ratam habere in perpetuum, in pena dupli tocius damni et dispendii, in quo evenerit das episcopus per corum culpam, cum racione tempore evictionis extimandi, fub ypotheca fuorum bonorum, prefentium et futurorum. Juraverunt infuper prefati Witoldus et Milo, unusquisque per fe et fuper fuam animam, ad fça dei euvangelia, dictam finem et refutacionem et generaliter omnia fuprafcripta warentare et defendere cum racione, et firma tenere in perpetuum, et nulla racione minoris etatis, nec alia aliqua racione vel occasione contra venient nec corrumpent. Pro qua vero fine et refutacione et datione fuprafcripta confesti fuerunt, ab eodem dño episcopo accepiffe, fuprafcripti Witoldus et Milo, novem centas libras denariorum veronenfis monete, de quibus dixerunt jam folutos effe, et renuntiando exceptioni non date et numerate pecunie.

Ego Ercetus, dñi Friderici rom. imperatoris notarius, interfui et eorum rogatu scripsi. (Fel. 18.)

#### 110.

#### Stenico.

\*α) 1812, 5. Mai; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: ...
Gabriel Graf von Flaven.... Arpo von Cles.....

Peregrin, Sohn Alberts von Stenico, trägt dem Bischofe Friedrich von Trient sein ganzes väterliches Erbe in der Gemeinde Trient zu Lehen auf, der Bischof aber überträgt ihm die Hut des Schlosses Stenico.

## b) 1826, 18. Juli; auf einem Hügel beim Schlosse Stenico.

Der Bischof Gerhard von Trient sichert der Aleria, Tochter Otto's von Stenico, nehrere Naturalbezüge zu, dafür, dass sie ihren Erbtheil am Schloses Stenico, in Banale, Nomaso und Bleggio dem Bischofe überliess. Nur die Eigenleute mit ihrem peculium hatte sie sich vorbehallen. XII. Item carta de Stenego 1).

Anno dii mill. ducent. XII., indict. XV., dic fabati V. intrante madio.

In Tridento, in palatio episcopali.

Prefentibus: dio Turcone, tridentine ecclefie decano, Petro de Malufoc candidico, dio Henrico de la Bela judice, dio Gerardo archidiacono, Degelwardo canfidico, comite Kabriele de Flaono, Warimberto, Artuicho, Grimoldo de Cagno, Mofone de Doffo, Henrico de Porta, Pelegrino Adhumi, Alberto Mitifogo, Adelperto de Madrucio, Wicomario Rambaldi, Odolrico et Peregrino, ejus nepotibus, Rodulfo rubeo, Ribaldo de Cagno, dio Arpone de Clexo, Odolrico, Ermanino, et Gerardo de Campo, et aliis.

Ibique coram dño Friderico, divina inspiratione fancte tridentine fedis reverendo episcopo, Peregrinus, filius quondam Alberti de Stenego, confilio et voluntate") fuorum parentum et amicorum accepta investitura fui feodi a prememorato dilo episcopo, quod detinet a cafadei fci Vigilii ex voluntate prefati diii episcopi, ipfe Peregrinus una cum fuo curatore Alberto de Selano vice curatoris et curatorio nomine obligaverunt predicto dño episcopo et investituram in eum fecerunt, recipientem . vice et nomine sui episcopatus, de toto eo, quod idem Peregrinus ex successione patris sui habet vel fibi pertinet in Tridento et in toto illo plebatu, fine fraude et malo ingenio, tali quidem tenore et pacto, quod de cetero idem Peregrinus bona fide et fine fraude bene custodiet et falvabit castrum Stenici ad honorem et bonum statum episcopatus fecundum tenorem et contractum instrumentorum dni episcopi et Peregrini predicti; quod fi non fecerit et ipfe fraudem adhibuisset et castrum per suam culpam et malam custodiam amifisset, et episcopo et suis nunciis, ficut in eorum cartulis continetur, non aperuiffet

<sup>1)</sup> Siebe die Urkunden Nr. 9 und 10.

<sup>2)</sup> In der Urkunde: conscilio et volunptate.

et reprefentaret, quod totum, quidquid idem Peregrinus habet in Tridento et in plebatu, tam feodum quam allodium, amitat, et in episcopatum deveniat. Juravit infuper 
idem Peregrinus fuper librum ad fancta dei evvangelia, 
per omnia adtendere et obfervare, et nulla racione contravenire vel occafione, in eodem facramento jurando fidelitatem dieto ') dine episcopo, ficuti homo gentilis macinate 
episcopatus fuo episcopo et dio. Et infuper promisti dictodino episcopo, quod ei oftendet et monftrabit infitrumenta, 
que habet, pertinentia ad dictum caftrum Steneg, quando 
illa episcopus ei pecierit.

Ego Ercetus etc.

In Christi nomine. Anno a nativitate ejusdem MCCXXVI., indic. XIIII., die XIIII exeunte julio.

In dosso Predi, apud castrum Stenegi.

In prefentia: dñorum Alperonis et Bertoldi, fratrum de Wanga, din Alberti Mitifoci de Arcu, Johannis Boconelli et Pulli fratrum, et Johannis de Praxo, atque Walterii de Bono, et aliorum teftium ad hoc rogatorum.

blique dis Gerardus, dei gracia tridentine ecclefie episcopus, vice et nomine fui episcoputus obligans illius<sup>3</sup>), bona flipulatione promifit die Alerie, filie quondam dii Oddonis de Stenego, dare ei omni anno per fe vel per fuum nuncium in fua jura, donce ipla vizerit, decem galetas bone blave in feflo fici Michaelis vel ad octavam, fecilicet duas galetas de frumento et duas flignis, et VI de milio, et IIII. congia boni vini et X libras veronenf.; et incontinent die Alerie dedit, ut ipfa confibebatre. Et hec fecit idem dis episcopus pro quadam dacione, quam ipfa dia Aleria in eum dinn episcopum vice fui episcopatus ibi incontinenti fecerat de eo toto, quod ipfa habebat uci al commentation de la consensa del consensa del consensa de la consensa d

<sup>1)</sup> In der Urkunde: jurando fideliter.

<sup>2)</sup> Nämlich: episcopatus.

quas ipfa cum corum peculio, quod poffident, in fe retinuit, fecundum quod continetur in uno inftrumento manu Martini notarii confecto.

Ego Hermanninus, facri palacii notarius, interfui et rogatus feripfi.

#### 111.

## Rendena.

1212, 12. Juni; in Trient. Gegenwärtige: . . . Brianus von Castelbarco Ulrich von Besene. Albert von Sejane. . . . .

Uebereinkommen des Bischofs Friedrich mit den Einwohnern von Rendena:

- Bestimmung des Betrages der beiden placita, welche die Rendenenser an den Bischof abzuführen haben.
- Der Gasteldio den Bischofs noll einmal im Jahre mit neun Berittenen nach Lendena gehen, um dort innerhalb der Octave den S. Andreastagen den Zins einzunehmen und Recht zu sprechen, und zwar zwei Tage lang in jeder Dekanie, und auf ihre eigenen Kosten.
  - 3. Der Gastaldio kann nur über Klagen, welche eine Strafe bie zu 5 Soldi nach sich ziehen, erkennen. Ueber die andern, numentlich aufgeführten Verbrechen soll der Gastaldio sich das Urtheil des Bischofs einholen.
- 4. Ist einer aus den Rendenensern mit der Zahlung des Zinses säumig, so zahlt die Gemeinde das Ganze, und kann den Säumenden strafen, jedoch nicht an seiner Person.
- 5. Für dieses Uebereinkommen zahlen die Einwohner von Rendena dem Bischofe 3300 Pfund Berner.
- F\u00e4r die Nicht-Erf\u00e4llung dieser Bedingungen wird beiderseits eine P\u00fcn ron 100 Mark festgesetzt.

LXIX. Carta pactionis inter episcopum et Randenenses facta 1).

In nomine patris et filii et spiritus sci amen. Anno a nativitate eius mill. ducent. XII., indict. XV., die veneris VIII.2) intrante junio.

In Tridento, in camera anud turrim palatii episcopatus.

Prefentibus: dño Turcone, tridentine ecclefie decano, dão Gerardo archidiacono, Conrado capellano, Martino archiprefbitero lagarenfi, Perrone Adhumo, Zanebello, Henrico, omnes canonicis tridentine ecclefie, et dño Nicolao de Egna, Briano de Castro Barco, Odolrico de Befeno, Alberto de Selano, Petro de Malufco caufidico, Jacobo de Calavena caufidico, dño magistro Casao3), archipresbitero plebis Ripe. Petro clerico. Bonavida prefbitero de Tilono\*), prefbitero Caficio de Randena, prefbitero Ottone de fancto Apollenario, Swikerio de Mez, Riprandino Ottonis richi, Petarino de Tridento, Henrico Uberti, Wicomaro Rambaldi, Odolrico et Peregrino nepotibus ejus, Albertino filio Antolini de Ripa. Bertoldo dñi Geremie de Caltonacio, Musone de Dosso, Peregrino Adhumi, Federico de Civizano, Engelpreto de Befeno, et aliis pluribus rogatis testibus, et specialiter ad hoc convocatis.

Ibique das Federicus, d. g. fce tridentine fedis venerabilis episcopus, pro honore et statu sui episcopatus et ad redimendam ecclefiam tridentinam a vinculo debiti brixienfis, fub quo jam dudum allegata erat per episcopum Conradum predecessorem suum, ut asserebat, cum confensu et voluntate suprascriptorum diiorum canonicorum talem pactum et concordium fecit cum hominibus fuis de Randena, exceptis illis qui pertinent ad fcariam,

<sup>1)</sup> Im Trient. Arch. bei VIII, 87. - Abgedruckt bei Boneill II, 533. 2) lo der Urkunde selbst lat XII. intrante junio; während es im Trient.

Arch. VIII. intr. jun. helest, was mit Rücksicht auf: die veneris, such richtig ist und sufgenommen wurde.

<sup>3)</sup> Bonelil liest: Caxoto, was vielleicht in der That richtiger ist, wenn gleich der Codex deutlich: Casao hat. 1) Tione (erscholnt auch als Tilun, Tiun, Tejono, Tegiono).

et cum Ventura de Vigo, et Zucone de Pocenago, et Johanne Brankebaldo, findicis et procuratoribus dictorum hominum Randene, ficut per publicum apparebat inftrumentum.

Quod illa duo placita, que dicti homines Randene foliti erant dare fibi et fuis antecefforibus et corum nunciis omni anno per se et per corum heredes, de cetero dare et folvere teneantur fibi et suis fuccefforibus et eorum nunciis CC et LX libras denariorum veronenfis monete, et XXX libras in alia parte ejusdem monete pro extimatione porcorum et vacarum, quas ei dabant, et C et XX moltones in alia parte, que omnia debent dño episcopo et fuis furcefforibus et eorum nunciis dare et folvere in festo sci Andrec vel infra octavam1). De quibus moltonibus scarius debet habere duos, et ille qui invenerit aeram austurorum 1), tercium. Item gastaldio dai episcopi, qui pro tempore fuerit, debet illuc femel tantum in anno ire cum X equitaturis, et fibi3) X hominibus, ita quod non excedat nunierum X personarum cum gastaldione et cum X equis in eodem festo sci Andree, vel infra octavam, ad dictum fictum recipiendum, et ad racionem faciendam inter dictos homines Randene, et ibi flare debeat et racionem eis et inter eos facere duos dies pro unaquaque degania ad eorum expensas et non plus; et nullus, qui querimoniam coram gastaldione tunc depoluerit, expensis curie set. Si vero aliquis occurrerit ultra dictum numerum X perfonarum, ad expensas proprias vel gastaldionis stent. Et gastaldio de unaquaque lamentatione non excedat bannum V folidorum, et fimiliter de aliis iniuriis et maleficiis a XX folidis infra conputatis bannum tantum V folidorum accipiat. De aliis

I) "vel infre octevem" fehit hel Bonelli, gehörl aber hieher, wie sich gicich weiter uuten zeigt, wo diese Fristbestimmung wieder vorkommt.

<sup>2)</sup> Nest eines Lammergeiers; cere helset schon bet Du Cange: nidus accipitris; und über oustures beisst es: "aunt et de avibus rapacibus austures, sperveril etc.;" siche Bon, II, 534."

vero maximis et majoribus maleficiis, videlicet: de homicidio, traditionibus, adulterio, furto, rapina, facrilegio, et de muliere violenter oppressa, incendio, perjurio, et afto vulnerato'), et de his fimilibus bannum ad dñi episcopi voluntatem et gastaldio accipiat. Si vero das episcopus vel ejus fuccesfores aliquo tempore infeodaret de predicto ficto, tamen in integrum homines Randene teneantur ei et eius nuncio dare et solvere de suprascripta quantitate; Et fi aliquis vel aliqui nollent folvere partem, que fibi acciderit de fuprafcripto ficto, dicta comunitas perfolvat integraliter fictum dño, et licenciam habeat puniendi eum vel eos ad eorum voluntatem extra injuria persone. Et ita ibidem in continenti prememoratus das episcopus per cartam, quam in fua manu tenebat, per fe et fuos fuccessores investituram secit et promissionem in suprascriptis findicis: Ventura de Vigo, et Zucone de Pocenago, et Joanne Brancabaldo, recipientibus pro se et (nomine) omnium hominum dicti dăi episcopi commorantium in Randena et eorum heredibus, exceptis scariis, ad habendum et tenendum firmum fuprafcriptum contractum in perpetuum, fic ut fupra dictum eft, et infuper warentare et defendere per se et per suos successores eis recipientibus pro fe et omnibus hominibus Randene et eorum heredibus, ut fupra legitur, omnia fuprafcripta in racione ab omni parte, in pena C marcarum boni argenti, et pena prestita super bonis episcopatus rata manente omnia suprafcripta2) in perpetuum.

Ex altera parte prenominati findici pro fe et omnibus hominibus Randene promiferunt dicto dño episcopo, recipienti pro fe et fuis fuecetforibus, omnia fupraferipta adinplere, et prefatum fictum folvere in perpetuum per fe et per corum heredes, ut fupra dictum eft, in pena C

<sup>1)</sup> Eine freilich sehr gezwungens Erklärung des "aato vulnerato" siebe bei Benetii IL 524.

Solite heissen: "ralls manentibus omnibus supesseriptis." auch nachdem die Geldstrafe erlegt wurde.

marcarum argenti, et pena prefita rato manente pacto. Pro qua vero investitura et pacto et concordio et concessione trapraferipta consessione it dictus dis episcopus et manifestus Retit, a dictis hominibus Randene accepiste tria millia et CCC libras denariorum veron., quas per utilitatem sui episcopatus et al redimendam ecclessam tridentinam a supraferipto debito dicebat se foluturum in supraferipto debito ecclesse successione para peracta sunt salvo honore sui episcopatus, ducatus, secundum quod supra legitur.

Ego Ercetus etc.

(Fel. 33.)

1919, 16. Jali; im bischößichen Palaste zu Trient.
Uebergabe eines leer stehenden Gebäudes bei der
Etschbrücke an den Bischof Friedrich von Trient.

LIII. Carta refutacionis cujusdam pecie terre a Bertoldo Papagallino Anno diii MCCXII., indic. XV., die XVI. intrante julio.

In Tridento, in palacio episcopatus, in camera dii episcopi.

Prefentibus: dño Petro de Malufco, judice, dño Enrico et dño Jacobo de Calavena judicibus, dño Alberto de Sejano, et Montenario, et aliis.

Bique dis Bertholdus, frater dii Petarini, dedit, ceffit et tradidit dio Federico, d. g. tridentino episcopo, omnes fuas raciones et acciones, reales et perfonales, et omne fuum jus, quod vel quas habebat vel habere poterat aliquo modo nominatim in quodam cafamento uno vacuo jacente in Tridento juxta ) domum dieti dii episcopi, quod quondam fuit Walconis ), in capite pontis Atefis, nominatim ficut trabit illam domum dieti dii episcopi, et ultra duos paffus ad paffum dieti dii Alberti de Sejano verfus terram remanentem ei Bertholdo, et usque ad murum civitatis, fupra quo fuit domus filorum quondam Oddirici Otonis richi cdificata. Eo modo, quod

 <sup>1)</sup> In der Urkunde: justa.
 2) Siehe Nr. 91.

<sup>-, -----</sup>

dictus dis episcopus et fui fuccessores hinc in antea debent habere et tenere, et in quicquid voluerint, facere fine ulla contradiccione vel repeticione dicti Bertholdi et ejus heredum, ita, quemadmodum fuprafcriptus Bertholdus facere poterat, in totum et per totum. Et nulli alii dictam terram, totam vel partem, venditam, traditam, donatam, pignori obligatam nec ullo modo alienatam effe dixit, nisi prenominato dilo episcopo. Et promifit infuper predictus Bertholdus per fe et suos heredes suprascripto diio episcopo et suis fuccessoribus, prefatam terram, fecundum quod fuperius legitur, omni tempore in perpetuum in racione in pena dupli ab omni persona et ab omni parte warentare et defendere. Et hoc ideo feeit dictus Bertholdus, quia prefatus d\u00e1s episcopus ad partes amicorum illius Bertholdi reddidit') et refutavit ipfi Bertholdo feedum illud, quod ille Bertholdus in presatum dim episcopum refutaverat.

Ego Johannes, facri palacii notarius, interfui et hoe feripfi. (Fel. 27.)

# 1212, 4. August.

Frau Adelheid, Tochter Heinrichs von Menzano, bestellt den Notar Peregrin als Vollmachtträger für den Verkauf alles ihres Eigenthums im Bisthume Trient.

# CXL. Carta de Bisino. Exemplum ex autentico relevatum.

Anno dñi mill. CCXII., indic. XV., quarto die intrante augusto.

In prefencia rogatorum teftium, quorum nomina fubter legentur.

Dña Adalayta, filia quondam dñi Henrici de Menzano, presente et consenciente dño Lodowico marito suo, constituit Peregrinum notarium<sup>2</sup>) suum procuratorem ad

<sup>1)</sup> In der Urkunde: reddit.

Siehe Nr. 102; der damalige dem Ludwig von Strasho gegebene Auftrag scheint nicht vollen Erfolg gehabt zu haben.

vendendum totam fuam proprietatem, quam habet in episconstu five comitatu Tridenti. Promifit prefata dua Adalayta per ftipulacionem per fe suosque heredes sub pena dupli, prefatam proprietatem emtoribus ab omni homine in racione defendere et warentare, et quicquid prefatus Peregrinus de predicta proprietate fecerit, se semper firmum et ratum tenere.

Actum apud Strasov, in caminata presati dñi Lodowici. Huius rei teftes fuerunt: dns Conradus de Strafov. Alexander medicus, et Johannes de Paderno, et alii.

Ego Omnebonus, regalis aulc judex et notarius, interfui et hanc cartam feripfi. (Fel. 69.)

### 114. Gardele.

1313, 14. November; in Trient.

Witold und sein Neffe Milo von Trient verkaufen dem Bischofe Friedrich von Trient für 2250 Pfund Berner die Hälfte des Schlosses Gardolo.

CLXII. Carta de castro Garduli!).

Anno dñi mill. ducent, XII., indic. XV., die mercurii XIV. intrante menfe novembri.

In Tridento, in capella palatii episcopatus.

Presentibus: dño Bertoldo vicedomino, et dño Bertoldo prenofito de Prokenberg, duo Enrico de Crompach. canonicis tridentinis; et dño Petro de Malufco caufidico. Conradino notario, Contolino, Ambrofio de Codeferro, Landulfo de Mandara, et aliis.

Ibique Witoldus, filius quondam dñi Milonis de Tridento, et Milo ejus nepos2), filius quondam Raimundi, pro duobus millibus et ducentis et L libris denarior. veronenfis monete, quas nomine certi et finiti precii confest fuerunt accepisse a dão Federico, divina inspiracione fancte tridentine ecclefie illustri episcopo et dignissimo,

<sup>1)</sup> Siehe die Urkunde Nr. 20,

<sup>2)</sup> Siebe Nr. 109.

atque regalis aule et tocius Italie legato et vicario1), nomine fui episcopatus, renunciantes exceptioni non date et numerate pecunie, et dictum precium in se habere confesti fuerunt, per fustem finem secerunt et resutacionem et datam in prefatum prefulem dignissimum, nomine fui episcopatus recipientem et agentem, nominative de medietate pro indiviso castri de Gardulis cum toto eo, quod ipfi habent et possident in pertinencia illius castri et circa prefatum castrum, tam in montibus quam in planiciis, et cum manfis nuper factis inferius apud firatam publicam, et cum nemoribue, arboribus et terratoriis in integrum, a rivo, qui vadit zofum, ultra prefatum caftrum de Gardule, et castegnedum, et mansum Uhaci totum, et cum omnibus terris, vineis, pratis, campis, cultis et incultis, divifis et indivifis, nemoribus, arboribus, tam domesticis quam filvestris2), et cum capulis, pasculis, piscationibus, venationibus, ufibus aquarum, et aque ductibus, et cum introitibus et exitibus, finibus, coherenciis, et pertinenciis fuis in integrum, ficuti prememorato dño episcopo hec omnia defignata fuerant; et que omnia suprascripta dicebant presati Witoldus et Milo venditores in feodum detinere a cafadei fancti Vigilii, et quondam eorum predecessores fimiliter habuerunt, et tenuerunt. Si vero hec fuprafcripta venditio modo vel aliquo tempore plus valet vel valebit de fuprafcripto precio duo mille CC et L libr. veronenf., id quod plus modo valet vel valebit aliquo in tempore, prefati venditores totum superfluum eidem dño episcopo nomine episcopatus et jure donationis inter vivos, que nunquam possit inrevocari, donaverunt et cellerunt. Si vero redditus fuprascripte vendicionis minores suerint CL librarum in anno presenti vel in futuro anno, ad voluntatem dñi episcopi suprascripti teneautur prefati venditores illam minuitatem suplere. Nulli alii hec vendita, tradita, donata,

Dies Prädicat ist nur eine Anticipation des Notars, Siebe Nr. 116.
 Sollte beissen: sylvestribus; zosum = in glú, nach abwärts.

alienata, obnoxiata effe dicentes fupraferinti venditores, nifi prememorato duo episcopo emtori: ita ut de cetero prememoratus das episcopus et ejus in episcopatu fucceffores, et cui dederit, modo quicquid voluerint, faciant fine ulla venditorum et fuorum heredum contradiccione vel requificione, et omnia suprascripta ab omni parte et contradicenti homine warentare et defendere in pena dupli tocius damni et dispendii, in quo emtor evenerit tempore evictionis extimandi, fub vootheca omnium fuorum bonorum, mobilium et immobilium, prefentium et futurorum; et per eum a modo possidere manisestaverunt. Juraverunt infuper fuprafcripti Witoldus et Milo, quisque per fe et fuper fuam animam, ad fca dei euvangelia, quod hanc suprascriptam venditionem et donationem et datam et cessionem atque resutacionem, et generaliter omnia fuprafcripta, perpetuo per fe et per eorum heredes warentabunt et defendent et firma tenebunt, et nulla racione. que posit dici vel excogitari, contra venient vel corrumpent occasione deceptionis vel alterius cujusque rationis; renunciando eciam predictus Milo privilegio minoris etatis, et omni juri legum, per quod posset contra supra dicta aliquo tempore venire vel causare seu removere. Et infuper fuprascripti Witoldus et Milo venditores dederunt eidem dão episcopo emtori Laudulfum fupradictum, qui ducat eum in corporalem tenutam.

Ego Ercetus etc.

(Fel. 51.)

#### 115.

1913, 17. Fabruar; in Regenaburg, Gegenwirtige; Siegfried, Erbhischen von Main. Olte, Bischef von Freising, Mangdid, Bischef von Packana. Kourzel, Bischef von Riegenaburg, Hartwig, Bischef von Riegenaburg, Hartwig, Bischef von Richatlett, Olter, Kofig von Obsierreich und Sleier, Bernhard, Herzog von Karathen, Ledwig, Herzog von Karathen, Ledwig, Herzog von Bischeffan, Marchen Ledwig, Herzog von Bischeffan

Kuiser Friedrich verkündiget den geistlichen und weltlichen Würdenträgern, und überhaupt allen Bewohnern in der Lombardei, in der Verouwerr-Murk, in Tuszien und Romagna, dusse er den Bischof Frielerich von Trient zu seinem General-Legaten und Vikar auf Lebenszeit für eben diese Gebiebe ernannt hohe, mit dem Rechte, Frieden zu sehliressen, das Wohl des Landes zu fürdern, die Huldigungen an des Königs Stutt zu empfangen. Er befehle daher, dass demselben in allen Dingen, so wie ihm selbst, gehorcht werde, bei Vermeidung einer Strafe von 100 Pfund Gold.

CXIII. Exemplum privilegii dai regis super facto picarie et legacionis 1).

Fridericus, divina favente clementia fecundus romanorum rex femper augustus2) et rex Sicylie, universis imperii fidelibus : archiepiscopis, potestatibus five confulibus atque communibus civitatum et aliorum locorum, nec non marchionibus, comitibus, nobilibus, baronibus, atque omnibus per totam Lombardiam atque Marchiam veronenfem, et Tufciam, et Romaniam conflitutis, graciam fuam et bonam voluntatem. Regiam decet munificenciam expertorum fidelium fuorum merita recognofcere, eorumque commodis et honoribus fine intermissione providere. Ex liberali gracia et3) circumfpectione noffra volentes bonum statum, pacem et optatam quietem per totum imperium et specialiter inter vos tamquam dilectissimos et bene meritos imperii fideles reformari, et de cetero deo dante firmiter haberi, presentium certitudine univerfitati omnium vestrum notum esse volumus, quod nos ex mera liberalitate, animadvertentes puram fidem et finceram devotionem dilecti principis et confanguinei\*) nostri, FREDERICI tridentini episcopi, quam nobis et imperio nostro usque

<sup>1)</sup> Abgedruckt bel Bonelli 11, 535.

Ueber des Umstand, dass Friedrich sieh bereits: romanerum rex semper aegosios nannie, siehe u. a. Murateri beim Jahre 1212.
 Bei Boneill statt: "gracia eti;" "igliur."

<sup>4)</sup> Bonelli schliesst daraus, dass der Bischof Friedrich wirklich ein Blutsverwandler des Kalsers Friedrich II. war; doch ist der Ausdruck: consanguineus wohl nur statt: "intlune" zu nehmen.

modo laudabiliter exhibuit et in posterum erit sideliter exhibiturus, ipfum generalem legatum noftrum conftituimus per totam Lombardiam, et Marchiam veronencem. atque Tufciam, et Romaniam; ad pacem faciendam et componendam, et ad bonum flatum per totam terram reformandum, et ad fidelitates vice noftra recipiendas; nec non jura et posessiones imperii undique recuperandas. Ad bec eciam, ad evidenciam noftre contra infum episcopum et confanguineum nostrum dileccionis, in omnibus prenominatis locis, civitatibus et terris ipfum noftrum vicarium inflituimus ad tempora vite fue, vicariam, ut prediximus. ei in feodum concedentes. Volumus igitur et statuimus vobisque omnibus regia mandamus et precipimus auctoritate, ut ipfi in omnibus et per omnia tam quam majeftatis nostre persone intendatis et fibi sitis obedientes, eique in cunctis1), que vobis ex parte noftra dixerit, fidem adbibeatis indubitatam, scientes et pro firmo habentes, quod, quicquid iple fecerit, dixerit, concesserit et dederit atque judicaverit, hoc totum ratum habebimus et firmum irrevocabiliter, ipfaque omnia2) prefentiarum regia confirmamus auctoritate; statuentes et regia precipientes auctoritate et firmitudine, ut nulla omnino perfona, bumilis vel alta, fecularis five ecclefiaftica, prenominatum principem, confanguineum noftrum, in hac legatione et beneficio vicarie nostre impedire presumat, vel ei ausu temerario contra ire. Onod qui facere quocunque modo prefumferit, indignationem gracie nostre se noverit incurrisse, et pro pena centum libras auri puri componat, medietatem fifco noftro, et medietatem injuriam paffo foluturus. Ad hujus autem rei evidenciam, robur et memoriam perpetuo habituram prefens scriptum fieri justimus, figillo mayestatis noftre communitum3).

<sup>1)</sup> In der Urkunde : cuntis.

<sup>2)</sup> Bei Bonelli: omnia in.

Dass der Bischof Friedrich von dieser ihm übertragenen Function auch Gebrauch machte, scheiul aus Nr. 129 hervoraugehen.

Hujus rei teftes funt: Sifridus venerabilis moguntinus arciepiscopus, Otto frifingenfis episcopus, Annegoldus patavienfis episcopus, Chunradus ratifponenfis episcopus, Artuvvicus eiftetenfis episcopus, Otackerius rez Boemie, Hermannus lantgravius Duringie, Liupoldus dux Auftrie et Stirie, Bernhardus dux Cahirinthie, Ludwicus dux Bawarie, Hainricus de Chalandrina marefealeus imperii, Wernherus de Bonlant dapifer imperii, Ulricus de Minzenberch, camerarius imperii, Anfelmus de Judingen, et alii quam plures.

Signum invictissimi dai Frederici secundi, d. g. romanorum regis semper augusti et regis Sycilie.

Ego Chuonradus, metenfis et spirenfis episcopus, imperialis aule cancellarius, vice venerabilis Sifridi, moguntini arciepiscopi, tocius Germanie arcicancellarii recognovi.

Acta funt hec anno dii millefimo CCXIII., indice. prima; regnante glorioliffimo dio noftro Frederico romanorum rege femper augusto et rege Scycilie; anno romani regni ejus primo, in Sycilia vero XV.

Datum Ratispone, per manum Bertoldi de Niffo, regalis aule protonotarii, XIII. kalendas mensis marcii, feliciter.

Anno d\(\text{ni mill.}\) ducent. XVIII., ind. VI., die veneris XIII. exeunte menfe januario.

Ego Ercetus, dini Frederici rom. imperatoris notarius, autenticum fupraferipti privilegii, figillo aureo inpreffo, figillo dii regis Frederici et femper augulti et regis Sycilie pendente, vidi et legi et exemplavi autotritate et precepto dii Frederici, d. g. fancte tridentine fedis illufris episcopi, et imperialis aule atque tocius Italie legati et vicarii, nihil addens vel minuens, quod fenfum mutet vel fentenciam, et boc fine fraude et ejus precepto et auctoritate in hanc publicam formam redegi, et um fulbériojh, et figuum meun appoliu. [76,347]

#### 116. Besco.

1213, 12. März; im bischößichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: Berthold von Wangen, Peter von Malosco und Heinrich dela Bella, als Richter... Gajot von Terlago....

Der Bischof Friedrich von Tricut belchut die Brüder Jakobin und Ottolin von Bosco mit dem halben Schlosse Bosco, und einem gemauerten Hause in Cieczzano. Das Schloss soll dem Bischofe jederzeit offen stehen. Hiefur schwören ihm die Belchuten Treue. CLIV. Certs aufrit de Busco).

In Tridento, in palacio et stupa episcopali.

Prefentibus: dino Bertoldo de Wanga, dino Petro de Malufco, Enrico de la Bela, judicibus, Nicolao de Egna, Riprandino Otonis richi, Gozalco, Uberto de Eno, Wecilo de Caltonaz, Bertoldo de Cago, Rodulfo pincerna<sup>1</sup>), Otolino Lei, Contolino, Petro, et Odolrico fratribus de Gardulis, Odolrico episcopi Alberti, Gajoto de Terlago, et aliis rogatis tefibus.

blique dus Fridericus, divina gracia fancte tridentinne fedis illuftis episcopus, atque regalis aule legatus et
vicarius, ad rectum feodum inveflivit Jacobinum et Otolinum fratres, filios quondam Petri de Bufco, nominative
de tali feodo, quod fiut quondam Eurigeid de Bufco, videlicet de medietate caftri de Bufco pro indivifo, et de tota
domu ocrum murata de Civizano; cui coheret ab una
parte<sup>3</sup>)....; forte et alii funt ei coherentes,
in integrum, fient ad illud caftrum et donum pertinent.
Ita quod a modo in antea prefati fratres et eorum heredes habere et tenere et pofildere in perpetuum debeant

<sup>1)</sup> Siehe die Urkunde Nr. 26.

<sup>2)</sup> Rodulfus Scancius, der Segvazano baute (siehe Nr. 131).

Eine leere Stelle im Codex, zum Beweise, dass der Nolar selbst die Eigennamen der Angrenzenden nicht mehr zu entziffern vermochte.

fupraferiptum feodum a prememorato dño episcopo et a suis fuccesforibus in episcopatu fuccedentibus fine omni tenore, nomine et jure recti feodi, cum omnibus edificiis, presentibus et futuris, sicut ad illud seodum pertinent; ita tamen, quod illud castrum totum et domus predicta aperiantur et aperta fint omni tempore, tam in pace quam in werra, prefato dio episcopo et fuis in episcopatu existentibus successoribus contra et adversum omnes homines, hoc tamem excepto, guod fi ipfis, videlicet Jacobino et Otolino, werram facere vellet, tune aperire diffricti non tencantur; et quod d\u00eds episcopus vel ejus milites vel peditcs, quos in illis locis inponeret, non debeant eis fratribus inferre vim in dictis locis. Exeuntes eos 1) de predictis locis prefati fratres et corum heredes in fuo dominio et diffrieto caftri et domus, ut antea erant, remaneant in integrum. Si vero unus illorum fratrum fine liberis decefferit, quod alter cum fuis heredibus eorum fratrum in dicto feodo ei fuccedat. Et ibidem dicti fratres ambo juraverunt fuper librum ad fancta dei euvangelia ei fidelitatem et ad manutenendum et observandum omnia ea, que in fidelitate continentur verfus dictum diim eniscopum. Et das episcopus dedit eis Wecilum de Caltonacio. qui ducat eos fratres in tenutam prefati feodi.

Ego Ercetus, dñi Friderici rom. imperatoris notarius, interfui et corum rogatu feripfi. (Fel. 77.)

117.

Arco.

1213, 12. Juli; im bischöflichen Palaste zu Trient.

Adalpret, Sohn Herrn Ulrichs von Arco, schwört den Bischofe Friedrich von Trient den Eid der Treue und wird dafür von ihm mit seinem Lehen belehnt.

<sup>1)</sup> D. b. sobald sie den Ort wieder verlassen haben.

LVI. Carta fidelitatis Adelpreti de Aren!).

Auno dñi MCCXIII., indic. prima 2), die XII. intrante julio.

In Tridento, in palacio episcopatus.

Prefentibus: dio Enrico decano, dio Gerardo archidiacono, dio Conrado capelano, dio Petro de Malufco, dio Degelwardo, dio Jacobo, dio Gerardo judicibus, dio Manfredino, qui fuit de fancto Urfo, dio Alberto de Seiano, dio Alberto Mitifoco, dio Wicomario, et dio Odolrico, fuo nepote, et aliis.

Bique, coram dio Federico, d. g. tridentino episcopo et regalis aule legato et vicario, Adelpretus, filius quondam dii Odolrici de Arcu, ad fancta dei evvangelia corporaliter fupra librum juravit fidelitatem fupraferipto dio episcopo contra omnes homines, ficut homo de nobili macinata cafadei fei Vigilii, ficut precipit fidelitas. Et das episcopas invefitit eum de fuo recto feodo.

Ego Johannes, facri palacii notarius, interfui et hoc feripfi. (Fel. 28.)

#### 110.

a) 1313, 16. August; auf dem Platze zu Malè. Gegenwärtige: Amolpert Abt von S. Lorenzo. Ulrich, Graf von Flavon. Peter von Malosco, Vizedom von Nonsthal.... Ottolin von Thun.... Wilhelm von Cles.....

Konrad, Priester zu Terzolaso, legt alle seine trientner schen Lehen in die Hände des Bischofs Friedrich von Trient.

6) 1213, 17. August; beim Hause Berthold's von Male.

Ebenso legt Armengarda, Gemahlin des obgenannten Priesters Konrad, ihre Güter in des Bischofs Hände.

1) Siehe die Urkanden Nr. 88, 162.

<sup>3)</sup> In der Urkunde heiset es irrig: Indic, quarta, weiche für das Jahr 1316 trifft. Dock kann eben so gut auch die Jahreszahl Irrig sein. Ulrich von Arce war schen im Jahre 1310 gestorien. (Siebe Gebhardi und Pinclus).

# c) 1213, 19. August; im Schlosse Vulsaus.

Der Bischof belehnt den Priester Konnad mit allen seinen beweglichen und unbeweglichen Gütern, befreit ihn von allen Abgaben, und erheilt ihm die Befugniss, nur vom Bischofe oder Vizedom sich Recht sprechen zu lassen; und zuen für sich und seine Erben, für die Töchter jedoch nur nuter der Bedingung, dass sie nicht ausserhalb es Stiffes sich erehierteten. Hieraber bemerkt der Belehnte: er habe sehen langst geschporen, seine Töchter gänzlich zu eutrbeen, wenn sie ausweärte sich vereheichen wollten. Er fägl woch bei, er würde in diesem Falle ihnen auch nichts von den beweglichen Gütern zukommen lassen, ondern nur für die Zeit des Kommens und Gehens die nothwendige Kost verabreichen.

CCX. De privilegio Conradi presbyteri de Terciolazio 1).

In plazo de Maleto.

In prefencia dii Amulperti abbatis fei Laurentii, comitis Odulrici de Flauano, Petri de Malufo, Ananie vicedomini, Peramufii de Gardumo, Mufonis de Doffo, et Petarini de Tridento, Ottolini de Tunno, Ribaldi de Cagno, Adelpreti de Curtarino, Willelmi filii dii Arponis de Cleffo, et aliorum plurium.

Per beretum, quod fua manu tenebat, Conradus preflyter de Terciolafio investituram et renunciacionem fecit in manum dii Friderici, venerabilis tridentini episcopi, nomine et vice cafedei fancti Vigilii de cunctis finis bonis, mobilibus et immobilibus, tam de illis, que anue habet, quam de illis, que ab hinc in antea habiturus est, et promifit, feratum perpetuo confervare, filipulatione fabbina.

Altera die proxima sequente, apud domum Bertoldi de Maleto, in via publica, in presentia: suprascripti diii

<sup>1)</sup> Terzolaso in val di Sole.

abbatis, Petri de Malusco, Bertoldi de Wanga, Henrici de la Bella, Ottolini de Tunno, Fridrici et Saladini de Cagno, et aliorum plurium. Per lignum, quod fua manu tenebat, Armengarda, que dicebatur uxor jam dicti prefbyteri Conradi, confimilem investituram et recufationem fecit in manum prefati diii episcopi de cunctis fuis bonis. presentibus et futuris, et se ratum perenniter conservare promifit, Ripulatione interpofita.

Tercia vero die, que fuit XIV. kal. feptembris, in castro de Vulfana, in ecclesia sci Michaelis, in presencia: dñi Girardi archidiaconi. Martini prefbyteri et capellani. Henrici de Gruonbach, tridentini chori canonicorum; magistri Gripponis plebani, Brunonis presbyteri de Vulsana, Alberti prefbyteri de Terciolafio, Petri de Malufco, Bertoldi de Wanga, Johannis de Pergine, Arponis de Cleifio, et aliorum plurium. Per cirothecam, quam fua manu tenebat, prefatus das episcopus ad rectum feodum investivit iam dictum Conradum presbyterum de banno et de cunctis fuis possessionibus predictis, tam de illis, quas') nunc habet, quam de illis, quas in antea acquifiturus eft, ad habendum cum fuis heredibus, qui ex eo orti fuerint in utroque fexu, perenniter: nec non et mobilia fibi restituit. Ad hoc divine bonitatis intuitu fibi fuisque heredibus ad episcopatum pertinentibus privilegium indulfit, quod nulli episcopo liceat, eos infeodare aut alio quovis modo extra cafamdei alienare, vel ab eis per se vel per summissam personam fodrum, collectam, albergariam. feu alicujus pecunie dationem extorquere; fed ipfi ad manus episcopatus perpetuo maneant, ministerialibus non fubjaceant, tantum pro episcopo et vicedomino racionem faciant, bannum vero non folvant; tali autem interpofito tenore, quod foli heredes ad episcopatum pertinentes et ad fervitium episcopi, ut superius

<sup>1)</sup> In der Urkunde: que, was mil Rücksicht auf das gleich darauffolgende "quas" unrichtig ist, auch wenn man es nicht speciell auf possessiones beziehen, sondern ganz allgemein nehmen wollte,

contineter, commorantes în fupraferiptis bonis fuceedant et privilegio gaudeant, file vero ipfus Armengarda et Ingenefa, nifi ab hominibus de macinata diverterint et foli episcopo tridentino fubjecte fuerint, predictis bonis et privilegio perenniter caraente.

H's ita peract's et diligenter adimpletis preferiptus Conradus prefhyter confestos est, se jam dudum jurasse, quod ipse jam dietas silias cunetis suis possessilionibus privaret, si inse extra casamdei se maritarent.

Paulo poft, extra preductam ecclefiam in descensu castri, in presentia predictorum: Alberti preshyteri, Petri vicedomini, din'Arponis, Adelpreti de Curtarino, et aliorum; sepedictus Conradus preshyter per manum et sidem promisti in manum suprascripti archidiaconi, quod nihil dabit de mobilibus prestatis filiabus suis, quousque ad servicium alterius dii steterint, preter in eundo et redeundo comedere, si forte necessarium suerii, quod si fecerit et apud dim tridentinum episcopum constiterit, cuncta suprascripta irrita sint, et nullum robur obtineant.

Ezo Boncutus, imn. ins. Priderici notarius, interfui.

et justu presati dni episcopi, et rogatu suprascripti Conradi presbyteri bine duo instrumenta unius ejusdemque tenoris scripsi.

(Fel. 98.)

119.

# Roccabruna.

1214, 4. Jänner; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: Peter von Malosco, Richter..... Uirich von Rambaldo.....

Der Bischof Friedrich von Trient fordert den Pegorurius von Roccabruna und seinen Neffen Heinrich, dann die Brüder Gabriel und Marsilius von Fornas auf, auzugeben, welche Rechte ihnen auf das Schloss Roccabruna zustehen. Nachdem dieselben mun angegeben, was an diesen Besitzungen Stiftslehen ist, und bekunut, dass das erreähnte Schloss dem Bischofe jederzeit offen stehen solle; überdies bei einer Pon von 100 Mark es niemals zu ereitussern versprochen; erneuert ihnen der Bischof die Belehnung damit, und verspricht bei einer Pön von 200 Mark Silber seinerseits ebenfalls nie eine Veräusserung dieser Lehen zuzulassen.

CLXVII. Carta castri de Ruckabruna 1).

Teftes: dis Petrus de Malufco judez, et dis Petarinns, et dis Mufo de Doffo, et dis Albertus de Sejano, et dis Riprandinus quondam Otonis richi, et dis Odelrica de Rambaldo, et Johannes quondam Cerioli de Po, et ejus frater Odelricus, et Odolricus canevarius, et alii.

Anno dii mill. CCXIV., indiccione fecunda, die fabati quarto intrante januario.

In Tridento, in palacio episcopatus, in camera dñi episcopi.

Ibique in fuprascriptorum presencia das Federicus, d. g. tridentine fedis episcopus, et regalis aule legatus et vicarius, dixit et precepit dno Pegorario de Roca Bruna, et dno Enrico eius nepoti, et Gabrielo et fratri fuo Marscilio, siliis quondam dui Jordani de Fornace, ut in debito fidelitatis dicant, quod jus das episcopus pro fuo episcopatu tridentino habet in Roca de Rocabruna, et quomodo et qualiter ipli predicti habent et tenent iplam Rocam de Rocabruna. Ad hoc predicti d\u00e4s Pegorarius et Enricus per sidelitatem, quam tenent ipsi diso episcopo, dixerunt, quod ipfi sciunt per sumonimentum suorum patrum et fuorum antecessorum, quod totum id, quod ipfi habent et tenent et possident in dicta Roca de Rocabruna, habent, tenent et possident ad rectum seodum ab episcopatu tridentino, excepto: dimidium unum cafamentum in ipfa Roca, in castellare inferius, quod dixerunt fe habere et tenere per dim Adelpretum et per dim Enricum de Perzino.

Item predicti Gabriel et Marfeilius fratres per illam fidelitatem, quam tenent prenominato dio episcopo, dixerunt, quod ipfi sciunt per fumonumentum quondam fui

<sup>1)</sup> Bei Nogare (Nogaredo, unceretum) im Thate Pine gelegen.

patris dii Jordani et fuorum deprecellorum, quod totum id, quod ipfi habent et tenent et possident in Roca de Rocabruna, et in villa de Nogaredo jacente a pede ipfius Roce, et in suis confinibus, habent et tenent et possident ad rectum feodum ab episcopatu tridentino; et illud, quod habent et tenent in predicta villa de Nogaredo, habent et tenent in feodum ab episcopatu tridentino pro warda et custodia dicte Roce de Rocabruna.

Hem dixerunt fupraferipti Pegorarius et Enricus et Gabriel et Marfeilius per fidelitatem, quod dicta Roca de Rocabruna debet elle aperta dio episcopo tridentino in omni tempore per pacem et per werram in omnibus fuis negociis, quando eam eis pecierit.

Item predicti Pegorarius et Enricus et Gabriel et Marfeilius promiferunt et convenerunt in manum prenominati dii episcopi in pena centum marcarum boni argenti ad marcam tridentinam, quod ipfi de cetero non vendent, neque inpignorabunt, vel alienabunt raciones fuas, quas habent in predicta Roca de Rocabruna et in suis pertinenciis, et in villa de Nogaredo alicui perfone extranee. nisi tantum inter se, et illud sacere debeant per parabolam et auctoritatem dii episcopi, alioquin facere non debent. Et pro fic atendere et observare in perpetuum inter se. suprascripti Pegorarius et Enricus et Gabriel et Marscilius refutaverunt in manum prenominati diii episcopi omne fuum jus et omnes fuas raciones et acciones, quod et quas habent in dicta Roca de Rocabruna, et totum suum seodum, quod ipfi habent et tenent ab episcopatu tridentino: et quod fi de cetero ipfi vel eorum heredes venerint seu fecerint contra, ut superius legitur, quod statim omnes fuas raciones et jus, quod et quas habent in predicta Roca de Rocabruna, et totum fuum feodum, quod habent et tenent ab episcopatu tridentino, sit et effe debeat libere apertum in episcopatum tridentinum sine tenore, et super omnibus eorum bonis accipere debet dictam penam centum marcarum argenti.

Item Pegorarius et Euricus promiferunt et conveneuru in manum prenominati dii episeopi, quod facient Odolricum, filium quondam dii Wilemini, iden pre omnia faeere et adtendere, ut fuperius legitur, et jurare firmum tenere, infra unum menfem, ex quo requifitum eis fuerit per diim episeopum vel ejus unueium.

Item predicti Gabriel et Marfeilius promiferunt et convenerunt, quod idem facient facere fratrem fuum Gandulfinum jurare, firmum habere et tenere, ut fuperius legitur.

Item prenominatus dis episcopus fuper bonis fui episcopatus tridentini in pena ducentarum marearum argenti promifit et convenit per fe et per fuos fucceflores, quod de cetero non dabit parabolam nee auetoritatem fuprafecipits Pegorario et Enrico et Odolrico et Gabrielo et Marfeilio et Gandulfino nee corum heredibus vendendi, alienandi, obligandi, inpignorandi alieui perfone raciones fuas, quas habent in dieta Roca de Rocabruna et in villa de Nogaredo; et quod ipfe dis episcopus bona fide et fine fraude manutenbit cos in dieta Roca, et eos defendet, fi aliquis eam eis auferre vellet.

Et infuper fupraferipti Pegorarius et Euricus et Gabriel et Marfeilius omnes ad fancta dei evvangelia juraverunt, per omnia atendere et obbervare in integrum, ut fuperius legitur, et non venturos aliquo tempore contra.

Ego Conradinus, dñi Henriei rom. imperatoris notarius, interfui rogatus, scripfi. (Fol. 85.)

### 120. Vigolo-

1214, 8. März; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: Heinrich von Breguz. Kurtolin von Pineid....

Die Gemeindebärger zu Vigolo schwören dem Bischofe Friedrich von Trient, auf ihre Kosten das Schloss Vigolo neu aufzubauen, und zwar eom nächsten Michaelstag innerhalb drei Jahren; und ihm dusselbe stets often zu halten. LXXXII. Carta caftri apud Vigulum 1).

lu Christi nomine, die sabbati VIII. intrante mense

In civitate Tridenti, in fuperiori palacio episcopatus. In prefencia diorum: Petri de Malufco, Alberti de Sciano, Nicholai de Egna, Mufonis de Doffo, Contolini de fancto Petro, Enrici de Brigufio<sup>5</sup>), Curtolini filii quondam Curti de Pinedo, et aliorum plurium teftium roratorum.

lbique Johannes decanus, et Brixianus, et Tofus, filii quondam Torfe de Vigolo, et Martinus, filius quondam Dominici de Sandre, et Johannellus, filius quondam Oluradi, et Rodulfus, filius quondam Floriani, et Albenus, filius quondam Petrilengi, et Pelegrinus de Calicen, et Andreas de Mayfredino, et Milo de Grepo, et Odolicus de Mauro, ifti omnes suprascripti per stipulacionem per fe et suos vicinos3) absentes remota omni occasione et defentione, obligantes etiam omnia fua bona, prefencia et futura, promiferunt et obligaverunt ) et pro fuis heredibus in manu dii Fedrici, d. g. tridentine ecclefie episcopi, et a dño Fedrico d. g. romanorum rege ) tocius Italie legati atque vicarii, recipientis pro se et suis successoribus, bene levare undique murum castri sui de Vigolo fuis expenfis in integrum a festo faucti Michaelis proximi venturi ad tres annos, quod fit tune totum bene levatum et edificatum, et eum hinc in antea in perpetuum per fe et fuos heredes bene custodire fine fraude ad honorem dei et sancti Vigilii et dicti diii episcopi et suis

<sup>1)</sup> Viçelo, in Val Sorda, wo man nach Cateranica und Catéonary pith. Dieses Schloss var hesondere wicklig gene cinne Faind, der von der Seite Valsepant's sindringen konnte. Dahre war dis Brientigung und Bennannag des Schlosses Vigilos ind der erieste Webt-Ausztellen, weiche Bennannag des Schlosses Vigilos ind der erieste Webt-Ausztellen, weiche Bennanna mittraten zu können. — Tr. Arch. XXXII, 28. Sinhe auch Nr. 126. 12 Brugnes in Judikinken, im Berikt'e von Tione; siebe Nr. 24.

<sup>3)</sup> Vicini ... Mitbürger, nicht etwa : Nachbaren. Vicinitae ... communitaa, der Inbegriff der Gemeinde-Inaassen.

<sup>4)</sup> Einzaschalten: pro ee.

<sup>5)</sup> In der Urkunde: regle.

fuccessoribus 1), ut fit eis apertum et eorum nunciis omni tempore in pace et in werra; tali vero pacto, quod das episcopus, qui modo est vel pro tempore unquam fuerit, potestatem habeat ibi ponendi qualem nuncium vel gastaldionem voluerit, ad morandum in ejus domo ipfius caftri, faciendo2) ipfe talem fecuritatem et promiffionem ad illud castrum salvandum et manutenendum et talem fidelitatem, qualem unusquisque vicinorum fecerint, et tali pacto, quod fi ille, qui per dam episcopum ibi manferit, aliquid inhonestum vel adversitatem fecerit vicinis illius loci, quod infra quindecim dies, quod vicini denunciaverint et dixerint illud dño episcopo, ille dñs episcopus teneatur eum de eo loco accipere et alium cumpetentem ibi in loco dñi episcopi ponere, qui codem modo teneatur, ut fuprascriptum est. Et tali modo suprascripti omnes homines de Vigolo juraverunt atendere ea in integrum, ut fuprafcriptum eft, et tali pacto, quod fuprafcripti homines de Vigolo habeant potestatem auctoritate dñi episcopi compellendi omnes homines illius loci ad hoc faciendum in integrum, ut fupra legitur.

Actum est hoc anno dai mill. CC.XIV., indic. fecunda.

Ego Ribaldus, facri palacii notarius, his interfui et rogatus feripfi. (Fel. 10.)

## 121.

# 1214, 23. Juni; in Trient.

Der Bischof Friedrich von Trient gibt den Herren Reginhard und Rambald, im Namen der Kirche von hl. Kreuz, sein Besitzthum in Pizago und erhält dafür von ihnen ein Haus und eine Kalkarube.

LXXXI. Carta permutacionis inter me et illos de Sancta Cruce.

- In Christi nomine. Die lune, octavo exeunte menfe junii.
  - 1) Sollte beissen : suorum successorum. 2) Italienische Fügung: faccendo etc.

In civitate Tridenti, in broilo dñi episcopi.

In prefencia dominorum: Gerardi archidiaconi, Conradi prelbiteri, Petri de Malufco, Fedrici prepofiti de Pruckenbergo, Bertoldi de Wanga, Otonis de Piano, Adelperonis de Tugegno, et aliorum plurium.

Ibique dus Fedricus, d. g. fancte tridentine ecclefie episcopus, cum ligno uno, quod in manibus tenebat, per fe et suos successores nomine permutacionis in perpetuum investivit dum Regenardum et Rambaldum de Sancta Cruce, fuscipientes vice et nomine ecclefie fancte Crucis, de toto eo in integrum, quod dicebat fe habere in Pizago1), quod quondam fuit2) ...., cum omnibus fuis confinibus, accionibus et racionibus, et promisit eum per fe et fuos fuccesfores eis et eorum fuccesforibus 3) ab omni impediente perfona warentare et defendere racionabiliter in pena dupli, et dedit eis auctoritatem intrandi in tenutam. Verfa vice dicti Regenardus et Rambaldus vice et nomine ecclefie fancte Crucis cum eodem ligno per fe et suos successores investiverunt ipsum pratum nomine permutacionis ) dictum dim episcopum, recipientem per se et suos successores, nominatim de casamento in integrum quondam Acilli conversi dicte ecclesie Sancte Crucis, quod habuit quondam ibi, ubi nunc eft broilum et domus dñi episcopi, et de omnibus denariis et calcina, quos et quam idem das episcopus dicte ecclefie dare tenebatur usque ad hunc diem, preter de decem plaustra calcine, et quod plus valet vel unquam valeret, unam racionem de altera pro remedio anime fuorum dederunt et tradiderunt fibi ad invicem. Et promiferunt warentare et defendere racionabiliter ab omni impediente perfona.

Pizago, am westlichen Ausgange des Sulzthales gelegeo.
 Statt des Bigennameos, der hier folgen soffte, ist in der Urkunde sion leers Stells.

<sup>3)</sup> In der Urkunde fälschlich: successorum.

b) Will so viel segen als: nomine permutacionis pro ipso prato.

Actum est hoc anno dñi mill. CC.XIV., indic.

Ego Ribaldus, facri palacii notarius, his interfui, et de his duo brevia in uno tenore rogatus fcripfi.

#### 122.

### Spital auf dem Ritten.

1214, 7. September; in Trient. Gegenwärtige: das Domcapitel. Peter von Malosco, Rechtsanwalt.

Der Bischof Friedrich von Trient erklart mit Einwilligung des Capitels das Spital auf dem Ritten frei von jeder Abgube und Bedienstung, und nur der Kirche zu Trient allein untergestellt, gegen Entrichtung eines jührlichen Zinses von einem Pfund Weihrauch auf den Altar des hl. Vigilius. Kein Bischof soll dos Recht haben, Klostergüler weiler zu verteihen oder zu veräussern.

LI. Item carta hospitalis ejusdem 1).

Anno dii mill. ducent. XIIII., indiccione fecunda, die dominico VII. intrante menfe septembri.

In Tridento, in capella fei Blafti, fita in palacio episcopali.

Prefentibus: dio Conrado capellano, dio Martiuo Nigro, dio Federico prepolito, dio Gisloldo, Abelino, Zanobello, Federico Panterana, dio Gerardo archidiacono, Zucone, Odolrico filio dii Peregrini Adlumi, canonicis ecclefie tridentine; atque dio Petro de Malufco caufidico, et aliis pluribus rogalis teftibus.

Bique dis Fédericus, divina elemencia fee tridentine ecclofie venerabilis episcopus, et regalis aule atque tocius Italie legatus et vicarius, dixit, quod de confilio et confentu duminorum canonicorum Tridenti, pro amore dei et remifione anime fue fuorumque predecefforum, in

<sup>1)</sup> Abgedruckt bei Boneili II, 537. - Siebe auch Nr. 124 und 128.

choro tridentine ecclefie coram altare beati Vigilii martiris Christi remissionem secerat et ellemosinam hospitali de Rettenono, videlieet guod libertatem eidem hofoitali dederat et concesserat, et eum hospitalem ab omni condicione') absolverat, ficut in cartulis illius contractus continentur2), et illam libertatem, abfolucionem et ellemofinam et remissionem, quam de dicto hospitali fecerat, dixit quod ratum et firmum habuit et habet et habere vult in perpetuum, et adhue libertatem eandem concedit dieto hospitali et eum privillegiavit et adhue privillegiat, et ibidem ad prefens coram dictis teftibus et diis canonicis fupraferiptis et eis confentientibus et confirmantibus prememoratus dās episcopus abfolvit dictum hospitalem et locum totum cum omnibus suis bonis, mobilibus et immobilibus, prefentibus et futuris, ab omni condiccione, et ut de cetero fit liber et absolutus ab omni inpoficione, condicione, collecta, que posset fieri dicto hospitali et loco toto, ut supra legitur, per jam dictum dnm episcopum seu per suos suecessores vel per aliam aliquam personam; ita quod de ectero nullus episcopus vel miles vel alius aliquis eum locum prefumat in aliquo damnificare vel ledere, et quod de cetero alicui persone, ecclefiaftiee vel feculari, non fubjaceat illud monafterium et locus totus, nifi tantum ecclefie tridentine et episcopo Tridenti, et quod in festo beati Vigilii martiris Christi fervitores illius hospitalis dare et solvere teneantur cenfum omni anno in altario infius libram I incenfi in perpetuum; insuper et quod nullus episcopus ultra predicta valet aliquo tempore nec possit dictum locum nec ejus bona alienare nec infeodare vel inpedire in aliquo, vel aliquo modo inquietare; quod fi fieret, nullo jure valeat nec teneatur illa alienatio aliquo modo nec aliqua racione,

2) Siebe Nr. 91.

Conditio ist das Abhängigkeits- und Dienstbarkeits-Verbältniss; bomo conditionalis im Gegensatus zu homo liber und absolutus; siehe die Vorsrienserung zur III. Abtheliung.

fed femper et in perpetuum ad manus et fervicium episcopi tridentini et cafadei fei Vigilii remanere debeat, ut fupra legitur.

Ego Ercetus etc.

(Fel. 26.)

#### 123.

# Margarethen-Spital bei Ala.

a) 1214, 7. October; unter dem Porticus der Marienkirehe in Ala.

Der Priester Carneaurius der Muzienkirche in Au everpricht dem Priester Johann vom Mort, dass er jedes Uebereinkommen, welches der Erzpriester Johannes von der S. Stephanskirche in Mort mit dem Bischofe Friedrich über die dem Margarethen-Spitale zu ertheilende Freiheit schliessen werde, genehm halten wolle.

b) An demselben Tage, auf dem Balcon des Priesterbauses zu Mori.

Der Erzprieder Johannes von der Stephanskirche im Mori erklärt, dass er im Namen dieser Kirche und im Namen der Merienkirche zu Ala seine Zustimmung gebe für die vom Bischofe Friedrich von Trient beabsichtigte Befreiung und Exemtion des Margarethen-Spitals zwischen Ala und Marco.

XXVI. Exemplum ex autentico relevatum. Die martis, feptimo intrante octubri.

Sub porticu domus fancte Marie de Ala.

In prefentia: Otolini feolaris, filii quondam Tafce de Murio, et Omneboni, filii Morandini de Ala, Bonicontri, filii Uberti de Ala, qui dicitur mutus, atque Omneboni, filii Martini ejusdem loci, et aliorum.

"Ibique facordos Carnefarius ecclefie fée Marie de Al Ibique facordos Carnefarius ecclefie fusque faccellores facerdoti Johanni de Murio fumenti vice et nomine archiprefibiteri Johannis ecclefie fci Stefani de Murio, quidquid dictos archipresbiter Johannes cum fuis fratibus facet per fe et vice et nomine ipfius facerdotis Carnefarii in promifilonem faciendo el refutacionem, ceffionem faciendo dio Friderico, dei gracia fancte tridentine ecclefie episcope, et regalis aule vicario et tocius Italio legato, ad liberandam hofpitalem ecclefia feo Malgarete) virginis et martiris et eandem ecclefiam, qui et que') jacent inter Marcum et Alam in capite rode af fontaneas juxta Rivs') verfus Alam, femper firmum et ratum habere per fe fuosque fucceffores fub ypotheca bonorum dicto ecclefis feo Marie, et contra illam libertatem, quam dictus dis Fri-dericus episcopus faciet de dicta ecclefia et hofpitale, nunquam venire.

In predicto die martis, in ponticello ) presbiterorum de Morio.

In prefentia: Macelini clerici, Moscardini scolaris, et Ubertini de Nago, et Mallagaradii mulinarii, atque Spinelli de Tilerno<sup>5</sup>), et aliorum rogatorum testium.

Ibique dictus archipresbiter Johannes ecclefie fü Stefani de Murio, et facerdos Olmericus, et facerdos Johannes, fratres illius ecclefie fü Stefani de Murio, et Walandus, diaconus dicte ecclefie fee Marie de Ala, dicentes: cum dictus din Fridericus episcopus de voluntate fua eft, quod ipfe vult frankitare<sup>5</sup>) predictum hofpitale et dictam ecclefam fee Malgarete virginis, ideoque dictus archipresbiter Johannes et predicti fui fratres per flipulacionem promiferunt modo Enrico notario, fumenti momine et vice prenominati dni Friderici episcopi, per fe et fuos fucceflores et vice et nomine predicti facerdotis Carnefarii et vice et nomine dicte ecclefie fei Stefani nec non ecclefie fee Marie de Ala, et pro remedio animarum noftrarum et noftrorum anterefform et precibus

<sup>1)</sup> Melgereta etett: Mergereta.

<sup>2)</sup> In der Urkunde ; quem et quam.

 <sup>&</sup>quot;Riue Ist der Name der Quells, welche in einer Urkunde des Trient.
 Arch. vom Jahrs 1343 fons Rebusii genannt wird. Boneili II. N. 542.
 Ponticello heiset noch gegenwärlig: Söller. Erker eines Hauses.

<sup>5)</sup> Tierno, Tisrno im Lederthale.

<sup>6)</sup> Siehe Nr. 125,

ipfius dii Friderici episcopi intervenientibus, illan libertatem et exceptionem, quam dictus dis Fridericus episcopus faciet de predicta ecclefia fee Malgarete virginis et hofpitale, ratam et firmam habere per fe fuosque fuceffores, et contra illam libertatem unuquam venire fub ypotheca bonorum dicte ecclefie fci Stefani et fub ypotheca bonorum dicte ecclefie fci Stefani et fub ypotheca bonorum dicte ecclefie fc Marie de Ala.

Actum est hoc anno domini mill. CC. quarto decimo, indictione fecunda.

Ego Enricus, notarius facri palacii, interfui ac rogatus feripfi.

Ego Mufo, dii Ottonis rom. regis notarius, autenticum bujus exempli vidi et legi, et ut in eo continctur, ita et in ifto continetur exemplo, nihil plus vel minus, quod fententiam mutet, et me fubferipfi, et figuum meum appofui. (Pel. 18.1)

# 124.

#### Spital auf dem Ritten.

1214, 15. October; im Chore der Kathedrale zu Trient-

Der Bischof Friedrich bestätigt nochmals unter Beistimmung des vollständigen Domcapitels die dem Spitale auf dem Ritten ertheilten Freiheiten.

L. Carta hospitalis de Retenono 1).

Anno dñi míll. ducent. XIIII., indic. fecunda, die veneris XV. octubris.

In Tridento, in chore ecclefie fci Vigilii.

Prefentibus: prefhitero Trintino, Maximiano, Swikero clericis, et dio Adelpreto de Murio, Warimberto ejus filio, Wazafaba, Petro, Cifano, Geremia notariis, Mufone notario, Dominico de Brentonico, Wala, et aliis.

lbique dūs Federicus, d. g. fce tridentine ecclefie episcopus, et regalis aule legatus et vicarius, dixit, quod de confeufu et voluntate dominorum canonicorum Tridenti

<sup>1)</sup> Siehe Nr. 122 und 128.

archidiaconi. Ottonis de Pao. Bertoldi rubei. Odolrici de Selano, Trintini rubei, Zancbelli, Federici Panterane, Conradi capellani, Enrici de Cronperch, Gisloldi, Adhumi, Adelpreti, filii Wicomarii, Zuconis nomine Perronis, Martini de Pedibas, Abellini, Gisloldini, Odolrici filii dni Peregrini, et Ancii filii quondam Taranti, pro amore dci') anime fue fuorumque predecessorum, in choro tridentine ecclefie coram altare beati Vigilii martiris Christi, remissionem secerat atque ellemosinam hospitali de Rettenono, scilicet, quod libertatem dieto hospitali dederat, et eum ab omni condicione abfolverat, ficuti in cartulis illius contractus continentur; et illam libertatem et abfolucionem, et remissionem, atque ellemosinam, quam dicto hospitali fecerat, dixit, guod ratum et firmum habuit et habet et habere vult in perpetuum, et adhuc libertatem eidem hospitali concedit, et eum privillegiavit et privillegiat. Adhuc ibi ad presens coram dictis testibus et duis canonicis suprascriptis et eis consencientibus et confirmantibus dictus dis episcopus prefatum hospitalem abfolvit et locum illum2) totum ab omni condicione cum omnibus fuis honis, prefentibus et futuris, ut de cetero fit liber et abfolutus ab omni condicione, collecta, inpoficione aliqua, que poffet eidem hospitali et loco fieri per jam dictum episcopum vel per fuos fuccesfores feu per aliguam aliam perfonam; ita, quod de cetero3) dictus hospitalis nec aliquis de suis ibi commorantibus pro iam dicto loco nulli episcopo, nec alicni militi vel alicui alie persone, vel ecclesie alicui, subjaceat nec subjacere debeat de aligua condicione vel aliguo condicionali fervicio. nifi foli cpiscopo et ecclefie tridentine; ita tamen, quod omni anno in festivitate beati Vigilii martiris Christi fervitores illius hospitalis et loci per se vel per suum nun-

<sup>1) &</sup>quot;et remissione" einzuschalten.

<sup>2)</sup> In der Urkunde: illud.

<sup>3) &</sup>quot;De cetero" helset durchgängig: "von nun an" nicht etwa: "übrigena,"

cium dare et folvere teneantur in altario illius libram unam incenfi in perpetuum. Infuper cenfinus atque jubemus, quod de cetero nullus episcoporum ecclefie tridentine predicte ultra prememoratum cenfum valeat nec pofit dictum hofpitalem et locum aliquo modo impedire nec alienare in aliquem vel in aliquos, nec ejus bona aliquo modo inbrigare vel infeodare raciono vel occañoca aliqua. Quod fi aliquo ingenio fieret, non valeat nec teneatur aliquo jure nec aliqua racione, sed femper et in perpetunu tantum ad manus et ad fervici m besti Yigili martiris et cafadei permanere debeat e' permaneat, ut fupra legitur.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 26.)

125.

S. Margarethen-Spital zwiaghen Ala und Marco-1214, 17. October; im Chore der Kathedrale zu Trient. Gegenwärtig: das Domcapitel.

Der Bischof Friedrich von Trient verleiht dem von ihm selbst mit Hilfe des Priesters Jahann von Mori neugebauten Spitale zwischen Ala und Marco folgende Rechte:

1. Dieses Spital soll nur dem Bischofe unterworfen sein; es bleibt exemt von der Pfarre in Mori und befreit von aller Bedienstung.

2. Das Patronatorecht, die Vogtei, die Gerichtsbarkeit ist für immer dem Bischofe vorbehalten.

- 3. Die Kirche, sowie das Spital wird sammt allen Zehnten dem Priester Johann übergeben, der aber ohne des Bischofs Willen keinen Spitalsbruder aufnehmen darf.
- 4. Das Spital entrichtet jährlich ein Pfund Weihrauch an den Bischof, bleibt aber mit allen andern Abgaben verschont.
- 5. Wer das Spital in diesen seinen Rechten kränkt, verfällt in den geistlichen und weltlichen Bann.

XXV. Carta hospitalis fee Margarete inter Mareum et Alam 1).

Anno dōi MCCXIV., indict. fecunda, die XV. exeunte octubri.

In Tridento, in choro fci Vigilii.

Prefentibus: dio Enrico decano, dio Gerardo archidiacono, dio Otone de Po, et dio Conrado, et dio Panterina?), dio Gisloldo, dio Odolrico, dio Martino de Pedibus, dio Adhumo, et dio Enrico de Cronbac, canonicis tridentinis; et dio Adolpeeto et fuo filo Rambaldino de Mario, et Warimbertino, Wazafava, Dominico feario dominorum canonicorum de Brentonico, Maximiano, Walla, Erzone notariis curie tridentine, et Petro, et Zelemia, et Cixano notariis, et aliis.

Ibique in nomine dei et falvatoris nostri Jefu Christi. Cum nihil tam pium quam dignum in rebus humanis reperiatur, quam latronum, raptorum homicidiorumque fpeluncas penitus exftirpare3), et in iisdem locis bafilicam et hospitalo ad fustentamentum pauperum et ibidem transeuntium\*) fustinere, nec inmerito; nos Fridericus, dei gracia tridentine ecclefie preful, et imperialis aule legatus, atque tocius Italie vicarius, de mifericordia dei omnipotentis et beati Vigilii, patroni nostri, consisus, ecclesiam et hospitale ad sustentamentum pelegrinorum aliorumque hominum in loco predicto, quousque terrabus apellatur, nunc autem debet apellari hospitale sontium fitum in capite rote inter Alam et Marcum fuper ftratam, qui locus fundatus atque edificatus est a nobis confilio et ajutorio facerdotis Johannis de Murio5) ad honorem dei vivi et fanctissime genitricis Marie virginis et aliorumque fanctorum et specialiter ad honorem beatissime Margarite martiris, cui ecclefie et hospitali privilegium confilio diiorum

<sup>1)</sup> Abgedruckt bei Bonelli II, 541. - Im Trient. Arch. L, 1.

Solite mit Rücksicht auf die in allen andern Urkunden vorkommende Schreibart beissen: Panterana.

<sup>3)</sup> In der Urkunde: exstripare.

<sup>4)</sup> In der Urkunde: transseuntium.

<sup>5)</sup> Siehe Nr. 123.

canonicorum et aliorum discretorum virorum indulfimus. ut nulli omnino perfone, nifi nobis et fuccessoribus nostris fubjaceat, ipfumque bospitale una cum ecclefia liberum et absolutum ab omni jugo servitutis statuimus, et nominatim a plebe de Murio ipsum eximimus voluntate archipresbiteris de Murio et fuorum fratrum: ius quoque patronatus et fundacionis et avocacie aliarumque jurisdiccionum hominum in nos perpetualiter retinuimus; ita ut nunguam a nobis vel a fuccessoribus noftris predicta liceat infeodari vel alienari, quod fi diabolica inftigacione factum fuerit, caffum et inutile ex toto fit, et iterum ad manus episcopatus perveniat, et diuturnis temporibus in ipfum remaneat. Jura quoque decimarum novalium ibidem colentium, tam in pratis quam in vineis, tam in cultis quam incultis, et in arboribus et in animalibus 1) ibidem nascentibus, eidem ecclefie et hospitali tradidimus atque concessimus, infamque ecclesiam cum hospitali predicto Johanni facerdoti concessimus, ei precipiendo et fuccessoribus ejus, ut nullam personam in confratrem recipiat, nifi de voluntate nostra nostrorumque successorum. Quicunque vero in predicto loco a nobis inftituatur, donec domum bene et rite tractaverit et negocia domus bona fide gefferit, in eodem loco permaneat; quod fi aliter gefferit, ipfum pro velle ejiciemus, et alium loco ejus instituemus. Insuper annuatim libram unam incensi in die facro fci Vigilii mafarius2) hospitalis representare nobis tenetur. Aliam colectam, vel tributum3) feu exaccionem prestare nobis et successoribus nostris non debet. nifi dictam libram incenfi. Quecumque vero persona 1) in predicto loco fe judicaverit ad fepeliendum. liberum habeat arbitrium, quoniam istud privilegium ex certa feiencia et confilio clericorum et vafallorum fine molefta-

<sup>1)</sup> In der Urkunde: slimalibus.

Masarius = Verwslier, Schaffner; von meso (mansus) = Meierhof stammend, und deber dem deutschen: "Meier" ent-prechend.
 In der Urkundet trabulum

<sup>4)</sup> In der Urkunde : persone.

<sup>)</sup> in der Urkunde: persone.

cione alicujus prelati concessimus et tradidimus, et ad hoc confirmandum figillum nostrum impressimus, et Johannem notarium curie nostre, qui presbiter Ugo vocatur, omnia in publicam formam reducere jussimus; et fic omnia predicta, in privilegio comprehenfa, per nos et fuccessores nostros in perpetuum confirmamus et corroboramus. Quicumque vero contra paginam confirmacionis noftre contra ire prefumferit, vel jam dictam ecclefiam feu hospitale vel eorum bona fcienter leferit, indignacionem dei vivi et beati Vigilii, martiris nostri, et nostram') incurrat, et in vinculo excomunicacionis et temporalis banni nostri noscat fe innodatum effe, et in ipfo fe fciat femper manfurum, donec ad noftram pervenerit graciam et ad condignam fatisfaccionem prelaudate ecclefie. Cum itaquo locus ifte fine adjutorio dei et fubfidio bonorum hominum non possit manuteneri, vos in domino omnes ammonemus atque exhortamur, ut de bonts a deo in hac brevi vita vobis acommodatis taliter in iam dicto loco inpendatis, ut fpem retribucionis in terribili judicio, cum dos venerit ad judicandum inter bonos et malos, talem positis consequi, ut fentenciam finistre partis evitetis2) et fentenciam dextere partis audire confequi valeatis; ad quam execucionem perducat nos rex ille, qui vivit et regnat in eternum fine fine. Amen.

Ego Johannes, facri palacii notarius, hoc privilegium autoritate et precepto prememorati dăi episcopi Friderici feripli et in publicam formam reddegi.

126.

Tramin und Castellaz.

(Fel. 14.)

1214, 22. November; in der Capelle des bischöflichen Palastes.

Die Abgeordneten der Gemeinde Tramin versprechen dem Bischofe Friedrich von Trient auf dem

l) In der Urkunde: nostra.

lu dar Urkunde: avictetie; eine Verhärtung, die dem: eumptum, nungste etc. enisprichi; andererseits auch gleich weiter unten dan weicherz: deatare akat dextere.

Kastellatzer-Higgl ein befestigtes Schloss auf ihre Kosten zu buen. Der Bischof kam sich dam dort eine Wohnstalte und eine Capelle bauen, von der Gemeinde Tromin aber hat jeder Einzelne das Recht, sich ebendaselbst einen Keller anzulegen. Der Bischof verspricht, keinem Soldaten den ständigen Aufenthalt in dem Schlosse zu geben, mr in Kriegesciten kann er es durch seinen Gustaldio mit Soldaten besetzen lassen. Die Traminer haben ferner dafür zu sorgen, dass das Schloss Tag und Nacht gut bewacht werde, und einen passenden Pfortner zu bestellen.

XXIX. Carta de caftro Triminni 1).

Anno dñi mill. ducent. XIV., indict. fecunda, die fabati nono exeunte novembri.

In Tridento, in capella palatii episcopatus.

Prefentibus: dio Bertoldo vicedomino, dio Conrado capelano, dio Gerardo archidiacono, et Zanebelo canonico, et dio Adelperone et Bertoldo fratribus de Wanga, dio Petro de Maluíco caufidico, Petarino, et Alberto de Selano, et Montenario de Difuculo, rogatis teftibus et fpecialiter ad hoc convocatis.

Ibique pactum boni concordii fuit inter dinn Fridericum, divina clementia fancte tridentine fedis illuftrifimum
atque dignifimum episcopum et regalis aule atque tocius
Italie legatum et vicarium nomine fui episcopatus er una
parte, nec non etiner Waldemannum Teleum et Geruncum,
Martinum atque Trintinum, filium quondam Sporelli de
Tremeno, qui dicebant, fe fecifle nomine et vice omnium
hominum comunitatis Tremeni et dicte comunitatis et erorum
verbo et confenfu pertinentium ad capellam fci<sup>2</sup>) ex altera.

Qui prefati Waldemannus, Geruncus, Martinus, et Trintinus pro fe et vice et nomine omnium hominum 1) Im Trientere Archive bel X. 1; Im Schatz-Archive VI, 675 eine

deutsche Copie.

2) Der Eigenname fehit, soll sber ohne Zweifel "Jacohl" heissen; noch steht am Kastelistzer-Hügel das uralte S. Jacohs-Kirchiein. — So steht auch weiter unten: "In pertinentin Tremen!..., ubl dicitur ad eanctum Jacohum."

comunitatis Tremeni ad dictam capellam pertinentium et eorum verbo et confenfu, ut dicebant, per stipulacionem promiferunt et convenerunt prefato duo episcopo, conftruere et edificare atque levare ad honorem dei et beati Vigilii, martiris Christi, et ad bonum statum episcopatus et cafadei huius caftrum unum in dosso, quod appellatur Castellacium, in pertinentia Tremeni jacente'), ubi dicitur funra fanctum Jacobum, in hunc infraferiptum modum. Scilicet, quod prefati Tremenenfes omnes pertinentes ad prefatam capellam in illo dosso debeant levare tres belfredos, et dictum dossum spaldare de lignamino ad prefens pre manibus eorum expenfis, dus vero episcopus prememoratus ad conftructionem predictorum belfredorum debeat dare de lignamine eis necessario pro velle fuo, quantum ei placuerit, et de breddis ad belfredos fimiliter. Quod castrum taliter edificatum prememoratus dns episcopus in co caftro2) debet fibi eligere locum congruentem, guem voluerit, ad conftruendum fibi palatium et capellam convenientem et decentem tanto duci et tali domino. Quilibet vero de comunitate suprascripta confilio gastaldionis prefati dai episcopi in illa gastaldia constitutus debeat et teneatur fibi assignare et habere certum locum in predicto castro, in quo canipam edificet ad habendum et tenendum et possidendum sibi et suis heredibus femper. Si vero aliquis vel aliqua de fupraferipta comunitato de manfis, in quibus morantur, exirent vel expellerentur, corum canipas fuprascriptas nihilominus cum eorum heredibus habero et possidere teneantur et debeant femper; quas fi aliquo in tempore vendere debuerint3), teneantur dño manfi fuprafcripti vel habitatori illius manfi, de quo exiunt tempore ifto, illas dare arbitratu

<sup>1)</sup> In der Urkunde: jacentem.

<sup>2)</sup> Sollte heissen: que castro edificato.

<sup>3)</sup> In den Zeitwörtern dieses Satzes, welche alch auf Tremenenses bezieben, kommt abwechselne der Pieral und Singular vor; mit flücksicht auf das vorausgegangene "debesnt" und auf das nachfolgende "exiunt," wurde für alle der Plural angesetzt.

tamen gastaldionis et aliorum bonorum hominum illius terre, et fi emere nolucrit, exinde vendant, cui volucrint, tantum') illis perfonis, qui ad dietam pertineant capellam; quod fi alii vendiderint, venditio illa non valeat nec teneatur, fed ipfo jure in episcopatum revertatur et aperiatur illa venditio. Infuper prenominatus dns episcopus nomine fui episcopatus promifit fupraferiptis Waldemanno, Geruneo, Martino et Trintino Sporelli, recipientibus vice et nomine comunitatis hominum predictorum de Tremeno, quod in predicto caftro aliquem militem non apponet ad habitandum, et prefati a fua parte nomine dicte comunitatis illud idem duo episcopo promiferunt et convencrunt. Si vero dus werram habuerit, a qua dominus eum avertat, gastaldio illius gastaldic vel alius nuncius ejus in fervicio episcopi debeat et valeat fine contradictione, cum quantis militibus voluerit, in dieto caftro ascendere et ibi morari ad tuicionem cafadei, quantumcunque voluerit et necessitas incumberit: finita vero werra gastaldio cum militibus et extrancis recedat et castrum dicte comunitati reprefentet. Preterea prefati Tremenenfes et heredes eorum femper jam dietum eaftrum, tam pro werra quam pro pace, competenter ad corum bonum et episcopatus flatum cuftodire die noctuque tencantur et waitare fecundum qualitatem temporum. Infuper portenarium fibi et dno congruentem et convenientem debent fibi eligere, et das episcopus debet illud confirmare et de ejus terratorio ei dare et concedere, ut bonum fervicium fibi et vicinis fuprafcriptis valeat facere. Unde prememoratus preful vice et nomine fui episcopatus inveftivit jam dictos Waldemannum, Geruncum, Martinum recipientes pro fe et eorum vicinis et pro omnibus hominibus illius loci, pertinentibus ad capellam jam dictam, de suprascripto dosso et caftro in totum et per totum, ut fupra legitur.

Ego Ercetus etc.

(Fel. 16 )

t) D. h. sed tantum.

## 127.

### 1215, 28. Februar; im bischöflichen Palaste zu Trient.

Der Bischof Friedrich von Trient belehnt den Abt Urich von Rott, Freisinger Blösese, mit der Kirche und dem Beneficium von Kirchenthor, jedoch nur für seine Person, nicht im Namen seines Klosters, in der Art, wie sein Vorgänger, der Abt Eberhard von Bott, diesen Besitz auch nur auf Lebensdauer inne gehobt hatte.

# CXLVII. Carta pro facto abbatis de Roten.

Teftes: dis Conradus capellanus prefibiter, et dis Martinus Longus prefibiter, et clannoit tridentino ecclefie; et dis Petrus de Maluſco judex, et dis Delwardus judex, et dis Albertus de Sejano, et dis Montenarius de Diſuculo, et dis Aacobus Blancemane judex, et dis Ardrigetus de Cavedeno, et dis Odolricus de Chirchentor, et Vulwinus ciusdem loci, et all se

Anno dii M. ducent. XV., indicc. tercia, dic sabati ultimo excunte februario.

# In Tridento, in palacio episcopali.

I bique in fupraferiptorum prefencia dia Federicus, d. g. tridentine ecclefie episcopus, et imperialis aulo legatus et vicarius, nomine fui episcopatus tridentini cum uno libro, quem in fuis manibus tenebat, investivit dim Odolricum abbatem monaferii rotenensis de episcopatu frifunganst taatum in fuam propriam perfonam ipsus dai abbatis toto tempore vite fue, et non nomine fui monaferii, de ecclefia et officio et benesicio de Chirchentor, ficut ad illam ceclefiam pertinet, cum officio et benesicio ejudem ecclefie; eo modo, ut de cetero supraferiptus diis abbas in fuam propriam perfonam, et non pro fuo monaferio debeat dictam ecclessiam in fabbare et tonere cum officio et benesicio toto tempore vite su ipsus dii abbatis in gaudimento, et post juis decessim pius dai abbatis in gaudimento, et post juis decessim pius dai abbatis in gaudimento, et post juis decessim pius dai abbatis in gaudimento, et post juis decessim pius dai abbatis in gaudimento, et post juis decessim pius dai abbatis in gaudimento, et post juis decessim pius dai abbatis in gaudimento, et post juis decessim pius dai abbatis in gaudimento, et post juis decessim pius dai abbatis in gaudimento, et post juis decessim pius dai abbatis in gaudimento, et post juis decessim pius dai abbatis in gaudimento, et post juis decessim pius dai abbatis in gaudimento, et post juis decessim pius dai abbatis in gaudimento, et post pius decessim pius dai abbatis paudimento, et post pius decessim pius dai abbatis paudimento.

dicta ecclefia1) de Chirchentor libere vertat et aperta effe debet in prenominatum dim episcopum pro fuo episcopatu et in fuis fuccefforibus fine inquietacione et moleflacione alicujus persone, et confessus et contentus suit fupraferiptus dis abbas, quod fupraferipta ecclefia de Chirchentor non pertineat neque subjaceat in aliquo monasterio de rotenenfi, tantum episcopatui tridentino et illi2) pertineat, et quod idem dus abbas dictam inveftituram de suprascripta ecclesia de Chirchentor non recipiebat, nifi tantum pro fua perfona et ad fuam vitam et non pro fuo monafterio, ut fupra legitur, et quod quondam ejus depreceffor Erbardus, abbas dicti monafterii de rotenenfi. eodem modo dictam ecclefiam de Chirchentor in vita fua et per fuam propriam perfonam habuit et tenuit3) et poffedit per episcopatum Tridenti et ejus nomine et non per faum monafterium de rotenenfi, et quod nullum jus dictum monasterium de rotenensi in insa ecclesia de Chirchentor habet, neque ad eum in aliquo pertinet.

Ego Conradinus, dīi Henrici rom. imperatoris notarius, interfui et rogatus scripfi. (Fet. 72.)

#### 128.

# Spital auf dem Bitten.

1215, 15. April; in Brixen. Gegenwärtige: Conrad, Probst von der Au. Friedrich, Probst von Oeringen. Albrecht. Graf von Tirol. Albero und Berthold von Wangen. Hugo von Taufers. Eekhard von Gernstein. Ernst und Heinrich von Sterzing..... Otto von Firmian....

Wilhelm und sein Sohn gleiches Namens von Velthurns erklären über Aufforderung des Bischofs von Brizen und nach dem Wunsche des Bischofs von Trient, dass sie gegen das neugebaute Spital auf dem Ritten keine Rechtsansprüche haben, noch erheben wollen.

<sup>1)</sup> In der Urkunde: dietam eeclesism.

<sup>2)</sup> Das Wort "episcopo" ist dem Noter in der Feder gehlieben.

Yon einer darauf hezüglichen Urkunde kommt nirgends etwas vor;
 Bethaupt von der Prämonstratenser-Abtei Bott keine Meidung mehr geschiehl.

CIV. Carta pro hospitali in Ritano 1).

CUNRADUS, iniferatione divina brixienfis <sup>2</sup>) ecclefie episcopus, univerfis Christi sidelibus, tam clericis quam laicis, in perpetuum.

Cum ea, que a fidelibus Christi studiose pertractantur, fepius a memoria hominum evadere foleant, nifi fuerint figni firmitudine roborata, fuper est, ut ea in fcripta redigerem, que apud nos et posteros nostros inmutabiliter expediunt confervari. Ea propter scire cupimus tam modernos quam posteros omnesque hanc paginam respicientes, quod Wilielmus, nobilis miles de Valturnes, ministerialis ecclefie prixinenfis, una cum filio fuo Wilielmo in publico placito in pede montis Ritani a nobis celebrato constitutus, in nostra presencia per peticionem Dii FRI-DERICI, venerabilis fridentini episcopi abidem prefentis, a nobis fuit inquifitus, quid juris haberet et fibi vendicaret in domo hofoitalis in fummitate montis Rithani noviter inchoati3) in loco, quem vulgo Zukemantel appellant. Respondit, se nec suos heredes nullum jus in presata domu hospitalis habere nec sibi velle vendicare, et si quod haberet, illud pro se et suis heredibus refignaret pariter et refutaret, et hoc incontinenti fecit. Ad hec omnia predieta post modum, in cena domini apud Prixinam, coram nobis et diio episcopo tridentino et multis aliis, tam clericis quam laicis, publice iterato confirmavit confessionem. Ut autem hec omnia in posterum inconvulsa permaneant et firma, nec ipfe Wilelinus vel fui heredes aliquo umquam tempore contra venire prefumant, ad inflanciam prenominati episcopi tridentini amici nostri, ad quem ipfum hospitale totaliter pertinere dinoscitur, hanc cartam conferibi et nostri figilli certitudine fecimus communiri.

Abgedruckt bei Bonelli II, 511. Siebe Nr. 122, 121.
 Solite beissen: brixinensis; der Ausdruck "brixiansis" wurde soms!

Soilte beissen: brixinensis; der Ausdruck "brixinnsla" wurde sonnt immer nur für Breseia gebraucht; daher beisst es auch weiter unten: "in Prixina."

Das Spital scheint also noch nicht vollendet gewesen zu sein, obgleich es schon im Jahre 1211 (siehe Urk, Nr. 91) begonnen worden war.

Teftes vero hujus facti funt : Ulricus prepofitus Nove Celle 1), Otto decanus prixinenfis, Wintherus prepofitus et canonicus prixinenfis, Cunradus augenfis prepofitus, Fridricus prepofitus de Oringen, Adelpretus comes Tiral, Albero de Wanga et Bertoldus, ejus frater, Hugo de Tufers, Eckehardus de Garinstain, Ernestus de Sterznih, Enricus ejus frater, Enricus canonicus in Brixina, Otto de Furmiano, Gotfcalcus et Wigandus de Winecco, et alii quidam plures.

Acta funt hec autem anno dñi MCCXV., indic. Ill., R. IV.2), XVII. kalendas madii.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 53.)

### 129.

# S. Leonhards-Spital in Sarno.

a) 1215, 2. September; in Verona.

Herr Tebaldus aus Verona verzichtet auf alle Rechte und Ansprüche, die ihm auf das S. Leonhards-Spital zu Sarno bei Ala zustehen konnten.

Hierauf belehnt der Bischof Friedrich von Trient den Herrn Lanfrancus im Namen des Kreuzlräger-Ordens mit dem genannten Spitale und der Kirche. Dasselbe soll ausser einer jährlichen Entrichtung von einem Pfund Wachs von jeder andern Auflage frei sein. Die Vogtei und Gerichtsbarkeit soll unveräusserlich beim Bischofe bleiben. Die Erträgnisse sollen den dortigen Armen vertheilt werden.

b) 1215, 4. September; auf dem Schlosse Carpi im Bisthume Modena.

Der genannte Lanfrancus verspricht, dem Bischofe in der Spitalskirche eine ewige Messe zu feiern.

<sup>1)</sup> Nova Celia, Neuzell oder Neustift; gegründel im Jahre 1142. Siehe 2) D. h. die mercurii.

CXLVIII. Carta hospitalis de Sarno 1).

Telles: dis Gerardus, tridentine ecclefie archidiaconus, et dis Federicus, prepofitus et eanonieus tridentine ecclefie, et dis Bertoldus de Wanga, et dis Albertinus de Cagno, filius dii Grimodii, et dis Jacobus Blancemane judex, et düs Ardrigetus de Cavedeno, et dis Befderatus de caftello Verone, et Wacetus de Crefencieis, et Bonifacinus de Ultamarino, et Dedayusu, et Bonacolfa de Zeno pifis putridi, et Zacaranus Merzari de Verona, et frater Ventura, et alii.

Anno dni MCCXV., indic. tercia, die mercurii, fecundo intrante septembri.

In eivitate veronenfi, in domo Girardi de Cervo hofterii<sup>2</sup>).

Ibique das Tebaldus de dão Turifendo civitatis veronenfis refutavit in manibus dui Federici, d. g. tridentine ecclefie episcopi, et regalis aule legati et tocius Italie viearii, omne jus et omnes raciones et acciones, fi quod vel fi quas habebat vel non habebat, vel ullo modo habere poterat, in ecclefia et hofpitali fancti Lienardi de Sarno de episcopatu tridentino in pertinenciis de Ala3), in omnibus ad dictam ecclefiam et hospitale pertinentibus ; ita, quod dus episcopus posit facere de predicta ecelesia et hospitali et de omnibus pertinentibus ad dictam ceclefiam et hospitale, quicquid voluerit, fine sua et ejus heredum contradiccione. Promifit namque dictus dis Tebaldus iam dieto dño episcopo, quod fupraferiptam refutacionem femper firmam habebit et nullo tempore contraveniet per fe et per suos heredes, et quod de cetero non molestabit iam dietum dim episcopum de predieta ceclefia et hofpitali et de omnibus pertinentibus ad dictam ecclefiam et hospitale, in pena dupli tocius damni et dispendii, in quod

<sup>1)</sup> Im Trientn. Arch. bei L. 10. - Abgedrockt bei Bonelli II, 546.
2) D. h. Gastgebers, nach dem Italienischen: oste, ostlere, osterla;

D. h. Gastgebers, nach dem Italienischen: oate, oattere, oaterla;
 nde cervo" ist die Gasthausbenennung.

<sup>3)</sup> An derselben Stelle, wo vor Zelten Autharis und Theodolinde die Vermählung gefeiert hatten.

iam dictus dis episcopus eveniret infe vel eius fucceffores. Ibidem in continenti in co loco, in prefencia corundem teflium, dictus das episcopus investivit per fe et per ecclefiam tridentinam dum Laufrancum, recipientem vice et nomine pro ordine cruciferorum1), de jam dicta ecclefia et hofpitali sancti Lienardi de Sarno: ita quod dietus düs Laufrancus et illi, qui per ordinem cruciferorum ibidem crunt, habere et tenere debeant jam dictam ecclefiam et hospitale cum omnibus pertinentibus ad eandem ecclesiam et hospitale ab jam dicto dijo episcopo et eius successoribus ita, quod dicta ecclefia et dictum hospitale debeat esse libera vel liberum dando et reddendo omni anno libram unam cere pro subjeccione3) supra altare ecclefie beati Vigilii in festo sacre sancti Vigilii, hoc addito et expresso, quod dictus das episcopus et ejus successores in se retinuit advocatiam dicte ecclefic et hospitalis. Et promifit jam dictus diis episcopus per fe et fuos fucceffores dicto dio Lanfranco, recipienti vice et nomine pro ordine cruciferorum, quod dictam avocatiam alicui non alienabit nec infeodabit, fed femper ad manus episcopatus tridentini tenebit. Hoc eciam dictus dus episcopus dixit et expressit, quod fupraferiptam investituram tali ordine fecit et faciebat, quod dic:us das Lanfrancus et illi, qui pro ordine cruciferorum ibidem erunt, omnes fruges ejusdem ecclefie et hospitalis ibidem debeant pauperibus et aliis indigentibus dare et distribuere, nec alibi debent portari. Et ita dus Lanfrancus per fe et per omnes illos, qui ibidem erunt de ordine cruciferorum, atendere promifit, et dedit ei verbum intrandi in tenutam, et dus episcopus dedit düm Jacobum Blancemane fupraferintum, qui ponat dietum dum Lanfrancom in tenutam fuprafcripte ceclefie et hospitalis cum omnibus suis pertinenciis, ut supra

Der Kreusträger-Orden zur Unterstätzung der Notbleidenden entstand unter Papst Alexander III. In Trient hatten sie schon seit 1183 bei der Michaelskirche ihre Stätte. Siehe Nr. 17.

<sup>2)</sup> In der Urkunde: subjacione, als intransitivum von jacero.

legitur. Talem vero concefflonem fecit prenominatus dis episcopus in fratre Lanfranco, retinens in 6 omne jus, tam avocaciam, quam patronatum et omnem jurisdiccionem, tam in spiritualibus, quam in temporalibus, sibi et ecclefe tridentine in poflerum per omnia.

Postea vero, in suprascripto anno, et indiccione tercia, die veneris quarta intrante fupraferiptum menfem septembrem, in episcopata de Modena, in villa et castello de Carpo, in domo Gandulfini hofterii, presentibus: dño Gerardo, tridentine ecclefie archidiacono, et dño Federico prepofito, et dño Enrico judice curie tridentine, dño Henrico de Cronpach, prefbytero Enrico capellano, et aliis. Ibique prenominatus diis episcopus voluit et petivit a predicto dio Lanfranco, quod ipfe debeat in eadem ecclefia et hospitali facere cantari omni feria fecunda, donec prenominatus dūs episcopus'), missam unam pro peccatis; post mortem vero eius pro remedio anime eius et omnium fidelium defunctorum, quod et ipfe Lanfrancus promifit per fe et pro omnibus per tempora ibi degentibus, omnia fupra dicta atendere et observare, si sacerdos pro tempore ibi fuerit.

Et duo brevia in uno tenore scripta funt.

Ego Conradinus, dñi Henrici rom imper. notarius, interfui et rogatus feripfi.

(Foi. 73.)

### 130. Folcos

#### Folgaria.

1215, 4. September; im bischöflichen Palaste zu Trient, im Zimmer des Vizedom.

Wezilns von Caldonazzo für sich und seine Bräder, und Ulrich von Caldonazzo für sich und seine Bräder und Schwestern verkaufen dem Vixedom Berthold, Namens des Bischofs Friedrich von Trient, für

<sup>1)</sup> pvixerit" ist einzuschalten.

125 Pfund Berner alle ihre Rechte und Erträgnisse auf den Höhen von Costa Cartura in Folyaria.

Einen gleichen Verkauf machen ihrerseits die Gemeinden von Bosentino und Mugazzone um den Preis von 50 Pfund Berner.

LXXXIX. Carta de emcione montis, qui dicitur Cofta Cartura, in contrata Fulgarie.

Anno dai MCCXV., indic. tercia, die quarto intrante septembri.

In Tridento, in palacio inferiori episcopatus, in camera dhi vicedomini.

Prefentibus: dio Martino de Pedibus, dio Petro de Malufeo caufidico, Rodulfo de Aicardo, Odolrico de Rambaldo, Jobanne de Po, Contolino, Oluradino, Contolino, Jachop Rubfo viatore, et aliis.

Ibique pro centum et XXV libris veronenf., quas nomine finiti precii confessi fuerunt fe accepiffe a dño Bertholdo, d. g. tridentino vicedomino 1) vice et nomine dñi Federici, d. g. tridentini episcopi et regalis aule legati et vicarii abfentis, renunciantes excepcioni non numerati precii, pro quo vero precio d\u00edis Wecilus de Caldonacio 1) per se et suos fratres absentes, et dus Odolricus filius, quondam dii Perzonis3) de codem loco, per se et fuos fratres et forores abfentes dederunt, vendiderunt, tradiderunt per investituram suprascripto do vicedomino. recipienti vice et nomine jam dieti dui episcopi Federici absentis, investiverunt nominatim de omnibus suis racionibus et accionibus, realibus et perfonalibus, quas habebant vel aliquo modo habere poterant ullo tempore ad proprium de monte illo, qui appellatur Cofta Cartura, in contrata Folgarie, et nominatim X folidos veronenses de ficto illius montis, quos comunitas Bufintini et hominis Bufintini,

<sup>1)</sup> Der Bischof seihst war in Italien abwesend, wie aus Nr. 129 bervorgeht.

<sup>2)</sup> Siehe Nr. 116. 3) Siehe Nr. 52, sowie 66, wo sammtliche Bruder von Caldonazzo aufgezählt sied.

et comunitas Mugazoni et homines Mugazoni dabant eis fictum pro ficto perpetuali, ut dicebant, pro unoquoque anno; co modo, quod suprascriptus das episcopus et sui successores pro ecclesia tridentina debeant babere, tenere, et inde, quicquid voluerint, faciant, ficut de aliis propriis rebus episcopatus; et nulli alii dictum fictum X folidorum et dictas fuas raciones venditas, traditas, nec pignori obligatas effe dixerunt, nifi suprascripto duo episcopo et fuis fuccessoribus. Et totum, quod dicta datio, vendicio et donacio modo vel aliquo tempore valet vel valuerit ultra fupraferiptum precium, totum ipfi duo vicedomino pro fupraferipto dño episcopo recipienti inrevocabiliter donaverunt1). Et promiserunt per se et per dietos fuos fratres et forores, ut fupra legitur, abfentes, fuper fuis bonis, mobilibus et immobilibus, prefentibus et futuris, valentibus duplum, in hac racione ab omni parte et ab omni homine in perpetuum dictam vendicionem et donacionem suprascripto dño episcopo et suis successoribus. vel cui dederint, warentare et desendere; et dederunt suprascriptum Johannem de Po, qui mittat dictum dnm vicedominum pro fuprascripto dno episcopo in tenutam de fupraferipta Cofta Cartura. promiferunt suprafcripti venditores, quod facient scilicet das Wecilus fuos fratres, et das Odolricus fuos fratres et forores, infra unum menfem, fi requifitum fuerit per fuprafcriptum dam vicedominum vel per fuprafcriptum dam episcopum aut per fuos nuncios, bec omnia fupraferipta laudare et confirmare in dictum fapientis viri. Et dehoc pro hoc faciendo et atendendo dederunt wadiam dicto dilo vicedomino, recipienti pro fuprascripto dño episcopo, in pena dupli tocius damni et difpendii, in quo dictus das episcopus vel fui fucceffores inde evenerint, cujus wadie das Wilelmus de Caldonacio conflituit fe fidejufforem et debitorem, omni

<sup>1)</sup> Wozu der Bischof diese Erwerbung verwendete, eiche bei Nr. 133

occafione et defenfione remota; hoc laudato et confirmato a fuprafcriptis fuis fratribus et fororibus, quod fuprafcriptus dis Wilelmus non teneatur amplius de fupraferipta fidejuffione. Juraverunt infuper ad fancta dei evvangelia fupraferinti venditores, dietam vendicionem et donacionem et precii folucionem et omnia, que dicta funt funerius, atendere et obfervare et contra non venire aliquo tempore in perpetuum. Et statim ibi in dicto loco, suprascriptis testibus presentibus, Ordanus, filius quondam Pelegrini de Bufintino, et Pelegrinus, filius quoudam Tefudulli de Mugazone, findici comunis de Bufintino et comunis de Mugazone et omnium illarum villarum, ficut continebatur in quodam inftrumento feripto per Oluradinum notarium, dederunt, vendiderunt, tradiderunt, refutaverunt ac per investituram per se et per fuprafcriptas comunitates et homines illarum comunitatum in manibus fupraferipti diii vicedomini, recipientis vice et nomine supraferipti dui episcopi, de onmibus suis racionibus et accionibus, realibus et perfonalibus, quas habebant vel ullo modo habere poterant, in dieto monte, qui appellatur Cofta Cartura, ut fupra legitur; eo modo, quod suprascriptus das episcopus et sui successores debeant habere et tenere et inde, quicquid voluerint, facere fine ulla contradiccione, ficut de aliis propriis rebus episcopatus. Et nulli alii dictas fuas raciones venditas, traditas, donatas nec pignori obligatas vel alio modo alienatas effe dixerunt, nifi fupraferipto dilo vicedomino pro fupraferipto diio episcopo. Et totum, quod fupraferipta data, vendicio et refutacio modo valet vel aliquo tempore valucrit ultra infrascriptum precium, suprascripto diio vicedomino pro fupraferipto episcapo inrevocabiliter donaverunt. Promiferunt insuper dieti findici per se et per fupraferiptas comunitates et homines illarum comunitatum fuper fuis bonis et fuper bonis illarum comunitatum, mobilibus et inmobilibus, prefentibus et futuris, obligando, dietam datam et vendicionem et donacionem et

refutacionem in perpetuum in pena dupli in racione ab omni homine et ab omni parte warentare et defendere; et dederunt suprascriptum Johannem de Po, qui mittat dictum dim vicedominum pro fupraferipto dilo episcopo (in tenutam) ') de suprascripto monte de Costa Cartura. Et promiserunt, quod sacient infra unum menfem, fi eis requifitum fuerit per fupraferintum dominum vicedominum vel per dominum episcopum aut per fuos nuncios, dictas comunitates et homines illarum comunitatum hec omnia fupraferipta laudare et confirmare in dictum sapientis viri, et de co cartam testatam ipsi dño vicedomino vel dño episcopo dare et reprefentare. Et pro suprascriptis racionibus datis et resutatis et venditis, ut dictum est superius, confessi sucrunt suprascripti findici per se et nomine dictarum villarum, se accepisse a fuprafcripto duo vicedomino pro fuprafcripto duo episcopo L libras denar, veron, renunciantes excepcioni non numerate pecunic. Et fimiliter pro hac vendicione et dacione et refutacione funraferintus das vicedominus nomine et vice suprascripti dhi episcopi et pro illo dho episcopo fecit finem et remissionem et concessionem supraferiptis findicis, recipientibus per fe et per dictas comunitates et per homines illarum comunitatum, de illis quatuor folidis denariorum veronenfium ques homines illarum villarum foliti erant dare et folvere pro foidro 2) feni episcopatui, ficut continetur in quodam inftrumento, a me infrascripto notario scripto suprascripto die et loco et testibus de illo contractu quatuor solidorum foidri feni.

Ego Johannes, facri palacii natarius, interfui et hoc feripfi.

<sup>1) &</sup>quot;in tenutam" musste eingeschaftet werden.
2) "foldrum" verdorben aus dem deutsehen "Fuder," und zwar um so unzwolfelhafter, als eben in jener Gegend die Bevölkerung grösstentheils aus Deutschen bestand und zum Theile noch besteht.

# 131.

#### Segenzane.

1216, 16. Februar; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: Berthold von Niffen, Vizedom. Peter von Malonco, Rechtsanwalt..... Berthold von Wangen....

Der Bischof Friedrich von Trient ertheilt dem Rodulfus Scancius das Recht, bei Segonzano ein befestigtes Schloss zu bauen; doch soll er:

 dasselbe dem Bischofe im Falle eines Krieges öffnen, und die Festungswerke, sowie die Oberherrlichkeit (majus dominium) zur Verfügung stellen;

2) für die Erfüllung dieser Bedingung seine Trientner-Lehen in Segonzano verpfänden;

3) dem Bischofe für alle Klagen Rede stehen;

 keine Diebe, Falschmünzer oder Geächtete bei sich aufnehmen, sondern vielmehr einfangen, und dem Bischofe überliefern, bei Strafe von 500 Pfund Berner. CLVI. Carla Cafri de Sosonano 1).

Anno dfi mill. ducent. XVI., indic. quarta, die jovis

XII. exeunt februario.

In Tridento, in camera palatii episcopatus.
Prefentibus: duo Bertoldo de Niffo vicedomino Tri-

retentuos: uno bertono de Nino recommon 1denti, dio Petro de Malufco caufidico, Swikerio de Mece, et dio Bertoldo de Wanga, Otobelo, Contolino de Ro Petro, Conradino, et Zacarano, notariis; et aliis rogatis tefilius ad hoc.

Ibique das Federicus, d. g. fee tridentine ecclefie illuftris episcopus et regalis aule legatus et vicarius, in rectum feudum investivit dim Rodulfum Scancium, filium quondam dni Federici") de la Curte, et jus, verbum atque auctoritatem ei dedit edificandi castrum cum domo de municione five de batalla in loco Sogonzani fuper fium, ubicunque voluerit in illa pertinencia, et illud totum in rectum feudum retinere cum fuis heredibus femper debet a cafadei fancti Vigilii, et ab onnibus epis-

<sup>1)</sup> Eine deutsche Copie im Schatzarchive VI, 796.

<sup>2)</sup> Siebe Nr. 19.

conis, qui pro tempore fuerint in dicto episcopatu. Quod caftrum apertum a modo in antea femper effe debet prefato dño episcopo et fuis fuecefforibus in episcopatu existentibus pro omnibus corum negociis episcopatus. quocienseumque ei denunciatum fuerit per illum dum episcopum, qui pro tempore fuerit, vel per eius nuncium, fino fraude et majus 1) dominium et munitionem illius loci ei et ejus nunciis concedere debeat ad voluntatem ipfius dñi episcopi ufque ad finem feditionis vel werre illius\*); quo facto intrewato vel pacificato d\(\tilde{n}\)s episeopus omnia in priftino fatu dicto Rodulfo femper in unoquoque negocio restituere debeat; ita tamen, quod das episcopus in co loce non debeat ponere inimicos prefati Rodulfi. Si vero dictus Rodulfus vel eius heredes contra hec omnia venerint et ita per ordinem non observaverint, obligavit dão episcopo nomine fui episcopatus totum feedum, quod detinet a cafadei fei Vigilii in predicto loco Segonzani, quod libere aperiatur in episcopatum, et ita dietus Rodulfus per fustem refutavit diio episcopo et obligavit, si contra fupraferipta, ut dietum eft, venerit aliquo tempore. Infuper dictus Rodulfus promifit et convenit prememorato dño episcopo, facere racionem sub co de omnibus querimoniis fibi factis a fuis vel ab aliis hominibus de aliquibus injuriis vel maleficiis eis ab hominibus dicti Rodulfi eventis occasione dicti loci vel aliqua alia de causa. Insuper fures, falfarios, bannitos, et maxime illos dñi episcopi contra voluntatem enisconi in dicto loco non tenebit, et cicius cum ei denunciatum fuerit, fine fraude illos licenciabit, et exinde illos amplius non manutenebit; et exinde, cum sciverit, illos effe tales malefactores et extra graciam

<sup>1)</sup> in der Urkunde: majorem dominium.

dui episcopi, bona fide illos capiet et ad illos capiendum conflium et adjutorium prebebit et dio episcopo llos reprefentabit. Quod fi non fecerit et hec dmuia non obfervacerit, obligavit penam quingentarum librarum dio episcopo fuper fupraferiptis bonis, et ea foluta nibil-oniuus fupraferipta omnia obfervare teneatur. Et disepiscopus promitt ei noniune episcopusta, dictum locum cum racione warentare, ficut dis debet warentare feodum fuo fideli, et adjutorium in fupraferiptis malefactoribus capiendis ei prebere, fi fuerti neceflarium. Et dedit et Contolinum, qui ducat eum in tenutam, et confeffus eft, quodi juraverat ei fidelitatem.

Ego Ercetus etc.

(Fel. 77.)

### 132.

# Folgaria und Centa.

1216, 16. Februar; im bischößlichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: Peter von Malosco.... Janexus, Gastaldio von Beseno. Walter von Thun.....

Der Bischof Friedrich von Trient verleibt dem Urrich und Heinrich von Boxen die Höhen von Costa Cartura von Folgaria bis Centa, um dortaelbet veenigstens 20 neue Hofe zu gründen, und Arbeiter dahin zu berufen, wetche das gamze Gebiet aufheiten, urbar machen und davon dem Bischofe einen Zins zahlen sollen. Für diesen Dienst können die obigen Neubelehnten zwei der zu gründenden Höfe für sich als Stifteleken behalten.

LXV. Carta Cofte Carture in Fulgarida.

Anno d\(\tilde{\text{u}}\) indic. IV., die jovis XII. exeunte februario.

In Tridento, in palacio episcopatus.

Prefentibus: dão Petro de Malufco, Rodulfo rubeo, Sikerio de Mez, Contolino, Janexo gastaldione Beseni<sup>1</sup>),

Ganz Folgaria gehörte zur Gastaldie von Besene, wie aus dem Schlusse dieser Urkunde, so wie aus Nr. 73 hervorgeht.

Otobello, qui fuit de Difuculo, Calvo viatore, Petro Sunzie, Walterio de Tonno, et aliis rogatis testibus.

Ibique das Fredericus, divina interveniente mifericordia fancte tridentine ecclefie illustris episcopus, atque regalis aule legatus et vicarius, vice et nomine fui episcopatus concessit montem, qui') appellatur Costa Cartura, qui tendit a Fulgarida ufque ad covalum Cente. qui dicebatur episcopatus effe, Odolrico et Henrico de Pofena2) ad conftruendum et confignandum in illo monte viginti curtes feu manfos vel plures, quantoscunque fine fraude potuerint, et conducere in eis mansibus bonos, et utiles et prudentes laboratores, qui dictos manfos vel curias pro episcopatu Tridenti et episcopo teneant, utantur et laborent3); et dividere debent inter illos laboratores terram, montes et prata et omne 1) terratorium equaliter, ita quod curie et manfi illi 5) equales et unius bonitatis fint, fine fraude; et prefatus d\u00eds episcopus nomine fui episcopatus illos homines et laboratores, qui dictos manfos acceperint, tenebunt, et laborabunt, debeat inveftire de suprascriptis mansibus et cartam unicuique facere per fe et per eorum heredes ac proheredes, ad tendendum, et bene laborandum dictos manfos, ficuti uniquique pro fuo manfo defignabitur a fupraferintis. Et transactis vero temporibus illis, in quibus illi laboratores

cher, und zwar eben im Gehiets der Gastaldie Besene, die coloni and

In der Urkunde: quod. — Diese Strecks Landss hatte der Bischof srat körzlich an sich gekauft; siehs Nr. 136. — Cevalum=Körle, Bergrücken.
 Dieser Henricus de Posena arschalnt bei Nr. 89 sis Enricus peccnarius (Boznar), bei Nr. 77 sis Henricus de Pozano, endlich als Henricus

de Boisane in Nr. 65 und 170. (1284a)
3) liter with also in utwordlicher Beieg üher die Ansiedlung deutst
von Tage an manche deutsche Gemeinden mitter einer Insiezeiter von Tage so manche deutsche Gemeinden mitter einer Insiezeiter und
prebung sich vorderein jund vurz, ohne dass man zu Cinhere vum Jahre
181 v. Chr., oder von Airemannen vom 6. und 7. Jahrhenderte die Zodische 181 v. Chr., oder von Airemannen vom 6. und 7. Jahrhenderte die Zodische 181 v. Chr., oder von Airemannen vom 6. und 7. Jahrhenderte die Zodische 181 v. Chr., oder von Airemannen vom 6. und 7. Jahrhenderte die Zodische 181 v. Chr., oder von Airemannen vom 6. und 7. Jahrhenderte die Zodische

asciticii aesdrückiich namhaft gemacht werden.

b) in der Urkunde: omnem terratorium.

<sup>5)</sup> in der Urkunds irrig: eurias et mansos ilios.

fruges omnes ex eis mantibus in fe debent habere, ficuti inter se tempore investiture concordabuntur, exinde ad fictum blave vel cafeorum vel aliarum rerum femper dictos manfos tenere cum eorum heredibus ac proheredibus debent, ad voluntatem prefati düi episcopi et fuorum fuccessorum, et ficuti ei placuerit, et tempore investiture eis denunciabit. Et prefati vero Odolricus et Henricus pro widhardono fervicii hujus duas ex eis curiis, videlicet unam pro unoquoque, non de melioribus nec de pejoribus, ex concessione presati diii episcopi cum eorum heredibus in feodum femper a cafadei fci Vigilii tenere debent, et de quibus ibidem prefatus diis episcopus jure et nomine recti feodi eos inveftivit, ut fupra legitur. Et prefati vero Odolricus et Henricus juraverunt ei fidelitatem, ut vafalli dño fuo, et obfervando omnia, que in fidelitate continentur, et tantum plus, quod omnia suprascripta bona side facient, ut fupra legitur, et nullam fraudem adhibebunt. Dis vero episcopus predictum feodum promifit eis warentare ficut jus et racio dictat, et quod omnes laboratores in dicto monte constitutos per infum dum episcopum warentabit, proteget et defendet ab omni violencia, et quod carlas in eis de dictis manfibus faciet fecundum fuprafcriptum modum, quia fic inter fe convenerunt et pacti funt 1) ad invicem, et suprascriptos mansos sacere teneantur et terras dividere, ut fupra legitur, de confenfu et voluntate prefati dñi episcopi et eius gastaldionis Beseni vel alterius ejus nuncii. Ego Ercetus etc.

(Fel. 31.)

133.

1216, 12. März; im bischöflichen Palaste zu Trient.

Henriget von Ala erklärt über die Aufforderung des Bischofs Friedrich, dass er das Gebiet von Ala nicht verlasse; wolle, um ausserhalb des Bisthums

<sup>1)</sup> In der Urkunde: "pacissi sunt."

seinen bleibenden Wohnsitz zu nehmen, bei Verlust aller seiner Güter, es wäre denn, dass er gegen den Bischof oder seine Gastaldionen gegründete Beschwerden hätte.

CXLIII. Carta pro facto Heinriei de Ala.

Teftes: dis Petrus de Malufco, et dis Enricus, judices curie tridentine, et dis Rodulfus rubeus, et Riprandus de Ala, et Calderinus, et Bonavida, et Bene, filius Berte, et Bertramus de Carbuncino de Ala, et dis Jacobus de Borzaga de Ripa, et alii.

Anno dni M. ducent. XVI., indicc. quarta, die fabati XII. intrante marcio.

In Tridento, in palatio episcopatus.

lbique in suprascriptorum presencia, dus Federicus, d. g. tridentine ecclefie episcopus, et regalis aule legatus et vicarius, dixit, quod relatum erat fibi, quod Enrigetus de Ala, filius Carbuncini, de terra de Ala exire volebat, et in alio loco ire ad demorandum, quod multum displicebat fibi; unde prememoratus d\u00eds episcopus dixit illi Eurigeto prefenti, quod volebat habere securitatem ab ipso Enrigeto, quod de illa terra de Ala non exierit causa habitandi et standi in aliis locis, et boc dixit das episcopus, quod illam securitatem non petebat ab co sub aliqua occafione, quod dictus Enrigetus fit homo de aliqua condicione episcopatus tridentini, neque illi dno episcopo pertineat in aliquo pro aliqua condicione, nifi per liberum hominem tenet illum, et dixit, illum Enrigetum liberum hominem effe et fuisse, sed dixit, quod propterea petebat ab ipfo Enrigeto dictam fecuritatem, quod ipfe eft bonus homo, et diligit eum in villa et terra de Ala, quod infe Enrigetus multum fustinet homines de Ala in illa terra. et per suam habitanciam tota terra est melior et erit. Unde incontinenti suprascriptus Enrigetus per liberum hominem obligavit in manum prenominati diii episcopi, recipientis pro fuo episcopatu tridentino, in eum diim episcopum omnia fua bona, mobilia et inmobilia, que

habet vel de cetero acquiret in villa et pertinencia de Ala; quod si de cetero exierit de terra de Ala ad habitandum in aliis locis extra fuum episcopatum, ducatum, comitatum; quod omnia fua bona mobilia et inmobilia, que habet in villa de Ala et terra, vel habuerit, libere flatin remanere debeant in episcopatu tridentino et fuum effe; nec esse per tale agravamentum factum a dño episcopo vel a fuis fuccessoribus vel a fuis gastaldionibus, quod iple Enrigetus fustincre et portare non possit; quod fi propter hoc exierit, quod ille Enrigetus de fuprafcripta obligacione et promiffione non teneatur dijo episcopo nec fuis fuccefforibus; et si aliter exierit, secundum quod fupra legitur, Enrigetus tencatur de fuprafcripta obligacione et promissione, et per ipsum dim episcopum manifestavit possidere, et per eius interdictum desit noffidere.

Ego Conradinus, dīi Henrici rom. imperatoris notarius, interfui et rogatus scripsi. (Fol. 71.)

### 134. Pratalia.

1216, 9. Mai; auf dem Schlosse Pratalis. Gegenwärtige: Adalbero und Berthold von Wangen. Der Probat des Klosters in der Au. Jakob von Lizzana. Heinrich von Mori.....

Um die Rechte des Bischofs auf das Schloss Pratalia genau kennen zu lernen, fordert der Bischof Friedrich von Trient den Bassus und Zanellus aus Pratalia auf, über Berathung mit mehreren aus den Aeltesten und Weisesten des Ortes sich hierüber zu erklüren. Ihr Ausspruch lautet: Alle Einscohner, Freie sowohl als Leibeigeue, von Isera, Brancoliuo, Marano, Folus und Rociano sind gehalten, das Schloss Pratalia zu bauen und zu bewachen. Ferner: In Ravazzone sind zwei Husser, welche für die Bauten in Pratalia einen Maurer auf ihre Kosten stellen müssen. Den Verpflichteten aber gehören die Alpen-Mähder jenes Bezirkes. CXII. Jura caftri de Pradalia1).

Anno dni mill. ducent. XVI., indice, guarta, die lune IX. intrante madio.

In caftro Pratalic.

Presentibus: dño Adelperone et Bertoldo fratribus de Wanga, dño prepofi'o augenfi, Jacobo de Lizana, Henrico de Murio, Janexo de Befeno gastaldione, Henrico de Bella, Riprandino de Ruviano, Alberto de Selano, Petro de Malufco caufidico, et Albertino, filio Contolini de Riva. Peramuño, et Bonifacino fratribus de Gardumo. et Federico de Paldo, Aleduxo de Murio, et aliis. Ibique coram duo Frederico, divina favente miferi-

cordia fancte tridentine fedis illustri episcopo dignissimo. atque imperialis aule vicario et tocius Italie legato, atque ad ejus peticionem, cum vellet jura et raciones sci Vigilii, que habet in castro Pratalie, libenter invenire et addiscere et in scriptis redigere; Bassus et Zanellus de Pratalia, qui de antiquioribus hominibus illius loci erant, inito confilio inter fe et cum aliis eciam fapientibus illius terre, per fidelitatem, qua tenentur prefato dilo episcopo, dixerunt et ibidem protestati fuerunt, quod sciunt in veritate et vifu et auditu aliorum predecessorum suorum et antiquiorum hominum illius terre, quod omnes homines vallis lagarine, videlicet illi2) de Yfera, et de Brancolino, et de Marano, et de Follaxo, atque illi de Ruviano, tam liberi quam fervi, et generaliter omnes alii3) homines, cujuscunque condicionis fint, debent munire murum castri Pratalie, et inwaitare debent dictum castrum pro eorum cafamentis, quos habent in illo caftro. Infuner et tantum addiderunt prefati Baffus et Zanellus per eandem fidelitatem dicentes, quod duo cafalia funt in Ravizono 1), videlicet de fummo Runco, que debent dare unum

<sup>1)</sup> Slebe Nr. 16.

<sup>2)</sup> In der Urkunde: illon; die nachfolgenden Ortschaften: Isera, Brancolino, Marano, Follas, Rovlano ilegen sämmtlich im Lägerthele. 3) In der Urkunde: allos.

<sup>1)</sup> Ravazzone, an der Etsch.

murarium ad laborandum in illo muro eorum expensis pro eorum casamento, quod habent in dieto castro. Infuper dixerunt, quod prata habent saltarina in illa regula 1, que suerunt data dño Federico de Pratalia.

Hanc vero ſupraſcriptam maniſeßacionem et protestacionem conſirmaverunt in totum et per totum per eorum ſidelitatem dīns Jacobus de Lizana\*), dīns Peramuſins de Gardumo, Gumpo de Ala, et Albertinus de Pratalia dicentes, quod ammoniti ſuerunt ab eorum anteceſſoribus, et credunt ſceundum eorum conſciencias ſirmiter, ita verum eſſc, ut ſupra legitur.

Ego Ercetus etc. (Fol. 56.)

### 135.

### 1216, I. August, in Ala.

Carbuncinus von Ala gibt an, sein Lehen vom Bisthume Trient bestehe in 7 Joch Aecker.

(Folgen noch sechs ähnliche Angaben von andern Lehensmännern). (Copia Nr. CCLIX, Fol. 218.)

#### 136.

1217, 22. Juli; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: Berthold von Wangen. Friedrich und Adalpret von Arco.

Der Graf Ulrich von Eppan trifft mit dem Bischofe Friedrich von Trient das Uebereinkommen, dass er die 33 Güllen Oel, welche ihm der Bischof jährlich entrichten muss, von nun an statt in Magnano, in Tenno in Empfang nehmen voolle.

XV. Carta pro solvendo oleo comiti de Piano apud Tennum.

Anno dii mill. ducent. XVII., indict. V., die fabati X. excunte julio.

In Tridento, in palacio episcopali.

<sup>1)</sup> Regula ist der Gemeinde-Bezirk, oder die Gemeindevereammlung. Siehe die Vorerinnerung zur III. Abtheilung.

Dieaer nämliche Jacohus von Lizzana wurde dann durch Verleihung des Biachofs Gerhard Lehenbesitzer von Pratalia. Urk. vom Jahre 1238, Nr. 186.

Prefentibus: d\(\tilde{u}\) Bertoldo de Wanga, d\(\tilde{u}\) Federico et Adelpreto de Arcu, d\(\tilde{n}\) Petro de Malu\(\tilde{c}\) cau\(\tilde{d}\) ico, Peramu\(\tilde{t}\) de Gardumo, Alberto Miti\(\tilde{t}\) go, Jacobo et fratribus de Eno, Warimberto de Cagno, et aliis.

bique in tali concordio fuit das Odolricus, comes de Epano, cum dio Frederico, dei gracia tridentino episcopo et imperialis aule legato et vicario, quod illas XXXIII galetas olei, quas idem dius episcopus pro concambio partis fue cafiri de Tenno cum omnibus illis racionibus, quas idem dius comes ei dederat, ficut in carta Salamonis notarii facta contineur?), dare convenerat in curia fua de Magnano, quod idem dius comes debet, promifit, et convenit dio episcopo, illas XXXIII galetas olei recipere eodem jure et modo in Tenno in villa vel in caftro a nuncio dii episcopi, qui pro tempore fueri tyrefena, et eadem conventione, ficut japud Magnanum illas idem dius comes recipere tenebatur et debebat, et fleut in carta Salomonis notarii condituett debebat, et fleut in carta Salomonis notarii condituett

Ego Ercetus etc.

(Fel. 9.)

### 137. Enn.

1217, 23. Juli ; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: Bertheld von Wangen ..... Friedrich und Adalpret von Areo .... Arpolin und Wilhelm von Cles .....

Die Brider Jakob, Rupert und Ottolin, Sohne Oluradin's von Enn, nachdem sie sich mit dem Grafen von Eppan wegen der Todtung des Grafen Friedrich von Teppan ausgesohnt, geben dem Bischofe Friedrich von Trient Schloss und Festungwerke von Enn als sein Eigenthum auf und erhalten sie wieder von ihm zu Lehen; doch müssen sie für obigen Mord dem Bischofe 1000 Pfund Berner erlegen.

<sup>1)</sup> Siehe die Urkunde Nr. 98 vom Jahre 1211.

CXI. Carta refutacionis Corone illorum de Eno 1).

Anno d\(\tilde{n}\) inill. ducent. XVII., indic. V., d\(\tilde{e}\) fabbati, lX. exeunte julio.

In Tridento, in palacio episcopali.

Prefentibus: dio Henrico decano, et dio Warimberto de Cagno, canonico tridentino, dio Petro de Malufco caudico, dio Bertoldo de Wanga, Peramufio de Gardumo, Alberto Mitifogo, Frederico et Adelpreto de Arcu, dio Jacobo Blancenane, Jacobo de Lizana, Oddrico de Befeno, Arpolino et Wilielmo, fratribus de Clexo, Grimoldo et Bertoldo Xono de Cagno, Arnoldo Pefati, et aliis usuamploribus.

Bique Jacobus et Ropretus et Otolinus fratres, filii quondam dii Oluradini de Eno '), poß factam pacem inter eos ex una parte et inter comites de Piano ex altera de morte quondam comitis Federici de Piano '), coram dio Federico, divina favente mifericordia fancte tridentine fedis illufri episcopo digniffmo et imperialis aule, atque tocius Italie legato et vicario, per fuffem refigaaverunt, quicquid juris habent vel habere viß fint in eorum Corona de (Eno') et in oorum caftro de Eno, que Corona fua est non longe ab illo castro, in prenuemoratum dim episcopum, recipientem vice et nomine episcoputus tridentini. Ita quod a modo in antea proprietas

<sup>1)</sup> Slehe Nr. 141.

Dieser Giuradin von Enn ersebeint schon in einer Urkoede vom Jahre 1190, (Siebe Nr. 40.)

<sup>3)</sup> Men könnte dies für einen Schreibwerteine halten, vroil in dieser absilbebe Urtende voller misse, des meter consist in in: "Lie Primes" im Statistische Urtende voller misse, des meter consists in nic 14 Primes. "En propier merien quonden dal Freder leid fer Prime. Es sebelo daher on-weidestig derene beverrongspehe, dess diese bei den Brider, Sübbe Ulterieha Griefen von Spyan, einst berühnste Wegingerer mit bekannt derrit iriehe Griefen von Spyan, einst berühnste Wegingerer mit bekannt derrit Microse von Siem zus Ledes gebreitet wurden, objekte Mirrony (Stantist, Warks, II. als. S. 81 und 193) mer vom Morde des Grein Briefeite spricht, den Grein Friederich sher von Orann Berühn des Greins Friederich sher von Oranne Statistisch und der Schreinstellung und der Schreibung und

b) Eno moss nothweodig eingesebaktet, oder es müsste das Vorwort "de" weggelessen werdeo.

dictorum locorum fit et pertineat ad cafamdei fci Vigilii, videlicet ad dnm episcopum et ad ejus fuccesfores, omni occasione postposita. Unde ibidem incontinenti prememoratus d\u00eds episcopus vice et nomine fui episcopatus inveftivit jam dictos fratres, videlicet Jacobum, Ropretum et Otolinum, ad rectum feodum pro veteri et antiquo feodo, tamquam si avitum et proavitum feodum fuiffet, de suprascripto castro Eni et de Corona; ita quod infi et eorum heredes femper illud feodum habeant, teneant et posfideant a casadei sci Vigilii pro veteri et antiquo seodo, ut fupra dictum est: ita tamen, quod dictum castrum et corona') femper sint aperta in dnm episcopum et ejus fuccessores pro omnibus negociis episcopatus, quotiens eis petitum fuerit ab eo vel ab eius nunciis, dans eis dictus episcopus licenciam et plenam auctoritatem levandi et edificandi dictum caftrum et Coronam de muris et turribus et forteciis et aliis edificiis amnibus ad eorum voluntatem; promittendo predicti fratres jam dicto dño episcopo, recipienti pro se suisque successoribus, quod nunquam offensionem facient ei manifeste nec scienter nec ejus hominibus cum dictis locis, nec fieri permittent de cetero. Insuper eodem modo prememorati fratres Jacobus, Ropretus et Otolinus refutaverunt jam dicto dño episcopo vice et nomine episcopatus tridentini totum, quicquid habent vel habere visi funt in Runo et tota illa pertinencia in integrum, tali quidem tenore et pacto, quod fi ufque ad proximum festum anni novi dabunt et folvent jam dicto diio episcopo mille libras den. ver. pro banno fuo pro morte quondam comitis Henrici Mucii de Piano, quod hec fuprafcripta refutacio inanis fit et caffa et nullius momenti, et ipfi fratres exinde de dicto podhere congaudeant, ut ante fuprascriptam resutacionem faciebant, fine inquietacione aliqua. Si vero non folverent ei dictas mille libras ad prefatum terminum, quod exinde d\u00eds episcopus

<sup>1)</sup> In der Urkunde: "coronam."

et ejus fuccedores libere predictum podherem habeant, et quicquid velint, faciant fine moleflacione et interdicto aliquo. Juraverunt infuper prememorati fratres ad fancta dei cuvangelia, per omnia adtendere et obfervare omnia fuperafeript in integrum, ut fupra legitur, et nulla accione minoris etatis nee aliqua alia racione vel occafione contravenire nee corrumpere.

Ego Ercetus etc.

(Fel. 56.)

### 138.

#### Schless Baldo.

a) 1217, 26. Juli; in Mori. Gegenwärtige: Peler von Malosco, Adalbero von Wangen . . . .

Zukko von Baldo erlegt dem Bischofe 200 Pfund Berner für die Tödtung des Sohnes Peter's von Mori, welcher des Bischofs Leibeigener war.

Ucberdies übergibt er ihm sein gemauertes Haus und Alles, was zum Schlosse Baldo gehört, und erhält es hinoieder von ihm zu Lehen für sich und seine männlichen Nachkommen, und in deren Ermanglung auch für die vesibilchen.

# b) 1217, 27. Juli; auf dem Schlosse Baldo.

Die Gemahlin Zucco's von Baldo tritt obigem Uebereinkommen bei.

XCVIII. Carta refutacionis caftri de Paldo.

Anno dñi MCCXVII, indict. quinta, die VI, exeunte julio.

Iu Murio, in domo Morfini. Prefentibus: dito archidiacono, dito Martino de Pedibus, dito Petro Malufci, dito Adelperio de Wanga, dito Nicolao de Engna, Peramufio, Gumpone, Bonifacio fratribus de Gardumo, et Swicherio de Mez, et aliis.

Ibique Zuco de Paldo pro CC. libris veron., quas confessus fuit, fe dare debere d\u00f1o Federico, d. g. tridentino episcopo et imperialis aule legato et vicario, nominatim pro suo banno de morte filii Petri de Murio, hominis episcopi de Murio, dedit, cessit et resutavit atque refignavit in dio cpiscopo proprietatem domus fue murate cum suo terratorio, sicut ad illam integre pertinet, cum viis et fenteriis, muris et ferraturis de caftro Paldo. et edificiis; ita ut de cetero dictus das episcopus et ejus fuccessores debeant habere et tenere, ficut de aliis proprietatibus fui episcopatus. Et promifit dictus Zuco, quod faciet fuam uxorem hoc laudare et confirmare in dictu fapientis hominis. Promifit infuper per fe et fuos heredes dicto dilo episcopo et fuis fuccefforibus, fub obligacione dicte domus et aliorum fuorum bonorum valentium duplum, suprascripta firma habere et tenere, et contra in nullo tempore venire, per fe et suos heredes nec per aliquam interpofitam perfonam fub aliquo ingenio vel occafione; et dedit ei dim Adelpretum de Madrucio, qui mittat illum dam eniscopum vel fuum nuncium per eum in tenutam, ut superius legitur. Et promist per se et suos heredes dicto dão episcopo et fuis fuccefforibus, in racione warentare et defendere in pena dupli. Et ibi incontinenti suprascriptus das episcopus ad rectum feudum per se et fuos fuccesfores per feodum raitevole') et per anticum feodum investivit dictum Zucum de fuprascripta domo et terratorio, fecundum quod fuperius continetur, in fe et fuis heredibus mafeulis et feminis, et mafeulis descenden-

<sup>1)</sup> Uebor deo Begriff olnes feudum raitevole (riterole) mag naebstoheodo Urkundo Aofschiuss geben:

Die fabb. VIII. er. nov. Trideoul die Friederiese spiecopes preceptie dan Alberto de Sojase, ut retent inchaemotem facial sept tail questificest (doudt est allegie home, qui habest foodem rite voie, ot illed rendificité into eccations desperationies, que non haberth brevies, et le france resoliderit; — quod lite, qui in feedem faccedere debet post oblemn Illus qui vendificrit, illere illus feedem frechem freche debet de la commentation de la fabber. Et i rendificrit siliquis vasallen foodem per alledium, dominen litera feedem frechem fr

tibus') quod femine fuccedant, tali modo et pacto, quod fupraferipta domus cañt l'Aldi, fieut ad illam perinte, ut fupra legitur, femper in perpetuum debet effe aperta dio episcopo et fuis fuecefioribus pero ominius fuis werris, quandocunque voluerit et pecierit per fe vel per fuum certam nuncium. Et dedit dictus dis episcopus fupraferiptom dim Adelpretum, qui mittat illum in tenutam de fupraferipto feodo, fecundum quod dictum eft. Juravit dictus Zuco fidelitatem ipfi dio episcopo pro hoc feodo contra omnes homines falva fidelitate fuorum anteriorum dominorum, fiquos habet.

Postea vero altera die, in dicto castro Paldi, ante fuprascriptam domum, presentibus suprascripto dño Adelpreto et fuo nepote Trintino de Mandrucio, et Oluradino de Coredo, Conradino notario, et suprascripto Zucone, et aliis. Ibique dña Irmilla, uxor dicti Zuconis, in totum et per totum laudavit et confirmavit omnia fupraferinta. fecundum quod dictus Zuco, fuus maritus, fuperius fecerat in dictum dim episcopum, et eandem refutacionem et refignacionem de omnibus fuis racionibus, quas habebat vel ullo modo habere poterat in dicta domo per fuam dotem et donacionem et contrafaccionem, fecit in manibus dieti Conradini notarii recipientis pro fuprafcripto diio episcopo, cujus procurator in hoc erat, renuncians ipfa dna auxilio fenatusconfulti vellejani et accioni ipothecarum; et dedit ipfi Conradino procuratori dictum dum Adelpretum, qui mittat illum in tenutam pro suprascripto dño episcopo. Qui suprascriptus dis Adelpretus posuit ibi incontinenti illum Conradinum in tenutam parabola et precepto suprascripte due et per suprascriptum Zucum de fuprafcripta domo, ut fupra legitur; et fimiliter posuit dictum Zucum in tenutam de suprascripto seodo, ut superius dietum est. Et promisit dieta diia per se et suos heredes fub obligacione fuorum bonorum, mobilium et

<sup>1)</sup> Sollte beissen: deficientibus.

immobilium, prefentium et futurorum, ita atendere et observare et contra unuquam renire aliquo mode in pena dupli damni et dispendii, in quo dictus diis episcopus vel fui fuccelfores aliquo tempore evenerint. Juravit dictus dia Zuco ad fea dei evangelia per parabolam illius dhe et super illius dhe animam, ita atendere et observare, ut supra legitur. Et de hoc duo brevia feripla-funt.

Ego Johannes, facri palacii notarius, interfui et hoc feripfi. (Fol. 46.)

### 139.

1217, 4. November; im bischöflichen Palaste zu Trient.

Gerhard von Porta verkauft im Namen eines gewissen Gandus dem Bischofe Friedrich von Trient eine Mühle um 600 Pfund Berner.

CXVIII. Carta inter me et Gandum pro facto molendini.

Anno dīi mill. ducent. XVII., indicc. V., die lune quarto intrante novembri.

In Tridento, in palacio episcopatus.

Prefentibus: dão Gerardo archidiacono, dão Petro de Malufeo caufidico, dão Johanne de Perzine, Contolino, Oluradino notariis.

Bique Gandus de porta suriola per fe fuosque heredes pactum et promiffionem fecit dio Friderico, d. g. tridentine ecclefie episcopo, et imperialis aule legato et vicario, pro fe fuisque fuccefforibus, quod, quandocuaque de cetero idem dis episcopus vel aliquis ejus fuecefforum dederit vel folverit per fe vel per fuum nuncium dicto Gando vel ejus heredibus sescentas libras den. ver. quod dictus Gandus, vel ejus heredes, reflgnabit et refignare teneatur eidem dio episcopo molendinum, quod dictus Gandus in rectum feudum detinet ab eo dio episcopo nomine et vice episcopatus et cafadei Tridenti, ita quod erinde in antea dis episcopus, qui pro tempore fuorit, de illo molendino libere faciat, quicquid voluerit, fine contradiccione illius Gandi finorumque heredum, quia fie inter fe convenerunt.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 59.)

#### 140.

1218, 30. Jönner; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: Peter von Malosco, Jacob Biancamano (Weisshand), Heinrich, Richter..

Der Bischof Friedrich belehnt die drei Schwestern Bewenuta, Riccabona und Zermondia, Töchter Wilhelmin's von Pozzo, mit einem Hofe in Tiarno; doch sollen sie den darzuf lastenden Zins und die andern Bedienstungen dem Bischofe leisten.

CXV. Carta inveftiture cujusdam manfi, de quo dis episcopus Fridericus inveftivit duas 1) forores in Pozo.

Anno diii mill. ducent. XVIII., indic. VI., die martis II. exeunto januario.

In Tridento, in palacio episcopatus.

Prefentibus: dño Enrico decano, et dño Gisloldo, canonicis, dño Petro de Malufco, Jacobo Blancemane, Enrico judicibus, Peregrino Adhumi, Rodulfo rubeo, Gandolfino, et aliis.

Ibique dis Fridericus, divina infpiracione fancte tridentine ecclefie venerabilis episcopus, et imperialis aule
atque tociusltalie legatus et vicarius, nomine fui episcopatus
inveltivit Benevenutam, filiam quondam Wilielmini de
Pozo, que confitebatur ejus femina effe, recipientem per
fe et per ejus forores, Rikabona et Zermondia, nominative de uno manfo jacente in Tilarno 3 in loco, ubi dicitur
Pozo, quem dicebant fuilfe patris et fuorum antecesforme
et detinuisfe ab eo dño episcopo et a suis antecesforibus,
ita tamen, quod dictum manfum prefate forores et earum
heredes, mafequile et femine, debeant femper? ) habere et

<sup>1)</sup> Soll heirsen: "tres."

<sup>2)</sup> Tiarno (di sopra und di sotto) in Val di Ledro.

<sup>3)</sup> In der Urkunde noch einmal: "dietum mansom."

tenere et bene laborare et fictum et amiseras et alia omnia fervicia, que alii earum anteceffores confueverant facere. ex eo faciant, et ferviant dicto dño episcopo et eius fuccefforibus et eorum nunciis femper, et insuper, quod non debeant fe maritare, nifi tantum in liberis hominibus vel ad cafadei videlicet ad manus episcopi fubiacentibus et pertinentibus, quod fi aliter facerent, non valeat fupraferipta inveftitura nec teneatur, fed ipfo jure prefatum manfum ad dnm episcopum revertatur. Et dedit eis Mcdium Canum, qui ducat eas in tenutam suprascripti mansi. Ego Ercetus etc.

(Pol. 59.)

### 141. 1218, 17. Februar; in Trient.

Da die Söhne des Herrn Oludarin von Enn wegen Todtung des Grafen Friedrich von Eman die ihnen zustehenden lehnbaren Rechte auf die Leute in Armullo verloren haben, so erklärt der Bischof Friedrich von Trient, dass letztere von nun an mit allen ihren Diensten und Abgaben unmittelbar dem Gotteshause St. Vigil zugehören sollen.

XXXII. Carta de Hermulo 1).

In Christi nomine. Die dominico undecimo excunte menfe februarii.

In civitate Tridenti, in camera dni episcopi.

În prefenția dăorum: Henrici judicis, et Henrici de Crompacho, Federici prepofiti de Pruchembergo, Henrici de Breguxio, Wischerii filii Albertonis, et aliorum teftium rogatorum.

Ibique, cum hoc effet, quod feodum de infrascriptis hominibus de Hermulo esset apertum per laudum curie in dam Federicum, dei gracia fancte tridentine ecclefie epis-

<sup>1)</sup> Dass man unter diesem Hermulio, welches nirgends existirt, nicht Dermullo, sondern Armullo (im Nonsthale) verstehen musse, geht aus der Urkunde No. 147 hervor.

copum et regalis aule et tocius Italie legatum, a filiis quondam dñi Oluradini de Eno propter mortem quondam dui comitis Federici de Piano 1), prememoratus dus episcopus Federicus intuitu omnipotentis dei et fci Vigilii. martyris fui, et omnium apostolorum, per se et suos succeffores in perpetuum tale privilegium dedit et concessit omnibus infrafcriptis hominibus de Hermulo fcilicet: Adamo, filio quondam Odolrici, ct Johanni, filio quondam Alberti, prefentibus et recipientibus pro fe et pro Symeone, filio Martinacii et Ottone, cius fratre, et Dominico, filio quondam Francolini, et Bonomo, filio quondam Johannis de contrata, et Alberto, filio quondam Viviani, et Ordano et ejus fratre, et Jacobino, eorum fratre, et Zanolino, fratre dicti Symeonis, et Johanne, fratre Adami, et Graciadeo, corum fratre, et Vivencio filio quondam Zanuceli, et Viviano, filio quondam Martini de Solado, et Oldorico, filio Adelpreti, et Levefella, filia Aytenghi, et Johanne et Richelli, filio quondam Clementis, et Forcio Strambo; ut omnes prenominati et eorum heredes et2) cum heredum heredibus fuis ac pro heredibus hine in antea debeant effe et perpetuo permanere in ecclefia fci Vigilii, patroni fui, in tenutam et poffessionem cum omnibus corum bonis et ad manus episconatus in fervicio... 3). quod pro quolibet tempore fuerit, tali modo, quod nullus eniscopus possit nec debeat illos homines nec aliquem ex fuis heredibus, omnes vel partes, aliquo modo alienare per aliquodvis ingenium, fed femper in dum episcopum prenominatum\*) et in fuis fuccessoribus cum omnibus illis racionibus et conditionibus, fictis et ferviciis, quos de jure folvere confueverant ab antiquis fuis dominis, perenniter fine infeudatione permanere debeant; et fi quis

<sup>1)</sup> Siehe Nr. 137.

<sup>2) &</sup>quot;cum" musste eingeschaltet werden.

<sup>3)</sup> Eine leere Stelle, die schwer durch etwas auszufüllen ist, weil in der That nichts fehlt.

<sup>1)</sup> Sollte besser heissen: In dio episcopo prenominato.

episcopus contra hoc, quod inferiptum est, venerit vel fecerit feu attentaverit per aliquodvis ingenium, nullo modo valere deheat vel durare, et qui contra venerit, fit anathema; fed femper illi homines et corum heredes, ut inferiptum est, in fanctum altare fei Vigitii fine ulla alienatione ita permaneant cum illis racionibus et conditionibus, ficis et fervicis deinceps dandis et folvendis dicto dio episcopo et fuis fuccefloribus et nunciis, quos folvere et facere de iure confueverant.

Actum est hoc anno domini MCCXVIII., indict. fexta. Ego Ribaldus, facri palacii notarius, his interfui et rogatus feripfi.

Anno dăi mill. ducent. vigefimo feptimo, indict. XV., die mercurii XIV. exeunte augusto; in palacio episcopatus tridentini; in prefencia dăorum: Jacobi, Trentini, Ezelini, judicum, et aliorum teftium rogatorum.

blique dis Gerardus, dei gracia tridentinos episcopus, precepit mihi Oberto, notario infraferipto, ut dietum infrumentum ex fuo autentico fumerem, et funtum ipfum publicarem et autenticarem in publicamque formam redigerem.

Ego Obertus de Placentia, notarius facri palacii, dictum exemplum dicti infrumenti ex autentico, feripto manu Ribaldi notarii, funfi et precepto dicti dni Gerardi episcopi ipfum publicavi et autenticavi in publicamque formam reduxi. (Ps. 12)

# 142.

1218, 24. April; unter dem Porticus der Stephanskirche in Feltre.

Herr Ottolin aus Feltre verzichtet zu Gunsten des Bischofs Friedrich von Trient auf ein Lehen, welches jährlich eine Mark Silber ertrug.

Anno diii mill. CCXVIII., indic. VI., die VII. exeunte aprili.

In foro Feltri, fub porticu ecclefie fci Stephani.

Pontes stc. V.

Prefentibus: dño Nicolao Nafie, dño Tevino, Ingilero, Alberto, et aliis.

Dis Otoliuus, filius quondam dii Teuponis de Feltre, remisit et refutavit in manu dii Odolrici dii Teuponis, accipientis vice et nomine dii Federici, d. g. episcopi de Tridento, feodum in integrum, quod idem Otolinus et ejus pater baberant in feodum a dicto episcopatu Tridenti, quod feodum reddebat et dare debebat dicto dino Otolino omni anno marcam unam argenti, ut dicebat, et onne jus et raciones, quas babebat in dicto feodo, refutavit.

Ego Roacius, facri palacii notarius, interfui rogatus et feripfi.

Ego Ercetus etc.

( Fel. 40 )

### 143.

1218, 23. Juni; beim Schlosse Greifenstein. Gegenwärtige: Berthold von Niffen, erwählter Bischof von Brixen. Adalbero und Berthold von Wangen.... Adalpert von Sarnheim.....

Die Graßth Astelkeid von Greifenstein, Sekwester der obgenannten beiden Herren von Wangen, befreit ihre Magd Geltrude sammt deren Kindern von den Baude der Leibeigenschaft, damit sie von nun an das Beeht habe zu kaufen, zu verkaufen, vor Gerieht zu stehen, zu testiren, und überhaupt alle Handlungen, die einer freien Person zustehen, vorzunehmen. Ebenso ledigt sie ihr auch ihr peeulim.

Hiezu gibt Herr Adalbero als Curator der Geltrude seine Zustimmung.

CXIV. Exemplum ex autentico funtum fuper libertatem prestitam per comitisfam de Griffenstein.

Anno dăi mill. ducent. XVIII., indic. VI., die veneris nono exeante junio.

In tridentino episcopatu, in partibus Bulzani, apud castrum Grifestaini, non longe a stabulis dai episcopi.

Prefentibus: dño Bertoldo de Niffo, electo episcopo prixinenfi, et dño Adelperone atque dño Bertoldo fratribus de Wanga, dño Enrico de Cronpach, canonico tridentino, dão Adelpreto do Sarantina, et Gozalco de Auia, rogatis testibus et specialiter ad hoc convocatis.

Ibique dña Adeleita, comitiffa de Grifeftaine, foror predictorum dui Adelperonis et Bertoldi de Wanga, partim pro amore dei et remissione anime sue suorumque predecefforum, et partim pro amore fratrum fuorum concoffit atque dedit libertatem ancille fue dne Geltrudi, que et Gexa vocatur, et filiis atque filiabus fuis: Bertoldo, Adelperio et Geltrudi, ut de cetero cum omnibus eorum heredibus ac pro heredibus femper et cum eorum peculio, guod habent vel a modo in antea acquiftabunt, fint et effe debeant liberi et ab omni vinculo fervitutis abfoluti, ita ut deinceps nullam questionem fervitutis, condicionem vel statusquestionem patiantur nec babeant ipsi nec eorum beredes in perpetuum, nec eorum bona presentia, nec futura; fed perpetua libertate fruantur et habeant. et in ipfa permaneant, et habeant perfonas emendi, vendendi, judicioque fiftendi, teftandi et jus faciendi omnia, que libere persone facere postunt, omni jure patronatus eis remisso; et liberam potestatem habeant in omnibus et per omnia et fint liberi, ficut illi, qui in quadrunio in quarta manu traduntur ad libertatem eis prestandam, et sieut illi, qui per manum facerdotis circa facrofanctum altare ducuntur ter vel quater ad libertatem eis prestandam. Quam libertatem predicta dua Adeleita comitiffa per se suosque heredes per stipulacionem promisit dicte due Gefe, recipicnti pro se suisque beredibus suprascriptis et eorum heredibus futuris, in racione warentare et desendere in pena dupli totius damni et dispendii, in quo evenerint tempore eviccionis exftimandi.

Que omnia facta funt verbo et auctoritato atque decreto dñi Adelperonis, curatoris suprascripte dñe Gese, ibi presentis, consentientis et confirmantis,

Ego Ercetus ctc.

(Pel. 58.)

#### 165

1220, 24. Jänner; im bischäflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: ein grosser Theil des gesammten Stifts-Adels, darunter: Ulrich Graf von Eppan, Jakob von Lizzana. . . . . Brianus von Castelbarco. . . Bursa naß Friedrich von Castelnuovo. . . . . .

Der erwählte Bischof Albert von Trient fordert in seierlicher Versammlung der Vasallen von zeinem Tribunale aus den Richter Herrn Heinrich, Sohn Gerhards de Bella aus Verona, auf, seine Stiftstehen anzuachen.

Letzterer erklart: er besitze als Leben vom Stifte das Recht, Straf-Erkenntnisse über Criminal-Sochen zu fällen, jedoch nur rücksichtlich jener Leute, über welche das Urtheil nicht der Curie der Vasallen zusteht. Im Übrigen gebühre ihn das Hichteraun um in so weit, als es der Bischof nach seinem Helieben überhaupt Jemanden übertragen kann.

Nachdem hierauf die anneceenden Vasullen die Richtigkeit dieser Angaben bestütigt haben, erhalt Heinrich de Bella die Belehnung mit obigem Rechte und leistet den Eid der Treue. —

In nomine dăi noftri Jefu Chrifti nazareni. Anno nativitatis ejus mill. ducent. vigefimo, indicc. octava, die veneris octavo excunte januario.

In Tridento, in palacio episcopatus.

Prefentibus: dio Henrico decano, dio Gerardo archidiacono, et dio Odolirico de Sellno, acchiprefluyero de Nomafo, canonicis tridentinis; dio Adelperone de Wanga, dio Nicolao de Egna, dio Johanne de Peraino, et dio Petro de Malufoc acudidico, atque dio Comite Odolirco de Piano, dio Jacobo de Lizana, dio Peramufio de Gardumo, Bonifacio et Gumpone fratibus ejus, Enxoardo, dio Odolrico et Wilielmo fratribus de Befeno, dio Briano de Caltro Barco, Burfa de Caltro Novo, dio Jacobo et Ropreto fratribus de Eno, Enrico de Murio, Jacobo et Ropreto fratribus de Baro, Enrico de Murio,

<sup>1)</sup> Abgedruckt bei Bonsiii III, series antist. pag. 53.

Federico, filio Burfe de Cafro Novo'), et dio Uberto de Brentonico, dio Artuicho de Cagnao, Rodulfo rubeo, Porcardo Sourini, Johanne et Odolrico, fratribus de Pao, Petro, filio Jacobi de Tulleno, Tietemaro Geroldi, Uberto de Eno, Dietlemaro de Vezano, Federico de Paldo, et allis quam pluribus.

Ibique cum d\(\tilde{n}\)s Albertus, divina interveniente mifericordia fce tridentine ecclefie illuftris ellectus, nuper proregaliis et aliis fuis episcopalibus honoribus recipiendis a regale culmine reverteretur2), sedens pro tribunali in palacio fue dignitatis inter alias fidelitates, quas a comitibus, capitaneis et militibus et aliis hominibus episcopatus et civitatis pro eorum feodis et investituris recipiebat, interrogavit dim Henricum judicem, filium quondam dii Gerardi de la Bella de Verona3), quid juris feodi habet in curia tridentina, et quod est ejus feodum, et jurisdictionem feodi, quam habet ab episcopatu et detinet. Qui dñs Henricus judex respondit dicens, et publice palam coram omnibus dixit et confessus fuit atque manifestus stetit. se in feodum a casadei sei Vigilii detinere ad cognoscendum4) tantum de caufis criminalibus, videlicet, que ad puniendum personas hominum spectant et pertinent, scilicet de illis personis, que ad laudamentum vasal-

<sup>1)</sup> Ueber diesen Friedrich von Castelnuovo (im Lägerthale) siehe die Urkunde Nr. 168.

<sup>2)</sup> Abert von Ravenstein (oberhalb Bosse) worde Ende 1219 zum Blaebeite gewählt [Bossell] itt.) 5:3 met hald dravert zu Augsbert von König Friedrich II. mit den Regulien beiteletzt wie fein aus einem Princeps eit design noter Abertun Erichteiniss einer uns pers pauf Augstalt in pracentia neutra consilitaten" etc., pegeben in Jinner 1229 (dat. Auguste pride)... hanner? [de Rolley, we entereder, namma? deer "leis"). Die Regierungszeit diesen Bliebeit von ziehe kurz, er zinzt sehn im Jahre 1221 offen der in Jahre 1221 offen abwesselt was, hatte die orsten Ubergriffe Ezzelino's die Besante, welche in deen diesen Jahre (de dasen Ubergriffe Ezzelino's da Besante, welche in deen diesen Jahre (de dasen Uter, tell and de Ada Golde) ten Orfered auszelerie ubeprogen.

Ueber das den Herren de la Beila aus Verona zustebende richterliche Lebes siehe die Urkunde Nr. 65.

i) in der Urkunde "quocognoscendum."

lorum curie judicum non pertineant, in aliis vero caufis nullam dixit idem dns Henricus judex fe habere racionem neque jurisdiccionem cognofcendi neque fentenciandi, nifi ficut ei a diio episcopo fuerit commiffum, et ad ejus voluntatem tantum, ficut et aliis perfonis committit. De quo vero feodo et qua confessione omnes suprafcripti vafalli per fidelitates interrogati a prememorato dño electo dixerunt, confessi et contenti fleterunt et in acordo fuerunt, illud effe feodum et jurisdiccionem feodi ipfius dñi Henrici judicis, quod habet in curia tridentina, et fuit feodum patris et avi fui, et dixerunt, quod nullam aliam jurisdiccionem cognoscendi neque judicandi habet, nec ejus anteceffores habuerunt in curia tridentina, nec habere debet, nifi de voluntate dhi episcopi, et ficut ci commiferit et ad ejus voluntatem, ut fupra legitur. Et idem dis Henricus judex, ficut superius dictum est et determinatum, recepta a prenominato dão electo fui feodi investitura juravit fidelitatem prememorato dño electo pro jam dicto feodo, ut vafallus fuo duo, et ficut fidelitas precipit, ad manutenendum et observandum contra cum omnia, que in fidelitate continentur.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 84.)

145. 1220, 13. Juli; im bischöflichen Palaste zu Riva. Gegenwärtige: Ad albero und Berthold von Wangen ..... Ulrich Graf von Eppan ....

Albertinus, Aichebonus und Garbagnus, Söhne des Ottobon von Bellastilla, übergeben dem Bischofe Albert von Trient ihr gemauertes Haus sammt Thurm zu Riva, und erhalten es dann von ihm zu Lehen für sich und ihre männlichen Nachkommen und in deren Ermanglung auch für die weiblichen. Doch sollen sie keine fremden Weiber nehmen, und der Thurm soll dem Bischofe zu jeder Zeit geöffnet sein. Hierauf schwören sie den Eid der Treue.

LXXXV. Carta domus de broilo de Ripa, que fuit quondam Ottoboni Bellestille.

Exemplum exempli ex autentico fumtum.

Anno dii mill. CCXX., indictione octava, die lune XIII. intrante julio.

In burgo de Ripa, in palacio episcopatus.

Teles: dis Archidiaconus, dis Adelpérius de Wanga, dis Nicholaus de Engna, dis Berthollus de Wanga, dis Petrus de Malníco, dis Henrieus de Bella, dis Bonfadus judex, dis Parifius de Sitouro, dis comes Ufricus de Piano, dis Jacobus de Lizana, Itolanus de Nacu, Diatemarius de Vezano, Henrieus de Mazelino, et Jacobus, et alii.

Ibique Albertinus Salvalanza, et Aichebonns, et Garbagnus fratres, filii quondam Otoboni de Bellaftilla, refutaverunt et datam et investituram fecerunt in manibus dīi Alberti, d. g. tridentine ecclefie electi, omne fuum jus et omnes fuas raciones et acciones, quod vel quas habebant vel aliquo modo babere poterant in fua domo murata, videlicet in turri de Ripa, cum omnibus fuis pertinenciis, recipientis pro fuo episcopatu, et de proprietate illius domus; ita tamen, quod femper debeat episcopatus habere et tenere; et dis Adelperius de Wanga debet dare tenutam dño episcopo. Unde in continenti predictus dns episcopus Albertus nomine fui episcopatus ad rectum feudum inveftivit predictos Albertinum et Aichebonum et Garbagnum fratres de predicta domo et turri cum oumibus fuis pertinenciis, ut de cetero prefati fratres mafculi, et femine deficientibus mafculis, fuccedant; ita tamen, quod non accipiant uxores de mazinata de cetero neque de aliquo domino, fed femner ad manus episcopatus remaneant; et quod ipfa domus et turris per pacem et werram fit aperta dio episcopo et fuis fuecefforibus et fuis nunciis; finita (werra) 1) feu defentione illius diii episcopi ipfa

mwerra' musste eingeschaltet werden. Werra seu defensio. Wehrkrieg zum Unierschiede von "aggressloj" daher gewöhnlich: werra even it, aggressio fit.

domus et turris remanere debet in fupraferiptis, ficuti ante. Et ita omnes tres fratres juraverunt fidelitatem din episcopo; unde incontinenti prenominatus dis episcopus fufcepit eos et fuam domum cum corum bonis in fua proteccione et cura et warda et warentacione.

Ego Johannes, facri palacii notarius, autenticum fupraferipte inbreviature in libro et breviaturei sundam Conradini notarii inveni abreviataram, et eam ex precepto et auctoritate dii Gerardi, d.g. tridentini venerabilis episcopi, mili data inde protraxi, et in publicam formam redegi, nil addens vel diminuens, quod fenfum mutet, nifi forte punetum, literam meram vel fyliabam, et boc bona fide fine fraude, et me fubferipfi et fuperius fignum meum appofui.

#### 146. Penale.

1220, 1. September; in Trient im Hause Kadelhoh's.

Die Söhne des Herrn Albert Buonvicino erklären, dass durch einen Auspruch der Curie der Vasallen ihnen aufgetragen worden sei, den Thurm bei Riea is Ponale, den sie wider des Bischofs Friedrich Befehl aufgebaut, bis auf den Grund abzubrechen. Sie übergeben daher alle Rechte darauf dem Bischofe Albert von Trient. Lectterer sodnun, auf Furbitt emherer seiner Vertrauten und Vosullen, ertheilt ihnen deuselben Thurm wieder als Lehen für sich und ihre männlichen Nachkommen und in deren Ermanglang auch für die weiblichen; doch soll er dem Bischofe stels offen gehalten werden.

Hierauf schwören sie den Eid der Treue.

XXXI. Carta turris de Ripa.

Anno d\(\ti\)i mill. CCXX., indic. VIII., die primo intrante feptembri.

In Tridento, in domo Calochi.

Prefentibus: d\u00edo Alberto de Sejano, d\u00edo Pelegrino de la Porta, d\u00edo Wicomario, d\u00fao Odolrico fuo nepote. Montcuario, Xoapo de Livo, Ambrofio gaftaldione, Johanne de Po, Contolino, Carlo, Palmerio, Landulfo, Maraldo, Wazafava, Belavero, et aliis.

Ibique Odolricus, filius quondam dăi Riprandi de Bonovicino, et Bonusvicinus, et Drogus fratres, et Aldrigetus, et Bonifacinus, et Albertinus, et Saurus fratres de Ripa, filii guondam dni Alberti Bonivicini, confessi fuerunt et dixerunt coram dño Alberto, dei gracia fancte tridentine ccclefie vencrabili electo episcopo, quod infraferipta turris et pes turris eis erat judicata per laudum vafallorum curie tridentine ad rejiciendam in terram, et quod dictus dus episcopus de ea facere poterat, quidquid volebat, ad fuam voluntatem, ideo, quod illam turrim et pedem turris ipfi contra interdictum quondam dii Friderici, bone memoric episcopi tridentini ct ejus nuncii, dni Adelperii de Wanga, ed ficaverant et muravcrant. Qui omnes suprascripti in manibus dicti diii episcopi resutaverunt omnes fuas raciones et acciones, reales et personales, quas habebant vol ullo modo habere poterant, fi quam vel quas habebant in dicta turri et pede turris, ita quod dus episcopus et sui fuccessores pro episcopatu tridentino debeant habere et tenere, et inde quidquid vellent, faciant fine ulla contradiccione, ficut de aliis propriis bonis ecclefie fui episcopatus. Promiferunt infuper omnes fuprascripti sub obligaciono omnium suorum bonorum, mobilium et immobilium, presentium et suturorum, per fe et fuos heredes, dicto duo electo et fuis fuccessoribus, quod nunquam aliquo tempore per fe nec per fuos heredes vel per aliam quam interpofitam perfonam contra hanc refutacionem non venient aliqua racione vel occasione, in pena dupli tocius damni, in quo dictus diis cpiscopus vel fui fuccessores in aliquo modo inde evencrint. His dictis et pactis prememoratus diis electus Albertus per fe et fuos fuccesfores pro misericordia ot suo honore et ad preces fuorum amicorum et guorundam militum et fuorum vafallorum ad rectum feodum, in mafculis et feminis, omnes suprascriptos investivit de dicta turri et pede turris, ficut ad illam pertinet, in integrum, que jacet in Ripa, ubi dicitur ad Ponalem; ab una parte via, ab 1) Johannes, et ab alia portus laci, et alii coherent, eo modo, quod fuprafcripti et fui heredes mafculi, et femine mafculis descendentibus\*) quod femine subcedant, in perpetuum debent habere et tenere in rectum feudum ab episcopatu tridentino; ita, quod dicta turris femper debet effe aperta dño episcopo tridentino et ejus fuccessoribus et episcopatui tridentino pro omnibus fuis afare3) et werris, quandocunque eis requifita fuerit per dum episcopum tridentinum vel per fuum certum nuncium. Et dedit eis dictum dam Albertum de Seiano, qui det et ponat predictos in tenutam dicti feudi, fecundum quod fuperius continetur. Et confessi fuerunt omnes fuprafcripti, quod erant vafalli dñi episcopi et episcopatus de alio feudo, quod tenebant et habebant ab episcopatu tridentino, et juraverant et fecerant fidelitatem eidem dño Alberto electo episcopo pro illo feudo.

Ego Johannes, facri palacii notarius, interfui et hoe feripfi.

(Fel. 17.)

#### 147.

1220, 9, September; in der Johannes-Capelle zu Trient.

Der Bischof Albert von Trient bestätigt den Leuten zu Armullo das vom Bischofe Friedrich ertheilte Privilegium, vermöge welchem sie nur dem Bisthume allein zugehören sollen.

#### CCXVIII 4).

Anno dii dei eterni mill. CCXX., indic. VIII., V. idus feptembris.

In civitate Tridenti, in capella fancti Johannis.

- Soll heissen: ab alia,
   deficientibus?
- 3) Italienischer Ausdruck, statt: negociis.
- 1) Im Trient. Arch. bel XXI, 5.

In presencia: dāi Petri de Malusco, Ananie vicedomini, Henrici de la Bella, tridentine curie judicis, Montenarii et Gunselmi germanorum de Tridento, Warimberti de Romeno, et aliorum testium vocatorum.

Das Albertus, d. g. tridentine ecclefie electus, confirmavit et cum fuis fuccefforibus perpetuo ratum et inviolatum confervare promifit privilegium traditum et concessum hominibus do Armulo per dam Fedricum predecessorem suum, quondam sancte ecclesie venerabilem episcopum, guemadmodum in guodam publico inftrumento Ribaldi notarii ibidem oftenfo apparebat'), videlicet quod prescripti homines divine bonitatis intuitu cum suis heredibus et univerfis eorum possessionibus ad manus episcopatus et in tenuta cafedei et ad fervicium episcopi, qui pro tempore fuerit, permanere debeant in perpetuum, ita quod nulli episcopo pro futuris temporibus liceat, eos vel eorum heredes aut quicquam de illis redditibus. fictis. ferviciis feu condiciis, que infi reddunt episcopatui, in parte vel toto infeodare vel alio quovis modo extra cafamdei alienare. Si vero aliquis episcopus contra hoc agere tentaverit, nihil valeat; et qui contra venerit, fit anathema; et semper illi homines et corum heredes, ut fupra scriptum eft. supra altare fancti Vigilii fine ulla alienacione permaneant cum illis racionibus, condiciis, fictis et ferviciis de cetero dandis, folvendis et faciendis prefato dño episcopo fuisque fuccefforibus et eorum nunciis, que folvere et facere de jure confueverunt. Homines autem, quibus fuit concessum istud privilegium, funt hi: Symcon, Otto et Johanolus germani, Dominicus et Bonus, filii Forzolini, Bonomus, filius Johannis de contrata, Albertus, Jordanus et Jacobinus germani, Adam, Johannes et Gerardus item germani, Vivancius et Ventura filii Johannucli, Vivianus filius Martini de Selado, Odulricus,

<sup>1)</sup> Siehe die Urkunde Nr. 131.

Johannes et Georgius germani, Levefella filia Attingi, Johannes Rikellus, filius Clementis, Fortius Strambo.

Ego Ropretus, imperatoris invictissimi Friderici notarius, interfui, et justu presati dui electi hanc consirmacionem scripsi.

(Fel. 100.)

### 148.

#### Grumes.

1220, 15. September; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: Peter von Malosco. Adalbero von Wangen..... mehrere Gastaldionen.

Da der erwählte Bischof Albert von Trient in Erdarung gebracht hat, dass die Leute zu Grumes das Privilegium kaben, aur unmittelbar unter dem Bischofe zu stehen, so zieht er jezen frühern Ausspruch zurück, durch den er dieselben Leute an Herrn Nicolaus von Egna zu Lehen gegeben halte; und letzterer verspricht die Verleihungs-Urkunde zurück zu stellen. XXVIII. Certa 6 Grunde<sup>(2)</sup>.

XXVIII. Carta de Grumefo<sup>1</sup>).

Anno dăi mill. CC.XX., indic. VIII., die XV. intrante feptembri.

In Tridento, in palacio episcopatus, in camera dni episcopi.

"Prefentibus: dio decano, dio archidiacono, dio Petro de Malefo, et dio Adelperio de Wanga, dio Svvicherio de Mece, dio Pelegrino de la Porta, et Purcardo Saurini, dio Rodulfo de Aicardo, Contolino, et Ambroßo, et Ancio gafaldionibus, et aliis.

Bique dia Albertus, dei gracia venerabilis electus, dixit, quod viderat quoddam infrumentum publicum per manum quondam Alberti notarii de Fondo, in quo continebatur, quod non potuit de jure alicui infeodare homines de Grumefe fecundum eorum infrumentum, et quod per laudum fue curie erat laudatum, quod illos non potuit infeodare dio Nicolao de Eugna, quod apparebat<sup>1</sup>).

2) Einzuschalten: quod.

<sup>1)</sup> Im Trient. Arch. II, 12. - Grumes, im Nonsthale gelegen-

non de jure illam investituram in prefatum dam Nicolaum fecisset; ideogue illam investituram in ipsum dam Nicolaum de dictis hominibus de Grumese sactam retractavit et vanam et cassam pronunciavit. Qui dis Nicolaus de Engna hoc audito 1) a dño fuprafcripto electo ipfi dño electo voluit obedire, et facere quod voluit in hoc fua fpontanea et bona voluntate, refutavit in manibus funrascripti dăi Alberti electi dictos homines de Grumese, de quibus in feodum a dicto dão electo erat inveftitus, et de omnibus racionibus, quas habebat vel ullo modo habere poterat, pro hoc facto in dictis hominibus, in rebus et personis. Et promifit idem das Nicolaus per se et suos heredes dño electo et fuis fuccefforibus fub obligacione fuorum bonorum, mobilium et immobilium, dictam refutacionem in perpetuum firmam et incorruptam habere et tenere, et contra nullo modo venire aliqua racione vel occafione; et dedit dum Rodulfum, qui mittat Contolinum vice suprascripti dăi electi in tenutam de suprascriptis hominibus refutatis et dicto feodo refutato; et promifit insuper, reddere cartam, quam Pelegrinus de Coxa notarius de illo feodo dictorum hominum de Grumefe fecerat; fin autem, fit in perpetuum vana et caffa et nullius momenti. Et promifit dictus das Albertus electus per fe et fuos fuccesfores, quod nunquam dictos homines de Grumese de cetero nulli umquam persone inseodabit per quodvis?) ingenium, nec eciam alicui unquam perfone illos pignori obligabit, nifi magna et supprementi necessitate episcopatus incumbente; sed diuturnis temporibus diio episcopo tridentino et ad episcopatus tridentini3) manus tantum permanere et servire atque subjacere debeant in perpetuum fine infeodacione feu pignoris obligacione aliqua de eis facta, ut fuperius in integrum legitur. Promifit insuper dictus das electus per se et suos successores

<sup>1)</sup> In der Urkunde: audicto.

<sup>2)</sup> In der Urkunde: quovis.

<sup>3)</sup> In der Urkunde: ad episcopatum tridentinum manu

per ftipulacionem, fic firmum habere et confervare in integrum in perpetuum.

Ego Johannes, facri palatii notarius, interfui et hoc feripfi.

#### 149.

#### Egna (Neumarkt.) 1222, 29. Juli; in Neumarkt.

Da die Ueherschremmungen der Elsch einen grossen Theil von Neumarth verstört halten, so betehnt der Bischof Albert von Trient eine grosse Anzahl von, namentlich aufgefährten. Einvohnern dieses Marktes mit Grundstücken, um darunf neue Häuser zu bauen, und dieselben nach den bei den Häusern in Trient sklichen Rechten zu besitzen.

# CXLIX. Carta de facto burgi Egne 1).

Exemplum ex autentico relevatum.

Teftes: dis Bertol·lus de Wanga, et dis Petrus de Malufco judex, et dis Odolricus de Polongo, et dis Gezalcus de Auia, et Engolpretus de dia Rata de Egna, et Arnoldus de Mezo, frater quondam dii Swikerii, et Bertramus, et dis Rodulfus, et alii.

Anno dii mill. ducentefimo vigefimo fecundo, indicdecima, die veneris tercio exeunte julio.

In episcopatu et ducatu civitatis Tridenti, in burgo de Egna, ante domum Janex.

bique in fupraferiptorum prefencia, ad hoc regatorum teftium, cum dis Albertus, d.g. tridentine ecclefe venerabilis episcopus, vidilfet deftruccionem burgi Egne ab inferiori parte capitum per flumen Atefas, ideoquo ditti, fe velle longare dictum burgum de Egna de fuperiori capite, videlicet a domo Janea in fuíum<sup>5</sup>) verfus crucem per pratum ab una parte, et ab altera firate, et

t) Abgedruckt bel Bonelli III, 51. — Siehe die Urk. Nr. 13, 35, 69. 2) "În susum" ist das Italienische: "in su," nach aufwärte; so ähnlich, wie "in zoenm, in git," nach abwärts, auch schon vergekommen war.

illum burgum majus') facere fecundum pactum et ordinamentum inferioris burgiet statutum illius burgi, et secundum quod inferins legitur. Quapropter prenominatus dis episcopus per fe et fuos fuccessores ad honorem dei et beati Vigilii et cafadei et habitatorum ejusdem burgi de Egna jure locacionis in perpetuum, ad confuetudinem domorum mercatus Tridenti, investivit Arduinum, filium quondam Federici de Bolzano de quatuor passis de terra per teftam2) ad domum levandam et edificandam, et duam Engenefiam, uxorem quondam liteprandi, de quatuor paffis de terra per testam, et diiam Gislam, uxorem quondam Gerardi, de quatuor paffis de terra per teftam, et Bellinam, uxorem Venture, que dixit se recipientem vice et nomine pro fuo marito Ventura, de tribus paffis per testam, et Zulianam, uxorem Concii, recipientem per illum fuum maritum, de tribus paffis per teftam, et Odolricum et Bernardum et Ermannum et Burum de XII passis per testam, et Omnebonum Caliarium de IV passis per testam, et Milanum de quatuor passis per testam, et Petrum Cauracium de III passis per testam, et Johannem Marsollum de IV passis per testam, et Wecilum de IV passis per testam, et Raimundum de III passis per testam, et Graciam de IV paffis per testam, et Ancium filium Keze de tribus paffis per testam, et Bertoldum filium Boninfigne de IV passis ante sepem sui barci per testam, et Villanum filium Vendrande de tribus passis per testam, et Albertinum de tribus pastis per testam, et Gastiam de IV pastis per testam, et Concium filium Engelpreti de VI passis per testam, ab una parte Mayxanus et ab alia Janes, et Micheletum de IV paffis per teftam, et Enrigetum filium Wizardi de tribus passis per testam, Jacobinum filium Barieli de IV passis de terra; eo modo, ut de cetero suprascripti conductores et sui heredes et omnes alii, quicunque in illo burgo cafamentum feu cafale habent

<sup>1)</sup> In der Urkunde: majorem.

<sup>2) &</sup>quot;Per testam" ist das italienische: "per testa" (pr. Kopf).

aut acquifierint, illud cum fuis heredibus, aut cui dederint, ad infrascriptum tenorem habere et tenere debeant in perpetuum; seilicet vendere, donare et pro anima judicare, ut fupra legitur, falvo fieto; ita tamen, quod fi corum alquis fuum cafale vendere voluerit, dim episcopum in primis debeat interrogare, et fi emere voluerit, pro XX folidis veronenf. ad minus, quam ulli ali, fibi dare debeat; quod fi emere noluerit, vendat, cui vellet, ficto tamen dii falvo in integrum, exceptis famulis et hominibus de macinate extraneorum diorum, mafantis tamen diorum de Egna non exceptatis. El ecclefic alicui extraneo finiliter judicare non debent; sed ecclefic latuum fet Vigili judicare possiti ad honorem tamen episcopatus').

(Fol. 74.)

150.

1922, 31. Angust; im bischößichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: Peter von Malosco. Ambrosins, des Bischofs Gasialdio.

Der Bischof Albert von Trient belehnt den Berder Berthoff Schwäblein (fvabelinus) aus Bozen mit einem Baugrunde unterhalb des Schlosses Ravenstein\*), um dortselbst ein Wolinhaus zu liauen. ((Opis Nr. CCLXXII. 721. 281.)

151.

1224, 28. April; in der Capelle des bischößichen Palastes zu Trient. Gegenwärlig: Mehrere Domherren und der Probst des Klosters in der Au.

Der Bischof Gerhard von Trient versammett alle Domberren, Mönche, Erzyniester, Erdidten, Priester und Kleriker der Stadt und des Bisthums, und fordert sie auf, ihm zu bekennen, ob sie sich des Concubinates schuldig gemacht haben, indem er kraft einer papitlichen Bulle die Vollmacht habe, sie, gegen die Zusange der Besserung, lozzusprechen.

l) Die Bestätigung und Unterschrift eines Notars fehlt sowohl bier, als bei Bonelli.

Dieze Verleihung geschah wahrscheinlich nicht durch den Bischof Atbert, soedern nur, in soferne er Herr von Ravenstein war. Siehe Boneiti.

Hierauf erklären Alle, dieser Sünde sich schuldig gemacht zu haben, und geloben Besserung.

XCIV. Carta super absolucione concubinariorum.

Anno dii mill. CCXXIV., indic. XII., die dominico tercio exeunte aprili¹).

In Tridento, in capella palacii episcopatus.

In prefencia: dīi magiftri Paduini, magiftri Gerardi cremonenfis, magiftri Gerardi tridentini, magiftri Nicolai canonici cremonenfis, magiftri Odolrici canonici tridentini, dīi prepofiti augienfis, et aliorum plurium.

Ibique das Gerardus2), illustris tridentine ecclesie episcopus, facta per eum ammonicione duis canonicis et monachis, archipresbiteris, prelatis, presbiteris et clericis civitatis et episcopatus fui, ut fi qui in fua civitate et episcopatu clerici funt, qui sciant, fe incidiffe in canonem sentencie late per dim oftiensem episcopum, tunc summi pontificis legatum, quam protulit contra clerices concubinarios, quod ipfe impetrata licencia a fummo pontifice secundum tenorem literarum ipfius dñi pape in bulla ejus bullata, que ibi prelecte fuerunt, auctoritatem habet abfolvendi eos abilla excommunicacione, recepta ab eis fecuritate standi preceptis ecclesie et diii pape atque prememorati dhi episeopi: et fi qui funt in fua civitate et diocefi. qui veint venire faciendi fecuritatem, ut fupra legitur, paratus eft, eos recipere et absolvere. Unde omnes infrafcripti confessi fuerunt, quilibet per se, se incidisse in canonem late fentencie prefati dni oftienfis legati dni pape, et quilibet per se juravit ad fancta dei ewangelia

<sup>1)</sup> Der Graf F. V. Barbacovi, wolcher im H. Th. S. 22 aeiner "mus-mott forriche della città e del territorio di Treoto" diese Urkunde abge-fruckt hat, liest irrig del Jahressahi 1234, da obausserdem die XII. Indiction nur für 1224 pasat.

<sup>2)</sup> Gerhard aus Cramona wurde Ende 1223 zum Biarhofe gewählt und start hald nach dem f. Novamber 1232. Er übte wenigstens noch einen Schatten weltlicher Macht in seinem Biathume sus, die dann seinem Nachfolger Alderich (Aldrigheit) ginzlirh abhanden kam.

fupra librum, stare preceptis ecclefie et dui pape atque dni episcopi Gerardi supraseripti pro illo crimine 1).

(Pel. 45.)

#### 152. Selva\*).

1224, 29. Juli; auf dem Schlosse Selva. Gegenwärtige: Gabriel, Graf von Flavon. Berthold von Caldonazzo.....

Nachdem Leo, Conrad und Nicolaus von Caldonazzo durch mehrere Männer aus Leviko dargethan haben, dass das Schloss Selva ein altes Lehen ihres Hauses sei. ertheilt ihnen auch der Bischof Gerhard von Trient neuerdings die Belehnung mit demselben.

(Copia Nr. CCXCVIII. Fol. 243.)

#### 153 2).

1224, 7. October; im bischöflichen Palaste zu Bazen. Gegenwärtige: der Probat von St. Michael, und der Probat von der Au. Adalbero von Wangen.

Graf Albrecht von Tirol, als Assessor des Bischofs Gerhard von Trient, bestimmt zweien Leuten eine Zeitfrist von 14 Tagen, nach deren Ablauf sie sich vor dem bischöflichen Gastaldio stellen sollen. (Die Urkunde sagt nicht, wofür.) (Copia Nr. CCLXV. Fol. 217.)

#### 154. Gresta 1).

1225, 15. März; in Steniko. Gegenwärlige: Nicalaus von Egna. Jacob von Lizzana, Heinrich von Mori..... Contolin von St. Peter.....

Der Bischof Gerhard von Trient belehnt zur einen Hälfte den Aldrighet von Gardumo, zur anderen Hälfte seinen Bruder Jordan und dessen Gattin Nicia, Tochter

<sup>1)</sup> Auch bier fehlt die Unterschrift und die Bestätigung des Notars. 2) Siehe Nr. 156 und 234.

<sup>3)</sup> Abgedruckt bel Bonelli II, 556.

<sup>4)</sup> Im Trienter Arcaly XXXII, 45. - Greats liegt im Lagerthale, nicht zu verwechsein mit Jenem Graata, wa'ehes Im Bezirke von Cembra liegt.

Alberts von Steniko, mit einem Hügel, genannt Gresta im Bezirke von Garduno, um darauf ein Schloss zu bauen; doch Können sie sich hiefür auch einen andern Hügel wählen. Das Schloss müssen sie dem Bischofe jederzeit, im Kriege und Frieden, auf sein Verlangen öffnen und zur Verfügung stellen.

(Copia Nr. CCLV. Fol. 208.)

#### 155 1).

1926. 20. Jänner; im bischöflichen Palaste. Gegenwärtige: der Graf von Tirol. Wilhelm und Arpolin von Cles..... Berthold Tarant. Wilhelm von Besene. Adalbert von Maie. Pranthoeh von Firmian......

Der Bischof Gerhard von Trient erlaubt dem Hildebrand von Lugognano ein Haus zu bauen, mit denselben Rechten und Gewohnheiten, wie die übrige n Häuser in Bozen. ((20)16 Nr. CCLXXII. Pr. 281. 281.)

#### 156.

#### Selva?).

1227, 2. September; im biochöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtig: drei Rechtsgelehrte (cansidiei).

Der Bischof Gerhard von Trient befiehlt dem Notar Nicolaus, urkundlich anzumerken, dass das Schloss Schva ein Allod des Gotteshauses von Trient ist, und nur als Lehen an die Herren von Caldonazzo ühertragen wurde. (Orja N. CCEL PR. 18-2).

#### 197

Der Bischof Gerhard von Trient ertheilt der Cosmaskirche unterhalb Greifenstein bei Gelegenheit ihrer

<sup>1)</sup> Im Trient. Arch. LIX, 31.

<sup>2)</sup> Siehe Nr. 152. Diese Verwahrung geschah Vorsieht halber desewegen, well die Vassilen unter Bieched Gerhard, begünstigt derch die Wirren unter Ecelino da Romano, von einer Unlerwürgigkeit wenig wiesen wollten und sich Ammasungen gegen alles Recht erlaubten. Siehe die Urwänden Nr. 184, 185, 166 170, hesondere 186.

Einschung, mit Zustimmung den Pfarrers von Ienesien, das Recht der Taufe, der Beichte, und des Begräbnisses; doch soll sie jährlich im die Pfarre zu Jenesien ein Pfund Wachs und ein Pfund Weihrauch entrichten. Ausserdem verbleiben dem Pfarrer noch andere, einzeln genunnte Hechte, rücksichtlich der Kirche in Jenosien.

 Carta qualiter episcopus Girardus conceffit capellam fancti Cofme de Grifenstain¹).

Exemplum ex autentico relevatum et fumtum.

Anno d\u00edi mill. CCXXX., indiccione tercia, die dominico IV. exeunte julio.

In ecclefia fancti Cosme sita subter castrum Griffenstain.

Presentibus: dio comite Wolrico de Piano 3), dio Conrado capellano dii ejiscopi, dio prepotite Gotelaleo de Augia, dio Eberhardo capellano dii ejiscopi, dio Bertoldo Pobingario, prefbitero et capellano dii ejiscopi, dio Federico, presbitero bolipitalis Bauzani, dio Odolrico canonico de Porta, dio Warimberto diacono, dio Conrado plebano de Lazo 3), dio Adelperio et dio Bertoldo de Wanga fratribus, dio Wiscanto de Winecco, dio Odolrico de Hafelach, dio Galeoho de Winecco, dio Odolrico de Hafelach, dio Galeoho de Winecco, Tafca, filio dii Milonis Robatafche 3, Concio Vilani notario, dio Conrio fratre dii Odolri de Afelach, Criftano de Furmiano, et aliis.

Ibique cum dia Girardus, divina favente mifericordia fancte tridentine ecclefte venerabilis episcopus, confectaret ecclefiam fei Cofmei prenominatam ad honorem dei et invietifiime fancte crueis et gloriofifiime Marie virginis et fanctorum apotholorum Andree et Jacobi et fanctorum

<sup>1)</sup> Abgedruckt bei Bonelli III, 57.

Der Graf von Eppan geht unter den Reugen dem Probate von der Au vor, well er aun der Pamille der Stifter dlesen Klosters war.
 Latach, im untern Vinterhagu, pieht weit von Schlanders.

<sup>4)</sup> Slebe Nr. 40.

martirum Cofme et Damiani, Vigilii et Siffinii martirum, Alexandri, Pantaleonis, fanctorum confessorum, Nicolai, Romedii, fanctarum virginum Cunegundis, undecim millium virginum, Katerine virginis, de confensu et voluntate dăi Henrici plebani de fco Genesio dedit libertatem dicte capelle fci Cofmei, falvo omni jurc et honore plebis fci Genefii, de baptismo et de penitenciis et de sepulturis, folvendo tamen de predicta capella fei Cofmei omni anno cenfum in nativitate dñi plebi de fco Genefio et dño Enrico plebano et fuccessoribus plebis predicte sci Genesii perpetualem unam libram cere et unam libram incensi. Adhuc ipfe d\u00eds plebanus et fuccessores sui de predicta plebe fci Genesii debent habere quatuor dies, ut inse plebanus vel vicarius fuus et alii plebani vel vicarii, qui fuerint pro tempore, debeant et dehent in dicta capella fancti Cosmei celebrare divina, videlicet in nativitate dñi. et in pafca refurreccionis, et in pafca de madio, et in die confecracionis predicte canelle: et medietas oblationum. que ibi in predictis quatuor diebus fierent ad oftium altaris, pertineant et esse debeant dicti plebani de sco Genefio et fuorum fuccefforum, et alia medietas oblationum illorum dierum pertineat provifori capelle; et aliud jus in dicta capella infe plebanus neque fui fucceffores non debeant habere, preter ut dictum eft, refervato omni honore et jure et omnia sacramenta ecclefiastica1) dicte plebis fei Genefii; ita quod de cetero dicta capella fancti Cofmei debeat remanere ad manus prefati dni episcopi et ejus fuccessorum, et illam capellam posit et debeat prememoratus das episcopus conferre, cui velit.

Ego Pelegrinus Coffe, facri palacii (notarius), libertati predicte capelle interfui, et mandato venerabilis episcopi postea omnia scripsi.

(Fel. 87.)

<sup>1)</sup> Sollte heissen: et omnibus sacramentis erclesiasticis:

#### 158.

1230, 29 August. Gegenwärtige: Adalpret Graf von Tirol. Nicolaus von Egna . . . . Jacob von Lizzana . . . .

Adalpret, Sohn des Petarinus, gibt dem Bischofe Gerhard von Trieut eine Mühle in Trieut zu dem Ende auf, damit er sie den Herren Adalbero und Berthold von Wangen zu Lehen verleihe; was auch sogleich geschieht.

CXLIV. Carta de molendino.

M.CC.XXX., indice. tercia, die jovis tercia exeunte augusto.

In camera palacii episcopatus.

In prefencia: dii Adelpreti comitis tirolenfis, dii Nicolai de Egna, dii Bonfadi, dii Trentini judicum, dii Gonfelmi de Difuculo, dii Jacobi de Lizana, Turcolini, Aremanni abbatis et aliorum plurium rogatorum teftium.

Ibique dictus 1) dis Adelpretus de Petarino fecit finem et refutacionem et refignacionem in dum Gerardum, d. g. episcopum tridentinum, recipientem nomine et vice episcopatus, nominatim de molendino fuo pofito in civitate Tridenti anud domum dnorum Adelperonis et Bertoldi de Wanga, cui coheret a tribus partibus via, a quarta2), cum omni jure et accione illi molendino in integrum pertinenti; ita quod de illo molendino investire debeat dños Adelperonem et Bertoldum de Wanga, quam finem et refutacionem perpetuo firmum habere et tenere promifit. Et ibidem in continenti dictus das Gerardus episcopus pro fe et fua ecclefia et fuo episcopatu ad rectum feodum inveftivit dictos dños Adelperonem et Bertoldum de dicto molendino; ita ut dicti dñi eorumque heredes dictum molendinum cum omni jure, accione et racione illi moleudino in integrum pertinenti habeant et teneant, et exinde

Wahrscheinlich bezieht eich der Notar auf die mündlichen Verhandlungen, die mit dem Verkäufer vorausgegangen waren; denn unter den Zeugen befindet er sich nicht.

<sup>2)</sup> Der Eigenname fehlt.

focundum confuetudinem confimilis feodi, quiequid voluerint, faciant fine omni predicti dhi episcopi ejusque fuccefforum contradiccione; ita quod fi aliquis dictorum fratrum fine heredibus decederet, quod alius vel ejus heredes in dicto feodo fuccedat.

wher Ego Zacheus, facri palacii notarius, ex auctoritate etmandato dii Henrici, d. g. episcopi tridentini, fecundum quod in inbreviaturis quondam Mathei notarii inveni, fideliter exemplavi, meumque fignum appofui et me fubferipfi. (74. 17.)

#### 159.

1231, 2. Jänner; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: Ulrich Graf von Ulten..... Aldrighet von Castelbarco..... Thüring von Firmian.....

Der Graf Adalpret von Tirol verkauft dem Bischofe Gerhard von Trient für 1800 Pfund Berner ein Gebäude in Bozen sammt Zugehör, in der Art, wie es einst Herr Ludwig von Bozen besessen hatte.

XCIX. Carta emcionis domus, quam dãs episcopus Gerardus emit a dão Adelpreto comile tirolenfi, que domus tenet a palutio dãi episcopi usque ad viam medii fubburgii in Boxano.

Anno dai mill. ducent. XXX. primo, indic. quarta, die jovis fecundo intrante januario.

In Tridento, in palacio episcopatus.

Prefentibus: dio comite Olrico de Ultimis, dio Adelperone el Bertoldo, fratribus de Wanga, Aldrigeto de Cafrobarco, Uberto de Brentonico, dio Nicolao de Egna, Duringo de Furniano, Henrico de Porta, Johanne Girollo, Trentino judice, Acobo Blancemane judice, Pelegrino Coffe notario, Otolino de Ferfina, et aliis teftibus rogatis.

Bique das Adelpretus, comes de Tiral, jure et nomine vendicionis in perpetuum inveflivit dam Gerardum, d. g. tridentine ecclefic episcopum, recipientem vice et nomine fui episcopatus et ecclefic tridentine, nominatim de uno cafamento cum cafaturre, et cum cafas, campis, muratis, muris, lignaminibus, et edificiis, et cum toto fuo terratorio ante et retro, ficuti ad illud cafamentum pertinet integraliter, quod quondam fuit dñi Lodoici de Bozano, jacente in burgo Bozani a firata usque ad palacium dni episcopi, in totum, ut idem dns Lodoicus olim habebat et possidebat integraliter. Coheret ei: ab uno latere est via, que vadit ad palacium dñi episcopi, ab alio latere cafamentum cum cafa dne Volemote; ante est firata, retro palacium episcopi, forte et alie funt coherentes. Tali vero modo idem das Adelpretus comes de Tiral fecit predictain datam, investituram et vendicionem domus predicte in prenominatum dnm episcopum, uti a modo predictus das episcopus, et ejus fuecesfores, habere et tenere debeat pro episcopatu et ecclefia tridentina, et totam utilitatem episcopatus et ecclefie tridentine de ea facere fine contradiccione predicti dñi comitis vel ejus heredum feu alicujus perfone. Et infuper predictus das Adelpretus comes de Tiral dedit et refutavit, cestit, tradidit atque mandavit in manibus ipfius dñi episcopi Gerardi, recipientis nomine et vice episcopatus tridentini et ecclefie tridentine, omne jus suum et omnes raciones et acciones fuas, utiles et directas, quas habet vel aliquo modo habere posset in predicto casamento cum casaturre et cum campis, cafis, muris, edificiis et lignaminibus et cum toto fuo terratorio, ante et retro, fecundum quod fuperius dictum eft: ita quod idem das episcopus fupraferiptus pro ecclefia tridentina de cetero pessit ipse et fuccessores ejus habere, tenere, petere, causare, excipere, replicare et le tueri, quemadmodum iple dis comes posset; et idem das episcopus 1) pro ecclefia tridentina constituit procuratorem tanquam in rem propriam et ejus interdicto defiit possidere, nominatim pro precio et solucione mille octingentarum libr. den. ver., quas idem das comes ab eedem dño episcopo pro episcopata et ecelefia tridentina

<sup>1) ...</sup>eundem11 muss eingeschaftet werden.

receperat, et de quibus fe bene fore folutum clamavit et in fe habere dixit renunciando excepcioni non date et numerate pecunie. Et fi hec vendicio plus precii preneminati valet vel valebit, totum plus valens idem dñs comes nomine donacionis inter vivos, ut amplius revocari non posit, eidem dño episcopo vice et nomine ecclesie tridentine dedit, donavit atque inveftivit. Promifit quoque dictus das Adelpretus comes per se et ejus heredes, dictam datam, vendicionem, donacionem et precii folucionem ipfi dñe episcopo et ejus fuccessoribus semper et omni tempore ab omni impedienti perfona cum racione warentare, defendere et expedire in pena dupli rei et damni et expendii tempore evictionis extimandi fub extimacione bonorum hominum in confimili loco, et justit ipsum dam episcopum sua auctoritate ingredi 1) tenutam et possessionem predicte donacionis, et insuper dedit ei dnm Adelperonem de Wanga fuprafcriptum, qui illum dam episcopum mittat in corporalem peffessionem, et inde dictus das episcopus constituit dam Bertoldum de Wanga per fuum certum nuncium et procuratorem, qui pro co apprehendat corporalem poffestionem domus predicte.

Ego Oluradinus, facri palacii notarius, interfui et rogatus feripfi.

#### 160.

#### 1231, 4. December; in Verona.

Der Bruder Gerhard, Meister des Tempelhorren-Ordens in Italien, bestätiget jenen Vertrag, durch welchen der Bruder Tankred eben dieses Ordens den driten Theil eines Hauses Peter's von Malosco, der durch Vermächnise an diesen Orden gekommen war, dem Bischofe Gerhard von Trient abtrat.

LXXXIV. Carta domus Petri de Malofco.

Die jovis quarto intrante decembri. In Verona, in quoquina fci Vitalis.

1) In der Urkunde: "ingredere."

In prefencia: dñi prefbyteri Walinberti ecclefie fci Vitalis, fratris Buxuni ejusdem ecclefie canivarii, et Anfelmini eius ferviatoris, teftium.

bisque das frater Girardus, d. g. milicie templi in Italia magifier, laudavit et confirmavit totum illul contractum et illul concordium et illum convenienciam, quod vel quam dias frater Tranchedus fecerat cum dao Gerardo, d. g. tridentino episcopo, nominatim de tercia parte cu-jusdam domus eis a quondam dio Petro ') de Malufco in tefamento legata'), promittendo dictas dias Girardus magifier mihi notario nomine ac vice dieti episcopi, nun-quam ipfame piscopum mec fuccelfores dicte ecclefee vel dicti dii episcopi inpedire ne moleflare vel petere, fed femper firmum et ratum') babere et tenerce, et nunquam contra venire, et pro ita atendendo obligavit bona diete manfonis. mobilia et immobilia.

Ego Alexander, filius dăi Johannis Tambufcii, notarius dăi comitis Rizardi de Sancto Bonifacio, interfui et rogatus feripfi.

#### 161.

1233, 29. Mai; zu Verona in der heil. Grab-Kirche des Spitals St. Johannis des Täufers. Gegenwärtige: Albertin, Burkhard, Arnold, Berthold von Cagnò. Arpolin von Cles.... Roland von Lavagna...

Der Bruder Wilhelm von Voltabio in Venedig, Prior sämmtlicher Spitalhäuser des heil. Johann d. T.

<sup>1)</sup> Dieser Peter von Malosco, Rechtagelehter zus Bichter, Vinefon den Bistofte in Noustha (tiehn die Unvosone fert ill. Abbellengt), is der Altere den Bistofte Octord und Priedrich, 10. Mire 1265 has. A semante 1207, als Gert Alteret von Treis die Trasperulies das Bichten verwaliste, deuese Stellverfreier und Preesia (Tr. Arch. LIII, 33), errent deues Stellverfreier und Preesia (Tr. Arch. LIII, 33), errent deues Stellverfreier und Preesia (Tr. Arch. LIII, 33), errent deues Malosco and deues 
<sup>2)</sup> In der Urkunde: "izgatam;" as besiaht sich aber dieses Beiwort auf: tercia parte, nicht auf: domus; deun die anderu Theile dieses liauses waren an andere Lagatare gekommen, wie aus dar u\u00e4chaffolganden Urkunde harvorgeht.

<sup>3)</sup> lo dar Urkunda: "raptum," so ähnlich wie: "prefactus, audictum" statt: "praefatus, auditum."

de Ultramare für die Lombardei und die Veroneser Mark, verkauft dem Herrn Burkhardin von Cagnò für 100 Pfund Berner den dritten Theil an einem Hause Peters von Malosco, welcher dem genannten Spitale durch Vermächknies zugefallen war.

CXXXII. Carta refutacionis Purchardini de Canov de domo, que fuit quondam Petri de Malusso, in düm Aldricum Tridenti episcopum¹).

Anno d\(\tilde{n}\) millefimo ducentefimo trigefimo tercio, indiccione fexta, die lune tercio exeunte madio.

In ecclefia fancti fepulchri de Verona, hospitalis fancti Johannis baptiste de Ultramare.

In prefencia: fratris Alperonis, dāorum: Albertioi, Porcardi, Arnoldi, Bertoldi de Cagno, Arpolini de Cleiño, Brode de Corredo, magistri Rolandi, Rolandini Tuoti de Lavagna, et aliorum rogatorum testium.

lbique dñs frater Willielmus de Vultabio, prior in Veneciis domorum hospitalis sci Johannis baptiste de Ultramare de Marchia, et partim de Lombardia, pro illo hospitali precio centum librarum den, ver., quas a dño Porcardino de Cagno se accepisse confessus est, renunciando excepcioni non numerate pecunie et non foluti precii, pro melioramento illius hospitalis secit datam et vendicionem eidem dño Porcardino nominatim de tercia parte pro indivifo domus guondam dñi Petri de Malufco. eidem hospitali per quondam dictum dam Petrum judicate, que jacet in civitate Tridenti in burgo novo, fecundum quod ei fuit judicata. Ita ut dictus das Porcardus ejusque heredes, et cui dederit, dictam terciam partem domus pro indivifo cum omni jure, accione et racione, illi tercie parte domus pro indiviso in integrum pertinenti, habeat et teneat et exinde, quicquid voluerit, faciat fine omni predicti prioris five alterius contradicentis persone contradiccione. Et omnia jura et acciones, pertinencia eidem

Yon elner Uebergabe des Hauses an den Biech of let in dieser Urkunde keine Rede; die Aufschrift mag aber anticipande einem später vor sich gegangenen Act vielleicht jeizt schon aussprechen.

hofpitali in ipfa domo et verfus quamilhet perfonam et rem nomine vel occañone dicte tercio partis domus feu, quod pertinere poffit, ei dedit, cessit et mandavit, cumque tanquam in rem suam procuratorem constituit, ut possit ita causira, petere et excipere et omnia facere, que ipsi domus possite, succedendo in suum locum et jus; eique precepit, ut inde corporaliter intraets in tenutam, et illam suo nomine possited e constituit, et desit possitere. Et promisti et, dictam terciam partem doman pre indiviso ab omni homine racione desendere in pena dupli sind obligacione bonorum illius hospitalis fei Johannis baptiste. Ego Matheus de Placeentia, facer i palacii motarius.

interfui et rogatus fcripfi. (Fol. 65.)

# 162.

1233, 10. September; im bischöflichen Palaste zu Trient.

Der Bischof Aldrich von Trient belehnt die Herren Friedrich und Riprand von Arco mit ihrem alten Stifts-Lehen, und letztere schwören den Eid der Treue. LVII. Carta, qualiter Federicus et Riprandus de Arca juruserunt file-

 Carta, qualiter Federicas et Riprandus de Arcu juraserunt fidelitatem dão Aldrico episcopo, ficut homines cafedei ').
 Anno dñi millefimo ducentefimo trigefimo tercio.

indiccione fexta, die dominico decimo intrante feptembri. In palacio episcopatus tridentini.

In prefencia: dñi Olderici decani, dñi Bonfadi, magistri Olderici scolastici, et aliorum.

lbique dīs Aldricus 2), dei gracia tridentine ecclefie episcopus, ad rectum feedum investivit dīsos Federicum

<sup>1)</sup> Siehe Nr. 186 und 200, Tr. Archiv LVII-7.

<sup>2)</sup> Aderich von Castel Camps wurde im Jahre 1223 zum Bischofe ge-wählt und im Jahre 1323 zum Pischofe Greger IX. Comfarnit (Boseill III.) 89). Er starb im Jahre 1347 (Boseill III, 149). In dem ensten Jahren seiser Algefrung ihle er noch weitliche Gewall und tra mit inklachelschein jegen die widersplantigen Wantlen auf (inhe Nr. 165). Söhdem aber Kalert eine Westellung werden der Westellung von der Schaffen und der Schaffen und der dießte dieser, dass nur braufginger Examine da Romano gun Trient in Buells nahm, und durch kalerteile Podest (Lanzur de Loucez, Godger de Tito yervalien lieux. Westellung der Schaffen und der Schaff

et Biprandun de Arco de corun recto feodo, fecundum quod quondam diss episcopus Federicus quondam dism Oldericum de Arco invelbrit'), et dicit dis Federicus et Biprandus, tanquam homines cafedei fci Vigilii, contra omnes homines fidelitatem juraverunt eidem dito episcopo, et ficut homines de nobali macinata fci Vigilii.

Ego Matheus de Placentia, facri palacii notarius, interfui et fcripfi.

#### 163.

#### Gardume.

Der Bischof Aldrich von Trient belehnt die Brüder Bonifaz und Gumpus von Gardumo mit der Hut des alten Schlosses zu Gardumo mit der Erlaubniss, dortselbst Befestigungen anzulegen; doch sollen sie das Schloss dem Bischofe ette offen erhalten, und niemals gegen das Stift handeln. Dafür verpfauden sie alle ihre Güter und sehrebren den Eid der Treus. EXEXUIII. Carts desfi de Gruns de Gardumo.

IN CHRISTI NOMINE. Die fabbati X. exeunte aprili.

In civitate tridentina, in palacio episcopatus, in camera, in qua jacet dis episcopus.

Prefentibus: dño Odorico decano tridevitino, dio Jordano judice, domino Cagnouuto de Campo, Johanne Cognolo de Briña <sup>1</sup>), Petro filio dii Girardi de Sancto Jervafio, et Albertino filio Johannis Beegie de Sancto Jervafio, tettibus rogatis.

sehr der Bierbof an Macht geschwicht war, so dass er nur zeitweilig in Fillien der Abussenheit dieser Podesta sein Anzeihon behapptes kennte, gebt uus der Urkunde Nr. 188 vam Jahre 124h hervor, wo er den Herren von Pomarole estiktir, dass er für die Zeit, wom der kalserliche Pedestä in der Stadt wellen mid die Temporation an eich reissen würde, thoes kein Statz werde ouzsablen können.

<sup>1)</sup> Ulrich von Arco, der Vater der Betehnten, erscheint bei Nr. 40. 2) D. I. Breecia.

<sup>-,</sup> D. I. Diceella

Ibique dia Aldricus, d. g. ecclefle tridentine episcopus, fino nomine et nomine fui episcoptus cum una hereta, quam in fin manu tenebat, inveflivit dine Bonifacimum et Gumpum, fratres de Gardumo, nominative de wardia doffi de Grumo de Gardumo ad rectum feudum, ita quod ipfi et corum heredes mafculi tantum habeant et teneant in perpetuum dictam wardism fine contradiccione dicti diti episcopi et ejus fuccefforum cum omni honore et diffrictus pertinenti ad cafrum vetus de Gardumo, et vaitis et portenariis, publegis, et caffellantia pertinentibus ad dictum cafrum vetus de Gardumo.

Tali vero pacto, quod ipfi domini Bonifacinus et Gumpus et eorum heredes teneantur aperire dictum castrum seu dossum dño episcopo et suis successoribus et eorum nunciis ad eorum voluntatem, quociens per eos fuerit requifitum infis dais Gumpo et Bonifacino et corum heredibus tempore pacis et werre. Et debent manutenere et falvare dictum castrum ad honorem dicti diii episcopi et ejus successorum et episcopatus. Et dedit eis licenciam et parabolam, quod ipfi edificent in dicto doffo muros, domos, municiones ad eorum voluntatem ad defensionem dicti castri. Insuper promist dictus das episcopus per fe et fuos fucceffores fuo nomine et nomine fui episcopatus eisdem dñis Bonifacino et Gumpo et eorum heredibus, dictam investituram ab omni contradicenti persona racionabiliter desendere et varentare, tanguam comes, dux, marchio suprascriptus. Omnia vero predicta promiferunt dicti fratres per se suosque fuccessores ipsi dio episcopo et suis successoribus in pena centum marcarum argenti attendere et observare perpetuo et non contravenire aliqua occasione vel ingenio, et pena soluta postea attendere que superius dieta sunt. Insuper pro omnibus predictis observandis obligaverunt omnia fua bona pignori ipfi dño episcopo, tam feuda quam alodia, ubicunque dictus dis episcopus vel fui successores in se tenere voluerint, et pro dicto dño episcopo poffidere manifeflaverunt. Pro quo feudo ipsi dii Bonifacinus et Gumpus jurvavenut fidelitatem infi dio episcopo, temquam vafalli dio. Item dedit eis Bonifacium de Caftrobarco, canonicum tridentinum, qui eos debeat ponere in tenutam et corporalem polleflionem dicti doffi. Et unusquisque teneatur in folidum ad penam dictam.

Anno dñi millefimo ducentefimo tricefimo quarto, indictione fentima 1).

Ego Lafrancus de Cruce, facri palacii notarius, interfui et has omnes audivi, et rogatus et juffu dieti dhi Aldrici episcopi hanc cartam feripfi, et plura infrumenta uno tenore confici rogata funt.

#### 164. Lizzana-

1234, 26. Juni; auf freiem Felde vor Pratalia. Gegenwärtige: . . . Ulrich von Beseno. Wilhelm von Velthurns. Gabriel Graf. von Flavon . . . Arpo von Cles. . . Riprand von Arec. . . . . .

Jacob von Lizzana und seine Mitechuldigen bekennen ihre Eigenmachtigkeiten und Feindseligkeiten gegen den Bischof, die Rüubereien, die sie sich zu Schulden kommen liessen, die Gevaltlätigkeiten gegen Einzelne, die sie gefangen nahmen, einkerkerten, blendeten; und ergeben sich unbedingt in die Gewalt des Bischofs Alderich von Trient, der ihnen jedoch weder ein Vereprechen, noch eine Hoffnung gibt

CL. Carta, qualiter Jacobus de Lisana et complices ejus juraverunt mandata episcopi Aldrici<sup>3</sup>).

Anno domini millefimo ducentefimo trigefimo quarto, indictione feptima, die lune quinto exeunte junio, in die festo beati Vigilii.

In campo ante Pradaliam.

In prefencia: magistri Olderici scolastici, dni Bonifacii de Castrobarco, canonicorum, dni Olderici de

<sup>1)</sup> lo der Urkunde steht Irrig: Indictione octava.

<sup>2)</sup> Im Trient, Arch. XXI, 4. - Siebe auch die nächstfelgenden Urkunden.

Befeno, dhi Willolmi do Valturnis, dai comitis Gabrielis de Flaone, din Armanni de Campo, Arponsis de Cleici, Oluradini, Bestoldi, Porcardi de Cagno, diii Jordani, dii Johannis, judiceum, Iltiprandi, biethi de Formiano, Gotsalchi de Winceho, Riprandi de Arco, Olderici de Po. Henrici de Porta, Jacobi de Tullieno, Trentini rubei, Ottonis de Gando, et aliorum.

Ibique coram dão Aldrico, d. g. episcopo tridentino, dūs Jacobus de Lizana '), dūs Obertus de Brentonico, Albertus filius dñi Jacobi, Henricus de Murio, Federicus Burfe 2), Toprandus de Castro Novo, Grassus de Bindis, Aldrigetus filius dīi Uberti de Brentonico, Giflembertus de Enno fine tenore juraverunt stare mandatis dicti dni Aldrici episcopi de omni injuria et offenfione, quam eideni diio episcopo fecerunt et fuis, et specialiter dis Jacobus, quia tenuit ei fuum castrum 3), et intromisit se de comitatu 4) Lizane, obcecando homines, et illos capiendo et carcerando, et quia fuit contra eum ad dnm patriarcham. et quia offendit stratam per terram et per aquam depredando cum fuis complicibus, in obfidibus dandis, caftris, juratoribus et fidejufforibus; ita quod pluries ei precipere possit, et quod per unum et plura precepta non fint abfoluti, nifi cum dixerit, abfoluti fint; et quod nesciunt, ad quem finem nec ad quod pactum de hoc debcant

j) Hier listst sich sum bessern Varsifischaise sachbigende Urkunderun. Sept. 1523 scheshäuse jab. Allerfeite zu praesepti Hieras Heron. S. ept. 1523 scheshäuse jab. Allerfeite zu praesepti Hieras Heron. Sept. 1524 scheshäuse de Liste and der Scheshäuse de Liste and der Scheshäuse de Liste an fengete complete folgen ent dieseken Namen, die iner selgeführt sind) annahm somikben fich person registe belgezuhnist, sit Arch. XXIII, 25 Das Lecher von Listena annut Gerichtsabsteit unz an X. Mier. 1223 dem depenanten Jordo von Listena vom Bischefe Gerhord übertragen werden, Ürstell. Arch. XXIII, 25 mei Schesharden von Aller der Scheshäuserie unz den Zicht zu der Scheshäuserie und der Scheshäuserie werden. Zicht zu der Scheshauserie werden. Zicht zu der Scheshäuserie werden. Zicht zu der Scheshäuserie werden. Zicht zu der Scheshauserie werden zu der Scheshauserie werden zu der Scheshauserie werden zu der Scheshauserie werden der Scheshauserie werden zu der Scheshauserie werden der

Nämlich de Pratalia, wie aus den nächstfolgenden Urkunden barvorgabt.

<sup>5)</sup> Es gab niemals eine eigene Grafsebaft Lizzana; sondern dieser Titel war nur angemasst; daber belast es aoch in den machfolgenden Urkundea: Jacobos, qui dicitur conce, "der sich Graf nennen lisst.

pervenire; nec eis inde facta est promissio aliqua, nec spes data.

Ego Matheus de Placentia, facri palacii notarius, interfui et fcripfi. (Fol. 75.)

#### 165.

#### Pratalia.

1234, 4. Juli; auf dem Chor der Domkirche zu Trient.

Der Bischof Alderich von Trient lässt das ganze Domcapitel versammeln, und erklärt das Schloss Pratalia als ein Eigenthum des hl. Vigilius, auf dessen Altar er es lege, damit es auf diese Art niemals ausserhalb des Bisthums veräussert werden könne ').

Diesem Ausspruche des Bischofs treten sämmtliche Domherren bei. (Copia Nr. CCLIV. Fel. 207.)

#### 166.

#### Pratalia und Lizzana.

1234, 6. Juli; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: Mehrere Domherren, Richter und Vasallen.

Jacob von Lizzana übergibt dem Bischofe Aldrich von Trient das Schloss und die Gastaldie von Pratalia, ferner seine Grafschafts-Rechte und alle andern Ansprüche in Lizzana; und erhalt dafür eine Summe von 2240 Pfund Venetianer-Pfennige an Capital, und 430 Pfund Berner an Zinsen.

CLI. Carta, qualiter dictus Jacobus refignavit cafirum Predalie, gaftaldiam et comitatum in diim Aldricum episcopum.

Anno d\(\tilde{\text{ni}}\) millessmo ducentessmo trigessmo quarto, indictione septima, die jovis sexto intrante julio.

In palacio episcopatus tridentini.

1) Durch diesen Act sollte in Bestitzbum für immer gegen jede Usergubtin stichergestilt werden, indem um gistuhe, der It. Viglies werde nummer, an un sagen, perählich für dies soll Eigenthom danktein. Solegen auch am 20. Februar 1200 der Bleiche Friedrich das Schloss Beren, und werden der Bereich gestigt der Bereich und der Bereich und von von Tiret der Bischel Heinrich II. das Schloss Buon Consiglio mit den Alter des M. Viglies (Urk. Nr. 2 und 207).

Fontes etc. V.

In prefencia: dii Olderici decani, dni Federici de Cleifo, dii Bonifacii de Cafero Barco, canonicorum; dii Olderici de Befeno, dni Jacobi, dni Ezelini, dni Jordani, dni Johannia, dni Alberti, judicum; dni Gonfelmi de Difuculo, dni Pelegrini, dni Olderici de Rambaldo, dni Henrici de Porta, Bertoldi et Mercadentis, Poldi, Janeti, Sartoris, Obbeti, notariorum, et aliorum.

In concione publica coram dño Aldrico, d. g. episcopo tridentine ecclefie, das Jacobus de Lizana fecit finem, refutacionem et refignacionem et pactum de non petendo in perpetuum in manibus dicti dñi Aldrici episcopi, recipientis nomine et vice episcopatus tridentini, nominatim de castro Pradalie, et de gastaldia Pradalie integraliter, fecundum quod ei datum et data fuit in pignore per quondam dnm episcopum Albertum et ejus antecessores, et de comitatu, quem dicebat habere in plebatu Lizane, et de omni jure, accione et racione, quod vel quam haberet vel habere videretur in illo plebatu Lizane vel alibi occafione alicujus feodi fibi dati per quondam dum episcopum Gerardum ') de novo per fe vel ejus heredes vel filios, Alberto filio fuo prefente et non contradicente, dicens et profitens, illud jus nulli esse datum, obligatum, slienatum; quod fi inveniretur, caffum et irritum fit et nullius momenti; et fi aliquod instrumentum de feodo dato esset vel inveniretur, caffum et irritum fit et nullius momenti, ac fi effet incifum. Pro qua vero refutatione fuit confessus et manifestus, accepisse a dicto dño episcopo MM et CCXL libras denariorum venecianorum parvorum de capitali, et CCCCXXX libras veronenfium denariorum de curfa; et renunciavit excepcioni non numerate pecunie, et illam ibidem in prefenti recepit, et ei representata et data suit.

Ego Matheus de Placentia, facri palacii notarius, interfui et feripli.

<sup>1)</sup> Siehe die Anmerkung 1, S. 352. Diese Urkunde ist auch im Trient Arch. XXXVII, 16.

#### 167.

#### Pratalia und Lizzana.

1234, 6. Juli; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: Mehrere Domherren und Richter.

Der Biechof Alderich von Trient erklärt alle Urkunden, voelche über eine Verdusserung des Schlosses und der Gastaltie Pratalia, und über die Grafschafts-Reehle und Lehen in Lézzana aus früherer Zeit vorhanden sein könnten, für ungiltig; ertheilt aber dem Jacob von Lizzana die Belehnung mit seinen übrigen Stiftslehen.

CLII. Carta, qualiter dus Aldricus episcopus pronunciavit omnia infirumenta caffa et vana de fupraferipto comitatu.

Anno dii millefimo ducentefimo trigefimo quarto, indictione feptima, die jovis fexto intrante julio.

In palacio episcopatus tridentini.

In prefencia: dii Olderici decani, dii Federici de Cleifo, dii Bonifacii de Caftrobarco, canonicorum; dii Olderici de Befeno, dii Jacobi, dii Jordani, dii Ezelini, judicum.

bique refignacione et refutacione facta caftri Pradalie et gfalladie et feodi et comitatus in plebe Lizane, ficut in fuperiori infirumento legitur ¹), diis Aldricus, d. g. episcopus tridentiuss, pronunciavit omnia infirumenta, que fuper dicto comitatu et feodo aliquo tempore inventarentur, caffa et vana et nullius momenti effe, et fi quam alenacionen idem dis Jacobus in aliquem vel aliquos fecifiet, effe caffam ¹) penitus et nullius momenti pronunciavit.

Et ibidem dictus das Jacobus poltularit a dicto dão episcopo inveltituram fui recti feodi. Qui das episcopus ad poltulacionem ipfius dãi Jacobi inveltivit eum de fuo recto feodo, preter quam de feodo et comitatu fuperius

<sup>1)</sup> Siehe Nr. 166,

<sup>2)</sup> In der Urkunde: "cassa."

refutato; et idem dñs Jacobus cidem dño episcopo contra omnes homines fidelitatem juravit, prout in facramento fidelitatis continetur.

Ego Matheus de Placentia, facri palacii notarius, interfui et fcripfi. (Fel. 75.)

#### 168

#### Castelnuove.

1234, 7. Juli; im bischöflichen Palaste. Gegenwärtige: Mehrere Domherren, Richter und Vasallen.

Der Bischof Aldrich von Trient zählt in 8 Puncten alle die Verbrechen auf, deren sich Friedrich, Sohn Bursa's, von Castelnuovo mit mehreren Genossen schuldig gemacht hatte, und befiehlt hierauf, das Schloss Castelnuovo im Lägerthale solle niedergebrochen werden, so dass kein Stein mehr auf dem andern bleibe und es niemals mehr bewohnt werden konne. Ebenso sollen die Ringmauern von Castellano und Besagno niedergebrochen und niemals mehr aufgebaut werden. Die Einwohner der betreffenden Gemeinden sollen dieses Werk binnen acht Tagen vollbringen bei Strafe von 500 Pfund Berner.

CLIII. Carta fentencie defiruccionis Cafiri Novi de Lagaro'). In Christi nomine.

Nos Aldricus, d. g. fancte tridentine ecclefie episcopus, volentes ad honorem dei et beati Vigilii, cujus vicem gerimus, manutenere justiciam et jus suum cuique tribuere et penam pro qualitate debitorum delinquentibus infligere juxta leges, et honorem et statum ecclesie nostre et tocius episcopatus inviolabiliter confervare ad vindictam maleficiorum, ad laudem vero bonorum, ut metu pene ceteri terreantur, quedam enormia, que contra nos et nostre jurisdiccioni subjectos contra justiciam, nulla justa causa vel offensione a nobis vel a nostris precedente, comissa sunt per Federicum de Castro Novo, filium quon-

<sup>1)</sup> Abgedruckt bei Bonelli II, 569, Im Trient, Arch, XXXVII, 19.

dam Burfe 1), in exordio publice precepimus recitari 2). Primo namque quandam navem ad exercitum et honorem noftrum per Atefim venientem invadere prefumfit, et ducentes navim graviter impedivit, quasdam res civis nostri Olderici de Rambaldo's) et alias res impediendo firatam per aquam nequiter auferendo. Secundo vero eandem maliciam exercendo quandam ratem, que per Atefim ducebatur, fua nequicia prepedivit, dictam ratem robando, et eodem modo firatam per aquam impediendo. Tercio vero, quod gravius fuit, apud Aquilegiam in curia patriarche confecracionem noftram idem Federicus nifus est totis viribus impedire, accufando nos cum falfis clericis, qui contra nos fub falfo regimine impia componebant; nec per dictum Federicum ftetit, quin pro posse suo contra nos nefandifima machinarentur, ejus temeritate et crudelitate turpiter precedente : nec enim talia contra dam fuum prefumere debuit, fi cum peritioribus confilium habuiffet. Quarto vero, ut maliciam fuper adderet, quod enim homo femel ad maliciam deditus non faciet. cives noftros et alios, ad noftrum exercitum apud Predaliam venientes, in firata publica fub Caftro Novo crudeliter interfecit, capiendo cos et ipfos crudelitate carcerando, eorum bona et personas more tirannico rapiendo, mactando eos et occidendo, tanguam pecudes, qui ad victimam deducuntur; insuper corum exorbando quosdam, scilicet Tosolinum 1) et Oluradinum, contra omnem justiciam; preterea dictus Federicus quendam preconem

<sup>1)</sup> De ist bezeichened, dass ihm der Bischef den Titol), dendman, der zonat in felik, verzethält. Des diemen Acte ben formithet Felde, pegen die rerbindetes Geselliester von Gastellouere und Glizans vorlerging gatt an Anterickung herver: "Als Appellation as Ben und an der römisch Reich von Berrn Jeschich von Bizzan, sie Jim Bischef Aldriget nötet, seine Leben Birdt aufzusenden, maß han der seine Ging grünzen, sach verlichten.

<sup>2)</sup> in der Urkunde: recitare.

Dieser Ulrich von Rambaldo erhielt bald darauf (am ! ). Juli 1234)
 Belebnung mis dem Schlosse und der Gastaldie Pratalia. (Trientner Arch. XXXVII, 16.)

<sup>1)</sup> Tofoliaus iet das Diminutiv von Christophorus.

curie noftre. Tinacium nomine, capere prefumfit infum in carcere crudeliffimo detinendo, et omnibus eius rebus ablatis dictum Tinacium compulit, ut nos in Caftro Novo cridaret in bannum, unde nos timore ductus cridavit in bannum. Sic ergo per ea, que dicta funt, apparet, quod ftrate publice per terram et aquam invafor fuit atque predo.

Quinto vero ecclefiam fancti Christofori comburere prefumfit, expoliando dictam ecclefiam, et quicquid mali cogitare potuit, faciendo. .

Sexto vero ecclefiam beati Antonii ') expoliavit. robando bona dicte ecclefie et converforum in eadem ecclefia, deo et beato Antonio fervientium.

Sentimo vero judicem noftrum fe fecit, domos et municiones filiorum quondam Adelperii, fautorum noftrorum, a comunitate fua dejiciendo et omnia bona dictorum fratrum pro velle fuo penitus diffipando.

Octavo vero loco bannitum nostrum, Jacobum quondam Papageline, qui propter nefandiffimum fcelus in banno nostro positus suit, scilicet propter mortem Pomani, civis noftri, de qua accufabatur, ut publice dicebatur, dictus Federicus recepit, et ei confilium et auxilium prebuit, et in Castro Novo receptus 2) ab omnibus confortibus ejusdem loci, et ei uxorem dederat filiam quondam Bonacurfi. Et omnibus predictis maleficiis dos Jacobus de Lizana et filius eius Albertus 3) et das Ubertus de Brentonico, et filii, et das Toprandus et filii 1) dederunt auxilium et favorem et participes funt omnes predicti in dicto caftro, ficut est omnibus manifestum. Cum hec ergo et multa alia, que nec dici nec enumerari poffunt, contra nos et cives noftros contra omnem jufliciam et penitus fine caufa dictus Federicus cum particibus suis perpetraverit fuam nequiciam contra nos

i) Die Capelle des bl. Autonius beim Schlosse Castelbarco.

<sup>3) &</sup>quot;fult" lat einzuschalten.

<sup>3)</sup> Dass nicht alle Castelauovo dabel betheiligt waren, geht aus der Urkunde Nr. 173 berver. 1) Siehe die Urkunde Nr. 161.

crudeliter exercendo, omnibus fceleribus fuis expositis et publice computatis, habito quoquo curie noftre confilio diligenti, et ut peccata fuos actores teneant, et puniantur malefici de commissis, talem in scriptis, faciendo jufticiam, fentenciam proferimus perpetuo valituram; muia per fentenciam pronunciamus: quod Caftrum Novum propter omnia predicta, et municiones ejusdem caftri ex toto et in totum funditus radicentur, et quod lapis fupra lapidem nullatenus relinquatur, et quod incontinenti dictum castrum ab opisicibus destruatur; pronunciando per fentenciam, quod dictum castrum perpetuo fit inhabitabile, nec municiones nec fortitudines alique ibidem aliquo tempore conftruentur; trabuchum vero, quod in eodem caftro contra honorem noftrum edificatum erat et adhue eft, per fentenciam pronunciamus igne nefandiffimo comburendum. Item per fentenciam pronunciamus: quod corona de Castellano et corona de Besagno penitus deflruantur, quia nobis et noftris contrarie extiterint; ita quod nunquam edificentur, nec occasione refugii aliquo tempore aliqui ad dictas coronas accedant, precipientes diffricte sub pena quingentarum librarum comunitati Castellani et comunitati Besagni pro qualibet comunitate, ut hine ad octo dies dietas coronas tollant et destruant omni occasione postposita.

Actum eft hoc anno diti mill. ducentefino trigeimo quatch, indic. feptima, die veneris feptimo intrante julio; in palacio episcopatus, in prefencia: dii Oderici decani, diii Federici de Cleifo, magiliri Olderici feolaftici, diii Bonifacii de Caftrobarco, canonicorum; dii Olderici de Befeno, dhorum Jacobi, Ezelini, Jordani, Johannis, judicum; Arponis de Cleifo, Arnoldi, Porcardi de Cagno, Armani de Campo, Cognovuti, Gonfelmi de Difuculo, Oberti noiarii, et aliorum.

Ego Matheus de Placentia, facri palacii notarius, his omnibus interfui, et juffo dicti dhi episcopi ita feripfi.

(Vol. 76.)

## 169.

#### Besone. 1234, 29. August; im bischöflichen Palaste zu Trient.

Der Bischof Alderich von Trient überträgt dem Bonifacinus aus Riva die Hut des Schlosses Bezeno und die Gastaldie dortselbst mit dem Auftrage, die dertigen Leute zu schützen und Recht unter thnen zu sprechen; niemale eine verdechtige Person in das Schloss aufzunehmen und es nur dem Bischofe allein zu öffnen; bei Strafe von 2000 Pfund Berner. Dafür erhält der genannte Bonifacinus alle Erträgnisse und Einkünfe.

- welche zu dieser Gastaldie gehören, ausgenommen:
  1. Die Schweins-Schultern, welche am Stephanstage entrichtet werden,
  - 2. das Getreide,
- 3. die Strafgelder von den Verbrechen; welche drei Einkommensquellen dem Bischofe vorbehalten bleihen.
- CCXIX, Carta commissionis warde castri de Beseno in Bonisacinum de Ripa per düm Aldricum episcopum<sup>1</sup>).

Anno diii millefimo CCXXXIV., indic. VII., die martis tercio exeunte augusto.

In Tridento, in camera palatii diii episcopi.

Prefentibus: dão Volrico, tridentine ecclefie decano; magistro Volrico scoladico, dão Jordano judice, dão Henrico de Piano <sup>2</sup>), dão Volrico de Pao, Oluradino notario, et aliis.

Bique dis Aldricus, d. g. fancte tridentine eccleffe episcopus, committ dio Bonifacino, filio quondam Alberti de Bonifacino de Ripa, wardam caftri domus fue de Befeno ad fuam voluntatem, et gadadidam infines dii episcopi, quam habet in Befeno et in plebatu Befeni, et

 <sup>1)</sup> Im Trient, Arch. XXI, 5.
 2) Plane ist entweder Eppan, oder Plan im Nonsthale; nicht zu verwechselt mit den Grafen von Eppan.

homines illius gastaldie ipsi Bonifacino commist; commitendo ei faciendi racionem inter homines dñi episcopi gastaldie predicte, et sentenciandi inter eos secundum iuris ordinem, et ipfos homines confervandi et manutenendi; promittendo infe das Bonifacinus et obligando omnia fua bona, feuda et alodia, prefencia et futura, in manibus predicti venerabilis episcopi sub pena MM librarum, et per ipfum dim episcopum manifestavit possidere, et ejus interdicto defiit possidere, servare 1), custodire, manutenere, defendere, warentare dictam domum et wardam illius domus caftri de Befeno et homines illius gastaldie, sicut superius legitur. Et nullam suspectam perfonam in illam domum non recipiet; et quod ipfam domum five wardam dicte domus nulli persone presentabit neque defignabit, nifi ipfi duo Episcopo, vel fuo certo nuncio, vel fuccessori suo, qui communiter ab omnibus haberetur dñs episcopus. Et fi aliquis dolum five feloniam committere vellet in dicta domo et warda caftri predicti, quod ipfe Bonifacinus per fe vel per fuum nuncium dio episcopo vel ei, qui pro tempore fungeretur vice dni episcopi, denunciabit, quocies potuerit, bona fide fine fraude. Et pro ita atendendo et observando pro predicto dño Bonifacino fub dicta et pro predicta pena MM librarum inde fe conftituerunt fidejuffores et debitores d\u00eds Cognovutus et d\u00eds Albertinus fratres de Campo, et Oto graffi, et Nicholaus, filius quondam dñi Rodolfi rubei, unus quisque obligando fe in folidum, renunciando epiftole divi Adriani et nove conflitucioni et omni juri, pro quo tueri se posset, et quod principalis debitor prius fit conveniendus, quam fidejuffores. Pro qua concessione warde dicte domus dictus dis episcopus concessit ipsi duo Bonifacino fruges omnes et redditus gastaldie ipsius dni episcopi in Beseno et in pertinencia Befeni, fecundum quod pertinet ipfi dño episcopo et

<sup>1)</sup> Bezieht sich noch immer auf das obige "promittendo".

episcopatui; exceptis spallis, que dantur in seño beati Stephani, et frumentum de infis frugibus et redditibus ad voluntatem dieti dii episcopi, et bannum maleficiorum dictus dis episcopus in se retinuit. Omnia predieta flare et durare <sup>1</sup>) debent ad voluntatem et mandatum dieti dii episcopi. Juravit prenominatus diis Bonisacinus, omnia predieta atendere et observare ad voluntatem prememorati dii episcopi.

Ego Pelegrinus Cosse, facri palatii notarius, intersui et rogatus scripsi, (Fol. 100.)

#### 170.

1234, 30. September; im bischöflichen Palaste zu Trient.

Heinrich aus Bozen verzichtet zu Gunsten des Bischofs Alderich von Trient auf zwei Meierhöfe bei Frauenhof am Fusse des Berges Ritten.

C. Carta, qualiter Villenarius de Bolsano refutavit duos manfos in dum episcopum.

Anno dii millefimo ducentesimo trigesimo quarto, indic. feptima, die fabbati ultimo excunte feptembri.

In eamera palaeii episcopatus tridentini.

In presencia: magistri Oldrici scolastici, canonici tridentini; dni Jordani judicis, Warimberti, plebani Taful, Oberti notarii, et aliorum.

bhique Henrieus villannarius de Bolzano (ponte et de plana voluntate fecit finem et refutacionem dio Aldrico, d. g. episcopo tridentino, de manfis duobus jacentibus apud Froenof in pede montis Ritani juxta firatam, et de omni jure, accione et racione, quod vel quam habef eu habere videtur aliquo jure vel aliqua occafione. Quam finem et refutacionem perpetuo per fe et fuos heredes firmum habere et tenere promitit.

Ego Matheus de Plancentia, facri palacii notarius, interfui et fcripfi. (Fol. 47.)

<sup>1)</sup> Dass dieses Uebereinkommen nicht ein volles Jahr dauerte, beweist die Urk. Nr. 171.

### 171. Beseno.

1235, 6. Juni; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: Engelmar Tarrant. Friedrich und Beral von Wangen. Bildebrand von Firmian.... Gottschalk von Naturas....

Der Bischof Alderich von Trient überträgt dem Utrich von Beseno die Intt des Schlosses Beseno und die Gastaldie dortselbst mit allen dazu gehörigen Einkansten, von denen er jedoch 50 Pfund Berner an den Bischof abführen muss. Wöserne er seinen Obliegenheiten als Gastaldio nicht nachkommt, hat er eine Geldstraße von 300 Mark Siber zu entrichten, für weelche neben andern auch der Graf Adalpret von Tirol als Bürge einsteht.

CXXXIV. Ista Carta est de custodia castri de Beseno1).

Anno dīi millefimo ducentefimo trigefimo quinto, indice, octava, die mercurii fexto intrante junio.

In capella palacii episcopatus tridentini.

In prefencia: dñi Olderici decani, dñi Jordani judicis, Hengelmarii Taranti, dñi Federici de Wanga, Perali, Iltiprandi de Formiano, Ofaldi de Bolzano, Gralanti, Gozalchi de Niderno, et aliorum rogatorum teftium.

Bique dis Aldricus, d. g. episcopus tridentinus, ad voluntatem sui commist dio Olderico de Beleno gastaldiam de Beseno integraliter, secundum quod ad illam gastaldiam pertinet, saciendo racionem inter homines, prout ali gastaldiones facere confucti funt, habendo domum dii episcopi in custodiam; et pro illa custodia dedit et concessit ei omnes redditus illius castri et gastaldie, dando idem dis Oldericus eidem dio episcopo omni anno et ad voluntatem dieti dii episcopi de illis redditibus quinquaginta libras deuar, veron, residutum vero in se habeat pro custodia domus. Et bibdem dictus dis Oldericus promisti per se et suos heredes cidem dio episcopo, dictam domum ad honorem et statum dii

<sup>1)</sup> Im Trient. Arch. XXXVII, 16.

episcopi et episcopatus custodire et falvare et illam dare, reddere et reftituere eidem dão episcopo vel ejus fucceffori ad voluntatem ipfius dni episcopi, et quando volucrit vel fucceffor ejus, fi canonice et concorditer electus fuerit vel confirmatus per patriarcham et per diim imperatorem vel per dim regem; et hoc promifit adtendere et observare in pena CCC marcarum argenti, et pena foluta adtendere; unde obligavit ei pignori omnia fua bona, prefentia et futura, et per eum se possidere manifestavit. Et continuo dos Oldericus decanus, dos Adelpretus comes Tirol, dñi: Gonfelmus de Difuculo, Otto de Gando, Aichebonus, Poldus, quisque illorum in totum ficut principalis debitor renunciando legi, que dicit, quod principalis debitor prius debet conveniri, quam fidejuffor, et epistole divi Adriani et nove constitutioni, omnique alii legum auxilio et omni excencioni promiferunt eidem dño episcopo, quod facient dñm Oldericum habere illam domum falvam et illam cuftodiam et falvare, et dño episcopo vel ejus fuccessori representare, ut dictum eft; alioquin dictam penam emendabunt et dabunt, ut dictum eft; unde obligaverunt ei pignori omnia eorum bona fimili modo. Et juravit idem dis Oldericus, ita adtendere et observare, ut superius promist et convenit, et sacere racionem inter homines.

Ego Matheus de Placentia, facri palacii notarius, interfui et rogatus feripfi.

# 172.

### Castelnuovo.

1235, 24. Juni; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: Hermann und Odorich von Campo. Bonifaz von Castelbarco.....

Der Bischof Alderich von Trient belehnt die Brader Ohradiu und Albertin, Söhne Adupert's von Castelnuovo, mit dem Hügel von St. Lazzaro beim Dorfe Pederzano, um darauf ein befestigles Schloss zu bauen; über welches sie sodam die Obhut als Stiftsleken besitzen sollen zur Ehre und zum Nutzen des Bisthums. Sie versprechen bei einer Strafe von 2000 Pfund Berner, nie einen Widersacher des Bischofs in das Schloss aufzunehmen, und es ihm jederzeit zu öffnen. LXXXVI.

IN CHRISTI NOMINE.

Die dominico VII. exeunte junio.

In civitate Tridenti, in palacio episcopatus, in camera, in qua jacet das episcopus.

Presentibus dão Armanno, dão Odorico de Campo, dño Bonifacio de Castrobarco, et dño Jordano judice, testibus rogatis.

Ibique das Aldricus, d. g. ecclefie tridentine episcopus, per se suosque successores cum bereto, quem in fua manu tenebat, investivit daos Oluradinum et Albertinum in se suosque heredes, filios quondam dñi Adelperi de Caftro Novo 1), ad rectum et legale feudum de dosso, quod est in valle lagarina, quod appellatur dossum fancti Lazari, quod est citra Caftrum Novum versus Tridentum juxta villam Petrefani; ab uno latere currit rivulus major. et ab alio rivulus parvus: item ab uno latere domus filiorum quondam Baldi, et ab alio vignale, quod quondam fuit Maivace; ita ut dicti fratres et fuique heredes in dicto doffo posint edificare castrum five castra, sacere turres, munitiones ad eorum voluntatem, foffadare, armare, barbacana facere et quicquid ad munitionem pertinet et ad desensionem alicujus castri. Item, secundum quod superius dictum eft, investivit dictos fratres de warda et custodia dicti dossi et castri, ita ut ipsi eorumque heredes habeant et teneant dictum (doffum) 2) et

2) "dossum" wurde eingeschaltet.

<sup>1)</sup> Diese sind ebeo diejsolgen, welche in der Urk. Nr. 168 als die "fautores spiscopi" angeführt wurden. Zur Entschädigung für die Zerstörung des Schlosses Castelnuovo, ao dem auch sie einen Theil gehabt hatten (na communitate fua dejiciendo") und für den durch Friedrich von Castelnuovo zugefügten Schaden ertheilt ihnen nunmehr der Bischof die Bewilligung, auf einem aodern Hügel elo Schloss zu bauen.

castrum ad rectum feudum et custodiant dietum castrum ad honorem dicti dni episcopi fuorumque fuccessorum, et ad honorem et defenfionem tocius episcopatus fui, et ad manutenendas possessiones et bona episcopatus et ecclefie fue et bonum flatum. Promiferunt quoque dicti fratres per ftipulacionem per fe fuosque heredes in pena duo millia librar. denar. veron. dicto dão episcopo fuisque fuccessoribus, dictum castrum ita custodire et falvare, ut dictum eft. Item fub eadem pena promiferunt, quod dicto duo episcopo nec fuis fuccefforibus werram in dicto castro nec alibi facient, nec in dicto caftro confervabunt aliquem vel aliquos, qui verram faciant vel facient dieto diio episcopo nec fuis; item, quod, quandocunque placuerit dicto dño (episcopo) ') vel fuis fuccefforibus habere dictum caftrum five doffum tam in pace quam in werra, quod fit apertum ei dño et quod dicti fratres corumque heredes fub dicta pena tencantur dictum castrum et dossum dare et representare dne episcopo recipienti nomine et vice fui episcopatus fuorumque fuccefforum 2) omnia fua bona que nunc habent, prefentia et futura, tam feuda quam alodia, caftra, villas, burgos, feudum pro feudo, alodium pro alodio, ita ut dictus das episcopus vel ejus fuccessores possit auctoritate fua occupare, tollere, accipere dicta bona ufque ad fatisfaccionem dicte pene, fi contra venerint. Et statim refutaverunt dicti fratres in manibus dñi Episcopi tantum de bonis fuis, tam feudis quam alodiis, ubicunque fe tenere voluerit, quod valeat dictam penam, et per dictum dnm possidere maniscstaverunt, et ejus interdicto desierunt possidere, dando licenciam dicto dño episcopo, ut fui auctoritate intret tenutam et possessionem dictarum pignoratarum rerum, fi contra venerint dicti fratres vel eorum heredes. Cujus vadie et promiffionis pro omnibus fuperius attendendis et observandis düs Armannus

<sup>1)</sup> nepiscope" wurde eingeschaltet.
2) nobligando" ist bier ohne Zweifel ausgeblieben.

de Campo fuper dâm Azonem de Caftrobarco et fuper ejus polfeffionibus, iplo Azone confenitente et volente hoc, et ipfe dâs Azo extiterunt pro eis fidejulfores et principales debitores, renunciantes epithole divi Adriani, in folidum unusquisque, et omni alii auxilio legum, quo fe tueri poffint; promittentes dicto dâo episcopo per flipulacionem, omnia predicta facere attendi fui bobligacione omnium bonorum florum, prefentium et futurorum, et fub dicta pena. Item tali modo invefizivi dictos fratres de dicto caftro et de warda dicti caftri, quod homines dictorum fratrum debeant flare in dicto caftro. Infuper dedit eis dfim Azonem de Caftrobarco, qui ponat eos in tenutam et poffeffionem dicti caftri et doffi.

Anno domini millefimo ducentefimo tricefimo quinto, indictione octava.

Ego Lafrancus de Cruce, sacri palacii notarius, his interfui et rogatus hanc cartam feripfi. (Fel. 41.)

### 173. Caldes.

1235, 8. Juli; îm bischöflichen Palasie zu Trient. Gegenwärtige: Riprand von Arco. Odorich von Beseno..... Heinrich von Sejano.....

Die Brüder Rudolf, Aincius und Arnold von Cagnio, versprechen dem Bischofe Alderich von Trient bei einer Pon von 500 Pfund Berner, in ihrem neugebauten Schlosee zu Caldes niemale Strassenräubern oder Feinden des Bischofe die Aufnahme zu gestatten.

Dafür erneuert ihnen der Bischof die schon von seinem Vorgänger Gerhard ertheilte Erlaubniss zum Baue eben dieses Schlosses.

LXXVII. Carta, quod illi de Caldefio non ferradunt latrones nec bannitos.

Anno dñi millesimo ducentesimo tricesimo quinto, indictione octava, die dominico octavo intrante julio.

In palacio episcopatus Tridenti, in camera, in qua jacet dns episcopus.

Presentibus: dño Riprando de Aren, dño Odorico de Beseno, dño Odorico de la Porta, dño Henrico de Seiano, dão Gonfelmo, dão Jordano, judicibus: dão Porcardo de Cagno, testibus rogatis.

Ibique Rodulfus et Aionus 1) fratres, filii quondam diii Rabaldi de Cagno, pro fe et Arnaldo ejus fratre promiserunt per stipulacionem dño Aldrico, d. g. ecclesie tridentine episcopo, ipfo recipiente fuo nomine et nomine fui episcopatus, quod non tenebunt neque confervabunt aliquos latrones vel predones vel bannitos vel inimicos dicti dii episcopi feu episcopatus per fe vel fuos heredes, neque aliquos, qui offendant dictum dam episcopum vel ejus fuccessores, in domo sua de Caldesio, que est in dosso, qui est extra villam ibi, ubi est incepta; et sub pena quingentarum librarum veronenf., fi contra fecerint; et pena foluta rato manente pacto. Et ad hoc attendendum et observandum dicti fratres resutaverunt tantum de bonis fuis, tam feudis quam alodiis, ubicunque in fe tenere voluerit, quod valeant dictam penam; tali pacto, ut ipfe das episcopus possit se satisfacere per se vel suos succesfores in dictis bonis de dicta pena per fe fuosque fucceffores, fi contra fecerint per fe fuosque heredes dicti fratres.

Quibus ita peractis dictus das episcopus fuo nomine et nomine fui episcopatus concessit eisdem fratribus Rodulfo, Aiono et Arnoldo, ut edificent dictam domum fecundum formam et modum concessum et concessam dio Arnoldo de Cagno per dām Gerardum, quondam venerabilem episcopum tridentinum, ut continetur in una carta facta per manum Mathei notarii2) de Placencia sub millesimo ducentefimo tricefimo, indic. tercia, die fabbati octavo exeunte novembri, et que domus debet esse aperta semper dicto dño episcopo et ejus fuccessoribus.

Ego Lanfrankinus de Cruce, facri palacii notarius, his interfui, et hanc cartam feripfi. (Fel. 39.)

<sup>1)</sup> Soil ohne Zweifei, mit Rücksicht auf den bei Nr. 206 vorkommenden Aincius de Caldesio, "Aincius" beissen. 3) In der Urkunde: "notarium."

#### 174 1).

1236, G. April; in Speier. Gegenwärtige: die Bischöfe von Passau. Seckau, Conelanz. Speier; der Markgraf von Baden, zwei Grafen von Hohenlohe, der Burggraf von Nürnberg, Heinrich Graf von Werth.....

Kaiser Friedrich erklärt, es sei ihm zu Ohren gekommen, dass die Leute zu Sopramonte<sup>2</sup>) von dem Bischofe Aldrighet von Trient und seinen Gastaldionen übermässig gedrückt würden; indem diese ihnen übermässige Steuern und Zinsen auferlegen, dieienigen. welche nicht zahlen, willkürlich ihrer Güter berauben oder im Kerker zu Tode martern. In Folge dessen setzt er diese Giehigkeiten in folgender Art fest: vier kleine Staare (stariola) Weizen und Korn, acht Staare Mais, acht Solde in Geld für ein Hornvich, 4 Solde für einen Kas, eine Yhre Wein, ein Bündel Heu und eine Henne. Diese Giebigkeiten, oder Arimanien, haben zu gelten für die Gemeinden Oveno, Cadine, Vigolo, Baselga, Sardagna. Zudem nimmt der Kaiser diese Gemeinden in seinen besondern Schutz, und wer sie ferner beschwert, zahlt eine Strafe von 30 Pfund Gold.

(Cepia Nr. CCXXIX, Fel. 188.)

#### 175.

1238, 3. Auguat; im Hause des Spitals des deutschen Ordens zu Bozen. Gegenwärtige: Gottschalk und Conrad von Weineek..... Heinrich von Greiffenstein.

Der Bischof Alderich von Trient belehnt die Herren Ulrich von Haselberg und Conrad von Greiffenstein mit

3) im Trient, Arch. III, 21. — Diezer klasteriebe Frief var das Verspeile des kladings Verfachen von Seinte des Kaieres gegen den Blieche. Noch in dennethen Jahre, son 12. August, ham er nach Trient, wohln ihm die beitem Kneiden entgegenntlich. Der ihnitt er auf dem Merriebei nicht dem Merriebei nicht dem Merriebei nicht dem Seinte den Merriebei nicht dem Biechelde dem Beiteheld dem Beiteheld dem Beiteheld dem Beiteheld dem Recht, mit eriene Temperatie, wie immer, zu verfügen. (Die Urb. bei Boseill III, 377) Am 16. August traf übrigens der Kaiere stehn Iv verme den, wie hal ihmzerfen di 2550 zu senn sin, der die darand beschrächt kinham wirde, zu eugen dass der Kaiere in Verna wen Kazellu und Albertehn int Geneue Armen, sufgennemen wurde.

 Supremente und die übrigen bier, genannten Gemeinden sied auf den audwestlichen Anhöhen von Trient.

Fnoles etc. V.

dem Richteramte in der Stadt und im Bezirke von Bozen 1), und zwar vom nächsten Genesien-Tag an auf ein Jahr; und befiehlt den Bürgern von Bozen, bei Strafe von 100 Pfund Berner sich von diesen Richtern Recht sprechen zu lassen. Die beiden Richter aber schwören, ihr Richteramt nach Gerechtigkeit auszuüben.

(Cenia Nr. CCLVII, Fel. 218.)

# 176 °).

1238, S. August; im Hanse des Spitals des deutschen Ordens zu Bozen. Gegenwärtige: Conrad und Bernhard von Weineck. Conrad und Heinrich von Greiffenstein......

Der Bischof Aldrich von Trient belehnt den Ulrich von Haselberg mit der Gastaldie auf dem Ritten vom nächsten St. Michaels-Feste angefangen auf ein Jahr, mit der Verpflichtung, die Einkunfte des Bisthums am St. Martins-Tag abzuführen und in seinem Bezirke Recht zu sprechen. Ueberdies soll er dem Bischofe am nächsten Michaels-Tag 100 Pfund Berner bezahlen.

(Cepia Nr. CCLXVIII. Fel. 219.)

177.

1238, 7. September; bei der Marienkirche in Bozen.

Berthold Tarant aus Tirol, als Bevollmächtigter des Kaisers, bestimmt dem Grafen von Naco 3) eine Zeitfrist von 14 Tagen, um in einer Streitsache vor ihm in Bozen zu erscheinen. (Conia Nr. CCLXIX, Fel. 219.)

2) im Trient. Arch. bei XI, 26.

<sup>1)</sup> Trient hatte beannders eine atrategische Wichtigkeit für Eazelinn da Romano; daher zeigt sich nirgends, dass seins Usurpation im Gebiete des Bisthams Trient sich weiter als bie einschlieselich dieser Stadt, oder etwa gar his Bnaen erstreckt hatte. -

<sup>3)</sup> Wenn sich hier der Nutar nicht etwa verschrieben, und statt: comm n nitati de Nacn," comiti de Naco gesetat hat, - was nicht nawahrscheinlich ist, da kein anderer Name dahel atcht - so muss man au einer Urkunde vom 18, April 1326 die Zuflucht nehmen, in welcher es beisst, dass der Biechof Gerhard von Trient den Herrn Riprand von Nago mit den durtigen Leben und mit den Gastaldien von Rendena, Ledro und Bon belehnte. (Trient, Arch. LXII, 7.) Hiebei musste man sich dann denken, dass Riprand von Nago den Grafschafts-Titel sich später in der Art angemasst habe, wis Jacob von Liazana (siehe S. 352 Anm. 4).

178.

1239, 12. Mai; in der St. Blasius-Capelle zu Trient.

Der Notar Rolandus verspricht dem Sodeger de Tito, kaiserlichen Podestä für Stadt und Bisthum Trient, die Urkunden, welche der Notar Erzo und seine Söhne Nicolaus und Conradiu verfasst, getreulich abzuschreiben, und die Frau Constantia, die Gemahlindes weiland Notars Nicolaus, verspricht, alle Urkunden der Notare Erzo, Nicolaus und Conradin auszuliefern.

(Copis Nr. CCXLIII. Fol. 197.)

179.

1240, 9. März; im bischöflichen Palaste zu Trient.

Ubertinus, Ribaldinus und Montenarius verzichten auf die durch den Erzpriester Wido von Tione geschehene Berulung zur Marienkirche dortselbst, und legen alle aus dieser Wahl etwa hervorgegangenen Rechte in die Hände des Bischofs Alderich. Der Erzpriester Wido aber und seine Mitbrüder schwören, den Befehre des Bischofs von nun an zu gehorchen, und namentlich von ihrer Weigerung, den Bruder Bonavita in ihre Bruderschaft aufzunehmen, abzustehen. Dafür hebt nun der Bischof den desshalb wider sie verhängten Bann wieder auf.

CLXXII. De inveftitura facta per dam episcopum Aldricum in fratres
Tegioni 1).

Anno d\(\bar{n}\)i mill. CC, quadragefimo, indicc. XIII, die nono intrante marcio.

In Tridento, in palacio episcopatus.

In prefencia: dñi Hermanni de Campo, dñi Alberti ejus nepotis, dñi Ottonis de Brixia, Raymondini de Gayo, Odolrici, et aliorum.

Ibique Ubertinus, filius Belleboni, et Ribaldinus atque Montenarius de plana voluntate refutaverunt et renuncia-

t) Tione in Judikarien. - Vgl. die nachstfolgende Urkunde.

verunt in manibus dñi Aldrici, d. g episcopi tridentini, eleccionem de ipfis per archibrefbyterem et confratrem plebis Teioni in predicta plebe factam, et omne jus1), fi quod occasione dicte eleccionis in predicta plebe habere poffent, cefferunt et penitus in predictum dim episcopum refutaverunt. Hoc facto das Wido, archiprefbyter Tejoni, et Omnebonus et Tridentinus et Johannes et Bonomus, clerici et confratres plebis Tejoni, juraverunt adtendere precepta ecclesie et dni Aldrici, d. g. episcopi tridentini, de eleccione et recepcione, quam fecerunt de suprascriptis confratribus in ecclefia fee Marie plebis Tejoni, et pro eo, quod non receverant Bonavitam in fuum confratrem. fecundum quod ipfe das episcopus eis preceperat; cui Bonavite idem d\u00eds episcopus fraternitatem predicte plebis contulerat; quibus de caufis predictus archiprefbyter et confratres plebis Tejoni fuerant excommunicati. His peractis jam dictus das episcopus predictos archiprefbyterem et confratres Tejoni abfolvit de excommunicacione. qua fuerant innodati. Et ibidem dictus archipresbyter et confratres sui jam dictum Bonavitam de precepto presati dni episcopi in fuum confratrem humiliter et benigne receperant, ipfum fraternitatis nomine ofculantes.

Ego Otto, facri palacii notarius, interfui et rogatus feripfi.

(Fel. 87.)

## 180.

1240, 9. März; im bischöflichen Palaste zu Trient.

Der Bischof Alderich von Trient verleiht dem Uberlinus, Ribaldinus, Montenarius und Rabaldinus das Beneficium und die Bruderschaft der Marienkirche zu Tione.

<sup>5)</sup> In der Urkunds irrig: omni juri, da es sich dech nicht mehr auf das varangebende "renunitaverunt," aondern nur auf das n\u00e5chelfolgende "cesserunt" beziehen kann.

CLXXIII. Qualiter dus Aldricus episcopus contulit fraternitates illis de Tiun.

Anno d\(\tilde{n}\) inill. CC. quadragefimo, indic. XIII., die IX. intrante marcio.

In Tridento, in palacio episcopatus.

In presencia: dui Harmanni de Campo, dui Albertini ejus nepotis, dui Ottonis de Brixia, Raimondini de Gajo, Odolrici, et aliorum.

lbique dis et venerabilis Aldricus, d. g. tridentine ecclefie episcopus, cum uno libro, quem tenebat in fuis manibus, inveftivit Übertinum, filium Belleboni, et Ribaldinum, et Montenarium et Rabaldinum de beneficio et fraternitate ecclefie plebis fancte Marie Tejoni; et dedit eis dim Widonem archiprefbyterem predicte plebis, qui ducat eos in tenutam; qui vero archiprefbyter, et Onnebonus, Tridentinus, Johannes atque Bonomus de precepto dicti dii episcopi jam dictos Übertinum, Ribaldinum, Montenarium et Rabaldinum in fuos confratres plebis Tejoni humiliter et benigne receperunt, ipfos fingulariter ofculantes.

Ego Otto, facri palacii notarius, his interfui et rogatus feripfi. (Fel. 87.)

181.

1241, 30. Mai; im bischöflichen Palaste zu Trient.

Der Bischof Alderich von Trient nimmt eine dem Pelegrin von Doss ertheilte Belehnung auf den Zehent mehrerer Neurauten zurück, indem dieselbe zu Recht nie habe geschehen können.

CXXII. Carta revocacionis et cassacionis decime injuste dale Pelegrino de Dosso.

Anno d\(\ti\)i mill. CCXLL, indic. XIV., die penultimo exeunte majo.

In Tridento, in palacio episcopatus.

In prefencia: dni Ottonis de Brixia, Odolrici Mazorini notarii, Odolrici et Litoldi serviencium dni episcopi, et aliorum. Bique dis Aldricus, d. g. tridentinus episcopus, prefente dio Pelegrino de Dolfo, revocavit et callavit invelituram feodi, quam in dim Pelegrinum fecerat, de decimis novalium a rio ficco inferius ufque ad Petram Valaram, et infra illos confines, qui continentur in quodam infrumento per me Ottonem notarium feripto, et dictam invelituram revocavit et calfam et irritam pronunciavit effe, cum iofam invelituram facere de jure ono polutifet.

Ego Otto, facri palacii notarius, interfui et rogatus feripfi.

#### 182.

1241, 24. Juni; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: Adalpret Graf von Tirol..... Aldrighet von Castelbarco......

Warimbert von Kaltern stellt sich ganz zu Befeh des Bischofs Alderich vor Trient, namentlich wegen der Excommunication, die wegen Entwendung von Kirchengülern der St. Priorianskirche oberhalb Salurn über ihn verhängt voorden war.

Hierauf spricht ihn der Bischof von der Excommunication los.

CXIX. Carta de abfolucione excommunicacionis facta per düm Aldricum episcopum tridentinum in Warimbertum, filium Biffoli de Caldaro 1).

Anno d\(\tilde{n}\) indicc. XIV., die VII. exeunte junio.

In Tridento, in palacio episcopatus.

In prefencia: dii Adelpreti comitis tirolonfis, dii Federici de Clefo, decani Tridenti; magittri Odolrici feolaftici, dini Odolrici de Befeno, dii Aldrigeti de Cafrobarco, dii Bettoldi Taranti, dii Arnoldi Flamingi de Morto, dii Ottonis de Brixia, Raymondini de Zovo, et aliorum tefium rogatorum.

Ibique coram dño Aldrico, d. g. episcopo tridentino, dñs Warimbertus, filius Biffoli de Caldaro, juravit atten-

<sup>1)</sup> Siehe auch Nr. 183 und 184.

dere precepta ecclefic et dicti difi episcopi de transgreffione, quam fecerat ex co, quod de honis et rebus ecclefic fancti Floriani ') abitulerat, et de eo, quod proinde fuerat excommunicatus a predicto difio episcopo. Fidejulfores et principales debitores indo fe conflituerunt difis Eepo, electus brixinenfis'), et dis Adelpretus comes tirolenfis. Hoc facto incontinenti predictus difis episcopus tridentinus predictum Warimbertum ab excomunicacione, qua tenebatur, ipfum abiolvit et abfolutum pronunciavit, et commifit difio Conrado, capellano predicti difi electi brixinenfis, quod ipfum extrabat de excomunicacione predicta.

Ego Otto, faeri palacii notarius, interfui, et jusus fupraseripti diii episcopi et rogatu seripsi. (70), 50.)

#### 183.

a) 1241. 24. Juni; im bischöflichen Palaete zu Trient. Gegenwärtige: Adelpret, Graf von Tirol.... Aldrighet von Castelbarco.....

Der Bischof Alderich von Trient überträgt dem Warimbert von Kaltern die Bruderschaft der Florianskirche oberhalb Salurn.

b) 1241, 25. Juni.

Der genannte Warimbert gelobt dem Bischofe vollständigen Gehorsam.

CXX. Investitura facta per dim Aldricum episcopum tridentinum in Warimbertum, silium Bissoti de fraternitate sei Floriani, de gracia liberati.

Anno dii mill. CCXLI., indict. XIV., die VII.

execute junio.

In Tridento, in palacio episcopatus.

In prefencia: dai Adelpreti comitis tirolenfis, dai Federici de Clefo, decani Tridenti, magifiri Odolrici fcolaftici, dai Odolrici de Befeno, dai Aldrigeti de Caftrobarco, dai Bertoldi Taranti, dai Arnoldi Flamingi de Mezo,

Oberhalb Salurn gelegen, wie aus den nächatfolgenden Urkunden hervorgeht.

<sup>2)</sup> Seit 1247 der Nachfolger Alderichs auf dem bischöflichen Stuhle von Trient.

dñi Ottonis de Brixia, Raymondini de Zovo, et aliorum testium rogatorum.

Ibiquo dis Aldricus, d. g. tridestine ecclefe venerabilis episcopus, cum libro uno, quem tenebat in fuis manilus, libere et expedite inveflivit dim Warinbertum, filum Johannis Bifoli de Caldaro, de fraternitate ecclefe fei Floriani fite apud Atefim delpura Salurno. Pofica vero fupraferipto anno et indiccione, die VI. exeunte junio, in Tridento, in palacio episcoputus; in prefencia: dii Überti prefiliteri, dii Ottonis de Brixia, Parii Cochi, Odolrici fervientis dii episcopi, et aliorum. Bique dictus Warimbertus promifit inf diio episcopo tridentino, meram et puram fervaturum obedienciam, et eundem nomine obediencie oficulatus fuit; dando infuper ci dictus dis episcopus dim Enricum de Salurno prefbiterum, qui ipfum ponat in tenutum de fraterniate predicta.

Ego Otto, facri palacii notarius, interfui et rogatus feripfi. (Fol. 60.)

#### 184.

# 1241, 6. August; im bischöflichen Palaste zu Trient.

Der Bischof Alderich von Trient bestellt den Warimbert von Kaltern, gegenwärtigen Subdiacon, zum Administrator aller Kirchengüter der Florianskirche oberhulb Salurn.

CXXI. Carta, qualiter düs Aldricus, d. g. tridentinus episcopus, infiluit Warimbertum, filium Biffoli, proviforem ecclefie fancti Floriani.

Anno doi mill. CCXLL, indic. XIV., die VI. intrante augusto.

In Tridento, in palacio episcopatus.

In prefencia: dñi Uberti prefbiteri, dñi Albertini Longini de Campo, Odolrici capellani de Furmigaro, dñi Triftrami ejusdem loci, dñi Ottonis de Brixia, Otolini de Caldaro, Raymondini de Zovo, Sazeti notarii, et aliorum

Ibique dos Aldricus, d. g. tridentine ecclefie episcopus, nomine ac vice pro episcopatu fuo conflituit dum Warimbertum, filium Johannis Bilfoli, fubdiaconun prefentem, proviforem otrectorem et administratorem ecclefic et omnium bonorum ') fancti Floriani, fita juxta Atefim defupra Salurno; committens eidem curam animarum ecclefian et omnia bona dicte ecclefie pertinencia providere et regere et procurare, et bona administrare pro ipfo dio episcopo et opiscopatu Tridenti, prout olim aliprovifores dictilioti facere confluererant atque fecerant.

Ego Otto, facri palacii notarius, interfui et rogatus feripfi.

#### 185.

1241, 16. October; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: Bartholomäne von Ala, kaiserlicher Richter und Assessor des Herra Sodegre de Tito, Podesti von Trient. Wilhelm, Podesti von Riva, Matthäus, Kriegsmann (miles) des Podesta von Trient. .... Seinicius, Notar des Podesta von Trient. ....

Herbot Übertini, als Vollmachtträger der Brüder Friedrich und Beral, Söhne Adalbero's von Wangen (und zwer lauf beigelegter Vollmacht vom 13. October 1241), quiltirt dem Bischof Alderich von Trient und dem kaiserlichen Podestä, Sodeger de Tivo, dem Betrag von 4000 Pfund Berner und stellt dafür jene Urkunde zurück, durch welche für obige Summe Tramin verpfändet worden war.

CCXX\*) Carta refutacionis et plene futucionis de pignore\*) Tremeni pro IV millibus librarum per procuracionem dui Federici et Berali fratrum de Wanga in dum episcopum tridentinum, da quibus IV millibus librarum clamaverunt\*) fe folutos per fuum procuratorem.

In nomine dii dei eterni. Anno ejusdem nativitatis millef. ducentef. quadragefimo primo, indic. XIV., die XVI. octobris.

<sup>1) &</sup>quot;de ceclesia" sinzuschalten wegen des darauffolgendent "sita."

<sup>2) &</sup>quot;debeat" einzuschalten. 3) Trient. Arch. XXI, 6.

a) in der Urkunde: "plagnere," ee wie auch oft "Engaa" etait "Egna" geschrieben war.

<sup>5)</sup> nelamaverunt" nach dem Italienischen nchiamarens."

Tridenti, in palacio episcopatus.

Prefentibus dinis: Olderico Pcazto tridentino archidiacono, magifro Bonomo, Accio, canonicis tridentinis; Bartholomeo de Ala imperialis curie judice et affedire dii Sodegerii de Tito, potefatis Tridenti'); Wilielmo, petefate Ripe; Matheo, milite dicti potefatis tridentini, Gonfelmo, Aichebono, Trentino rubeo, Olderico de Seiano, Hermanno abbatis Venturi de Po, Nicolao de Seiano, Jacobo de Scinicio, notario potefatis Tridenti; Oluradino notario, rogatis et ad hoc foccialiter vocatis et aliis.

Dās Herbotus, frater dāi Liabardi de Obertineis '), nuncius et procurator döorum Friderici et Berali fratrum de Wanga, filiorum quondam dāi Alberonis, ficet per inftrumentum publicum manu Montenarii notarii factum liquido apparebat, cujus tenor talis erat;

Anno a nativitate d\(\tilde{n}\) noftri Jefu Chrifti MCCXLL., indic. XIV., die dominico XIII. intrante octobri.

In caftro de Wanga Belremunt<sup>2</sup>); in prefencia dri Otonis pfafelini de Furmiano et Delaidi, filii quondam Delaidi medici, et Cuanci pfafii, filii dri Liebardi de Obertineis et Conradi, filii Conradi officiarii drii Berali, et aliorum ad hoe rogatorum teftium.

lbique dăi Fridericus et Beralus, fratres de Wanga, fili quondam dăi Alberonis, confliuerunt dām Herbotum fratrem dāi Liabardi de Oberlinois prefentem fuum certum nuncium et procuratorem in refutando dio episcopo et canonicis tridentinis et civibus Tridenti pignoraciones

<sup>1)</sup> Bodeger der Tim wer Prodezis seit dem Judre 1230 (Urk. im Trient, Arch. LiX., 80) und dernic im Judre 1255 (seiche S. 1875, Ann. I.) Seiten Vergänger waren gewaren Sevilker vom Monthibon (Eo anno – 1347 — die Switzerine de Mantenblano entr Detestes in Triedent per dömn impervateren. Antietichnung im Triest. Arch. XXIX., 1) and Lousarus den Louez. (del. Z., VI. Int. vom. den Afferiese spiecepas prasmanustri dien Rankelopiele imperbille carrier im delegant del Louez Louezer, potentiar Triedest produce de la delegant del Louez Louezer, potentiar Triedest produce delegant del Louez Louezer, potentiar Triedest produce del Louezer Louezer (Louezer).

Dieenr in dem Codex gänzlich unleserlichn Nomn ist aus der Urkund des Trinntn. Archivs mit "Oberlineis" (Uberlini) ergänzt worden.
 Sicie Nr. 80.

onnes, quas ipfi fratres, filii dii Alboronis habebant vel vifi erant babere in Treminno et fuis pertinenciis, et in clamando fe folutum ab eis dine episcopo et civibus Tridenti de ipfo debito, pro quo ipfa pignoracione fue pignoraciones flabant, fi ipfe dis Herbotus voluerit, et generaliterin faciendo de ipfa pignoracione vel pignoracionibus de Treminno fuper totum, quicquid ipfe dis Herbotus facere volucrit, et, quicquid in bis omnibus vel circa bis erit necessario pignoracione produce de la produccionem pigl dii Fridericus et Beralus fratres sibi dio Herboto, quicquid ipfe dis Herbotus de ipfa pignoracionibus et de luquaciropis monibus efeceris qui discrit, firmum et ratum habere et judicatum folvi sub ypothoca suarum rerum.

Ego Montanarius, dñi Friderici roman. imperatoris notarius, interfui et rogatus fcripfi . . . et 2) procuratorio nomine pro ipfis fratribus vocavit fe bene folutum et pacatum effe de quatuor millibus librarum denariorum veronenfium a dūis Aldrico, venerabili episcopo tridentino, et Sodegerio de Tito, per dum Fridericum roman, imperatorem potestate Tridenti et episcopatus, dantibus et solventibus pro dicto episcopatu; quos denarios predictus episcopatus eisdem fratribus pro pignoracione sive pignoracionibus Tremini et corum, que fratribus predictis erant obligata, velut in carta pignoracionis facte continebatur, dare tenebatur et debebat3), et specialiter de quingentis libris veronenfibus pro refiduo dictarum quatuor millium librarum; renunciando excepcioni non numerate, date et tradite fibi ac recepte pecunie tempore contractus omnique alii suo juri, quo se tueri posset; secitque eis pactum de non petendo amplius ab eis nec ab eorum fuccessoribus nec aliquo alio pro ipfo episcopatu denarios jam dictos,

3) in der Urkunde: "tenebantur et debebant."

<sup>1)</sup> in der Urkunde; necessaria.

<sup>2)</sup> Dieses net" bezieht sich auf das voranstehende ndis Herbolus nuncius," nach walchem die ganze Volimachts-Urkunda eingeschaltel lat.

felliest quatuor milla librarum, dando fibi libidem in prefenti inftrumentum pignoracionis per Obertum notarium factum, quod ibidem fuit incifum et caffatum. Et fie redutavit in manibus ipforum diforum episcopi et potefatis pignoraciones omnes, quas dicti fratres pro dictis quaturo millibus librarum habebant et tenebant, uti de cetero prefatio especial proposatio proposat

Ego Beraldus de Caudalonga, imperialis aule notarius, interfui et rogatus ab eis fcripfi et corroboravi.

(Fel. 105.)

# 186.

Arco.

1241, 28. December; im bischöflichen Palaste zu Trient.

Der Bischof Alderich belehnt den Herrn Ulrich Panceria, Sohn Friedrich's von Arco, mit seinen alten Stiftslehen, und letzterer schwört den Eid der Treue.

Anno dii millefimo ducentefimo quadragefimo primo, indiccione quartadecima, die veneris quarto exeunte decembri.

In camera palacii episcopatus tridentini.

In prefencia: Raymondini de Gayo 1), Litoldi, Bonifacii, Xoartarii, et aliorum.

lbique dis Aldricus, d. g. tridentine ecclefic episcopus, ad rectum feodum inveftivit Oldericum Panceriam de Arco, filium quondam dii Federici'), de fuo recto feodo, fecundam quod quondam pater ejus et alii sai anteceffores inveftit fuerunt, et idem Oldericus. tanquam

In dieser Urkunde, dann bei Nr. 184, und in mehreren der folgenden erscheint ein Raymondinns ehwechtelweise mit dem Beinemen de Gaye und de Zovo; er scheint eber eine und dieselbe Person zu hedeuten.
 Siehe Nr. 162.

homo cafadei fei Vigilii, contra omnes homines fidelitatem juravit eidem din episcopo, et ficut nobilis homo de nobili macinata fei Vigilii.

Ego Matheus de Placentia, facri palacii notarius, interfui et fcripfi.

187.

1242, 4. Februar; im bischöflichen Palaste zu Trient.

Herr Jeremias von Castelnuovo in Valsugana schwört dem Bischofe Alderich von Trient den Eid der Treue für 3½ Arimanien zu Vigolo Vattaro, mit denen ihn der Bischof belehnt hatte. (Cale No. CCXCVI. Feb. 201.)

188.

Vigele.

1244, 15. März; im bischöflichen Palaste zu Trient.

Der Bischof Alderich von Trient überträgt den Brüdern Jordan (zugleich Richter) und Montenarius. Söhnen Ulrichs von Pomarolo, die Hut des Schlosses Vigolo mit einem jährlichen Salar von 120 Pfund Berner. Für die Zeit jedoch, voo der kaiserliche Podseis in der Stadt und im Bisthume Trient verweilen, und sodann die Verwaltung der Temporalien dem Bischofe genommen wirde, haben die zwei Übegenannen wirde, haben die zwei Übegenannen wirde, haben die zwei Übegenannen wirde, haben die zwei Übegrannen wirde, haben die Stiftsgäter zum Pfande. Hiefür bleiben ihnen die Stiftsgäter zum Pfande.

XCV. Carta de cafiro Viguli comendato ad cuftodiam dão Zordano et Montenario de Pomarolo.

In nomine dñi dei eterni.

Anno ejusdem nativitatis mill. ducent. quadragefimo quarto, indiccione fecunda, die quinto decimo intrante marcio.

Tridenti, in palacio episcopatus.

Presentibus duis: Olderico Pexato archidiacono, magistro Bonsado, canonicis Tridenti; Hermanno de Campo, Otone de Brixia, et aliis.

Dās Aldricus, venerabilis episcopus tridentinus, ficut dux, marchio, comes et princeps pro bono statu, honore et utilitate civitatis Tridenti et totius episcopatus, et quod caftrum de Vigulo non bene cuftodiebatur, quandoquidem ad magnam utilitatem, bonum ftatum et honorem ipfius civitatis et episcopatus, fi bene cuftodiretur, multimodum redundaret, confiderata etiam fidelitate dijorum Zordani judicis et Montenarii fratrum, filiorum guondam dñi Olderici de Pomarolo, fidelium episcopatus, et cum per alios fidelius, melius et commodius ad utilitatem civitatis, totius episcopatus, castellancie et hominum terre Viguli et circa ipfum castrum habitancium et commorancium custodiri non posst, eo quod ibi et alibi in dicto episcopatu multas habent possessiones et bona, vice nomine fui episcopatus liberabiliter et de liberali gracia commifit et concessit presatis dais Zordano et Montenario in se fuosque heredes cultodiam et wardam ipfius caltri de Vigulo: tali namque forma et modo, videlicet quod infi et corum heredes dictum castrum et ea, que in ipso haberent, in falvamento custodire, manutenere et falvare debeant modis omnibus ad honorem, bonum flatum et utilitatem ipfius dñi episcopi et fuccesforum ejus pro negociis episcopatus, quandocunque et quocienscunque petierint et voluerint ipfum, cum dus episcopus vel fucceffores eins habuerint administrationem temporalium rerum, per flipulacionem promittentes eidem cum obligatione fuorum bonorum, prefentium et futurorum, que pro eo fe posidere manisestaverunt et constituerunt, omnia predicta et infrascripta et fingula eorum attendere et integraliter observare.

Pro qua vero cuftodia atque warda prelibati fratres et corum heredes precipere<sup>1</sup>) debent et habere de bonis episcopatus pro quolibet anno centum et viginti libras veronenflum parvuforum, ita quidem, quod prefatus dis

<sup>1) &</sup>quot;precipere" d. h. im Voraus emplangen.

eniscopus et fucceffores eius non teneantur aliquid folvere eis pro warda et custodia illius castri pro toto tempore, quo potestas imperialis vel per dam imperatorem fuerit in civitate vel episcopatu Tridenti, cum administrationem non habeat temporalium dis episcopus prelibatus. Verumtamen fi dicti fratres vel unus eorum feu heredes fui aliguas expensas utiles et necessarias secerint in reficiendo ipfum caftrum et in coperiendo 1) domum episcopatus feu reficiendo eandem, prefatus dãs episcopus per fe fuosque fuccessores cum obligatione bonorum episcopatus per ftipulacionem eis refarcire promifit. Pro quibus centum et viginti libris et expenfis predictis memorati fratres et eorum heredes ipfum caftrum specialiter in se retinere debeant pignore obligatum, donec fuerit plenarie fatisfactum eisdem de ipfis denariis et expenfis. Juraverunt quoque prenominati dii Zordanus et Montenarius ad fancta dei euangelia, ipfum castrum et omnia alia predicta et fingula predictorum bona fide et fine fraude falvare, custodire et attendere et integraliter observare.

Duo namque inftrumenta unius et ejusdem tenoris de voluntate parcium hinc inde facta funt; et infuper justit dis episcopus eos fua auctoritate intrandi tenutam et pollessionem custodie et warde castri predicti.

Ego Beraldus de Caudalonga, imperialis aule notarius, interfui et justu eorum hec scripsi. (Fel. 45.)

### 189.

a) 1847, 8. December; in bischslichen Palaste zu Trient. Sodeger de Tito, Podesth für die Studt Trient und das ganze Bisthum im Namen des Kaiseers Friedrich, entscheidet einen zwischen den Gemeinden Fleims und Kaltern entstandenen Streit dahin, dass die Bewohner von Fleims das Weiderecht für ihr Vieh am Kalterer-See, auf den Wiesen von Sagonara, und im Masoth besitzen.

<sup>1)</sup> In der Urkunde: cohoperiendo.

5) 1257, 11. Februar; in der Andreaskirche zu Bozen. Gegenwärtige:... Conrad von Greiffenstein. Kunz von Firmian. Heinrich von Altenburg....

Herr Heinrich von Mareith, Dielmar von Boymund und Ulrich von Buchberg versprechen eidlich in Gegenwart des Bischofs Egno von Trieut, die Gemeinde Fleims in ihrem Weiderechte zu Masoth niemals mehr zu hindern.

(Copia Nr. CCXXXVIII. Fol. 194.)

# 190.

### Tirel.

1251, 19. September; bei Neuhaus. Gegenwärtige: Ulrich, Probst von St. Michael. Olnradin und Heinrich von Cagnò.....

Auf Verlangen des Bischofs Egno von Trient (ad postulatione etc.) gibt der Graf Adalpret von Tirol das Bekenntniss ab (confessus est), er besitze als Lohen von Trient das Schloss und die Salarie (castrum et salariam) von Torre?), mit einem Einkommen von 3000 Mark, überdies im Umkreise des Bisthums, namentlich im Nonsthale, Lägerthale und bei Nago durchestnittlich wenigstens jeden dritten Hof, mit einem Einkommen²) von 20,000 Plund Berner.

#### 191.

#### Ravenstein 1).

1255, 2. Juni; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: Hugo und Wilhelm von Velthurns. Berihold Tarant.....

Der Bischof Egno von Trient belehnt die Brüder Friedrich und Beral von Wangen mit der Obhut des

3) Im Trientn, Arch. LiX, 141.

Torre ist wahrscheinlich das feste Schloss gleichen Namens im Nonsthale, weiches ihm als militärischer Punct diente; daber waren bei dieser Lebenangahe die beiden Herren von Cagnó, ebenfalls mileblig im Nonsthale, anwesend.

<sup>2)</sup> Hormayr, der diese Urkande abgedruckt hat (Gesehlehte von Tir. II, S. 343) Hest unrichtig statt: reddit, valet. Uchrigens diente diese Fassion ohne Zweifel als Vorläuferin der vom Bischofe Egno im Jahre 1853 ertheilten Belehnung für den Grafen von Tirol und seine Erhen heiderlei Gesehlechtes. Giehe S. 387. Ammerk. 1;

Schlosses Ravenstein sammt dem jährlichen Einkommen von 10 Mark; ferner mit dem Zinsrechte auf alle bischöflichen Häuser in Bozen, doch müssen sie zwei Drittheile des Zinses an den Bischof abführen.

Für diese Verleihung schwören sie dem Bischofe Treue.

(Copia Nr. CCXXVIII. Fel. 187.)

# 192.

### Kloster Geronda.

1256, 1. März; in der Schlosscapelle zu Trient. Gegenwärtige: Mehrere Domherren und der Probst von St. Michael.

Der Bischof Egno von Trient spricht sich im Beisein des Abtes Martin von Geronda in der Diöcese Cremona über das Verhältniss des Bischofs von Trient zu diesem Kloster aus'):

- Den Klosterbridern steht die freie Abtwahl zu; doch hat der Bischof ihn sodann zu examiniren und zu eonfirmiren, und sobald er — und zwar auf des Bischofs Kosten — nach Trient kommt, ihn mit Stab und Ring zu belehnen.
- 2. Dem Abte stehen hierauf die Würde, Gerichtsbarkeit, Podestarie, und die Regalien innerhalb seines Districtes zu.
- 3. Der Bischof hat das Recht, das Kloster zu untersuehen, zu bessern und zu reformiren, in Haupt und Gliedern, in geistlichen und weltlichen Dingen, und die Schlüssel des Klosters dürfen hiebei weder ihm, noch seinen Delegirten verweigert werden 1.
- 1) Triente. Arch. XL, S. Die Rechte des Bischofs von Trient auf das Kloster Geronds, Benedletiner-Ordens, in der Diöcese Cremons, waren sebr alt; denn sebon im Jahre 1101 ertheilte der Bischof Adalbere dem Abte Peter eine Shellich Lavestitur, wie die vorliegende. (Bonelli 11, 273. Urk. vom 19. November 1101.)

2) Im Jahre 1276, als der Bischof Heinrich II. eine solche Visitation vorzehmen liess, und der Abt sich weigerte, ihm liede zu siehen, wurde er excommunieiri, bis er sich dem Bofehle fügte und alle Kosten ersetzte. Die Verhandlung hierüber ausführlich im Tr. Arch. XL, 19.

Foates etc. V.

 Dem Kloster gehört die St. Vigiliuskirche zu Jenetica im Gehieto von Cremona bei Marzola, so wie dieselbo von Graf Tudin zu Pompiani der Kirche in Trient übergeben wurde.

 Streitigkeiten zwischen dem Kloster und seinen Vasallen, seien es nun Freie oder Ministerialen, werden von dem Bischofe geschlichtet.

(Copis Nr. CCCV, Fol. 347.)

#### 193

1256, 2. Mai; im nengebauten Schlosse des Bischofs Egno zu Trient, um die dritte Stunde.

Dio Domherren des Capitels zu Trient geben vor dem Bischofo Egno folgenden Protest ab:

Der Bischof Alderich von Trient habe den Grafen Albrecht von Tirol, nachdem dieser freiwillig die Vogtei und alle seine trientnerischen Leben aufgesagt, neuerdings, und zwar in ganz anderer Form (nändich erblich für die männliche und weibliche Descendenz) mit denselben belehnt, ohno dazu berechtigt zu sein, und ohne das Capitel zu fragen, da er doch leicht gekonnt hätte. Dadurch sei dem Stifte ein Schaden von 100.000 Mark Silber erwachsen. "Um nun nicht der römischen Kirche im Allgemeinen in dem Kriege, den sie gegenwärtig gegen den Ketzer Ezzelino da Romano fülirt, zu schaden, und aus Furcht, das Verderben auf unsere eigene Person, die Stadt und Diöcese Trient zu leiten, wagen wir zwar nicht, gegen die Belehnung, welche Graf Meinhard von Görz als Gemahl einer Tochter des Grafen von Tirol verlangt, gegenwärtig schon offenen Widerspruch zu erheben, zumal da der Ketzer von Romano von drei Seiten, und der genannte Graf Meinhard von der vierten Seite die Stadt Trient bedrängt, so dass im Falle einer Weigerung diese letztere sammt dem Bisthume verloren wäre, um so mehr, da wir ohnedies schon in grosser Noth und Bedrängniss sind, weil viele aus den Klerikern und Laien von Stadt und Land Anhänger des Grafen sind; — wir stimmen sogar bei, dass der Bischof Egno die verlangte Belehnung vornehme: jedoch erklären wir, dass sie erzwungen sei, und für die Zukunft eine giltige Kraft nicht haben Könne, und zwar aus dem Grunde, weil Graf Meinhard seine Anforderung in einem Zeitpuncte stellte, wo der Bischof nicht anders handeln konnte, wenn er nicht die röunische Kirche, seine Person, und Stadt und Gebiet Trient in augenscheinliche Gefahr stürzen wollte."

Diesem Proteste tritt sodann der Bischot Egno hei und erklärt, er werde zwar dem Grafen Meinhard die verlangte Belehnung ertheilen, jedoch nur gezwungener Weise "tanquam homo, qui alud ad presens facere non posset nec auderet!)." (Copia Nr. CENTA FAR. 113.)

1) Urkunde im Triento. Arch. XX, 2; eice Copie im Schatzarch. III, 291. Als Egno Graf von Eppan im Jahre 1348 zum Bischofe von Trient gewählt wer und im Johre 1250 seine bierhöfliebe Würde wirklich angetreten hatte (Bonelli II, 180, 181), lebte noch der Podesta Sodeger de Tito (Pacta jurihos ecclesise tridentiose cootraria, quibus scribere cosetus fuit ep. Egao in gratiam petissimum Sodegeril de Tito, potestatis etc. Urk. vom 28. Mai 1255, Trient. Arch. XXXII, 19; und deac: D. Egene ep. confirmavit dno Zambonico de Mediciano, habitetori Tridenti, iovestituturam in eom factam per d. Sodegerium de Tita, olim potestetem Tridcoti. Urk. vom 25. November 1253, Trient. Arch. LXI, 19). - Bennoch blieb anch nach dem Tode Sodeger's de Tito des Gehiet von Triest in der Gewalt Ezzelino's da Romano (Recensector bona et redditus Episcopatus trid. la velle Legarion, fellicet folummodo coram hominno, qui noc funt ad maadata domini a oftri domini Ezelini de Romaco. Urk, vom Jahre 1257, im Trieot, Arch. XXVIII. 12), Ja sogar noch im Jahre 1258 musste Bischof Egoo to der Verbanouog und auf Anderer Kosten leben (Praepositi reelsslarum S. Mariae in Augea et S. Michaelis trid. dioec., tanqosm judices apostolici delegati, episcopum et cleram Prisingeasem episcopo trid. exulecti injuoctam fustentationum recusantes citaet ad comparendum in Wilteairh - Wiltee-Brixin, dioecesis desuper ex tenore bullae papalis d. d. Viterbil X. Kal, Nov. - Urk, vam 15. Janer 1258. Laog regesta rerum boicarum III, 196). - Es ilis-t sich daher nicht läugnun, dess Egon in grosser Bedraogniss war. Die erwähote Briehnung der Grafen von Tirol darch Bischof Alderich findet sich zwar nirgeods; wohl aber eine solehe ven Bischof Egno snibst (Lehenbrief von Bischof Egoo von Trient enf Graf Albrechten von Tirol, Grafiu Uta sein Gemahel, nod Adihayt ood Rifhet, ihr beider Toebter, um der Grafeo ous Ulten Leben. Sebstzerch. de 1253, Ill, 291, bestätigt im Tricot. Arch. XXI, ad nam. 2). Ebenso hette er am 28. Juli 1254 (nachdem Graf Albrecht voo Tirol em 22. Juli gestorhen war) dem Grafen Meinhard von Görn diesn Belehnnag erneuert. (Urk tie

### 194. Caldenazze

## 1257. 5. April: in Trient.

Herr Jeremias, Sohn Bertholds von Caldonazzo, erklärt: er und seine Neffen besitzen als Leben vom Stift Trient das Schloss Caldonazzo, den dritten Theil der Hüben von Lavarone, den sechsten Theil an dem Berge Vattaro und Centa, den sechsten Theil des See's von St. Christofror, und den dritten Theil des Berges Costa.

(Capia Nr. CCXCIV. Pol. 240.)

# 195.

### a) 1259, 19. October; in Trient.

Der Bischof Egno von Trient nimmt den Herra Aldrighet von Castelharco'), dessen sämmtliche Lehen wegen der Anhänglichkeit an den Ketzer Ezzelino da Romano verfallen waren, wieder zu Gnaden auf, befreit ihn vom Banne und stellt ihm alle Bestizungen zurück.

Trientn Arch, XXXVI, 5.) Der Vargaag, welcher in der vartiageaden Urkunda erwähnt ist, war daher immerhin gewagt, nad nicht gaaz in der Wahrheit begrüodet, Egan wiedarbnite zwar dieses Verfahren. Denn, aachdem im Joli 1258 auch Meinhard I, gesterben war, widerrief er am 23, Octuber 1258 abermals die mabrerwähnte Belehoung noter denselbes Gründen (Schatzarch, VI, 677, "mit Anzalgang, solches sey aus Furcht vor Etzlein von Raman, den Stiften Peiod, beschechen"). Well aber Meinhard II. mit seinem Bruder Albert angleich in Verbindung mit Ezzelian trat, musste die vielbestrittene Belehnnng deonach am 19. Februar 1259 falarlich ortheilt werdan. (Exemplar nriginale eclebria investiturae dalac a. d. Egenone ep. domina Menhardo comiti Tirol, ejus fratri Alberto enrumque beredibus ntri usque saxua de nunibus feodis, quae ab ecclesia tridentina habuerat quandam d. Adelpretus de Tirolo, corum avus; et infuper da omnibus feodia daminorum enmitum de Uitemis et de Piaan Trient. Arch. LVII, 78. -- Schatzarch. III, 292. - Caronini pag. 312.) - Welcha Kämpfe alch ans diesem Anlasse noch später zwischen des Grafen van Tirol und den Bischölen von Trient entspannen, siebe bei Kink, S. 320-337 und S. 378-382.

1) Bil Soba des in frühern Urkunden öfter genaantse Brinans von Catetharee (Emanaspipal Adriguiet Aramis de Catetharee (Emanaspipal Catetharee) (Emarchaeree fieta Brinans en en my patra, ocram dien Paderien spitespe, et jurata libliem ab jusia defilias. Triest Arch Urk. von Daher 1216, XXXII, 13). Dieser Brinans Aberitate, voter der Soba juses Abrighet van Catetharee, votern am S. Mirr var var der Soba juses Abrighet van Catetharee, votern am S. Mirr var 1195 und 189 von 1213).

Dafür soll er von nun an ein treuer Vasall des Bischols sein und ihm gegen alle Rebellen beistehen, nanentlich gegen den Grafen von Tirol. Für die Erfüllung dieser Bedingungen soll er alle seine Güter dem Bischofe verpfänden.

b) Ebenso mit Herra Friedrich von Castelbarco.
 c) Ebenso mit Herra Azzo von Castelbarco.
 (Copia Nr. CCLX, CCLXI, CCLXII. Fel. 215-218.)

### 196.

1260, 25. Juli; in Tramin. Gegenwärtige: Heinz von Goldeck. Kunz von Korb.....

Der Bischof Egno von Trient ertheilt den Brüdern Dietmar, Rembert und Heinrich von Boymunt für 1000 Pfund Berner die Belchnung mit dem Meierhofe in Ried.

(Copia Nr. CCXLI, Fol. 196.)

197.

1261, 18. August; im Lägerthale vordem Thore des Schlosses Castellano....
Gegonwärtige: Heinrich von Castelcorno, Riprandia von Maderno....

Herr Lunardus von Castelbarco ') übergibt an Herru Pelegrin von Beseno das Schloss Castellano, damit dieser die Obhut darüber für den Bischof von Trient führe.

(Copia Nr. CCLXIII. Pol. 216.)

#### 198.

a) 1278, 14. October; auf dem Söller des Schlosses Buon Consiglio.

Der Bischof Heinrich befiehlt, nachstehende Urkunde aufzunehmen.

b) 1262, 21. August; im Palaste des Archidiacons Ulrich in Trient.

Herr Asquinus von Varino, Hanplmann (capilaneus) der Stadt Trient, vergibt dem Herrn Christian von Pomarolo für sich und im Namen seiner Anhänger, namentlich Pelegrin's von Beseno und Sinibald's von

<sup>1)</sup> Siche S. 368, Anmerk. t.

Castelcorno alle Feindseligkeiten, die sie gegen ihn, ale Hauptmann der Gemeinde Trient, verübt, voolgerne sie von nun an dem Bischofe, der Stadtgemeinde, und dem Hauptmanne sich treu und ergeben erweisen würden. In diesem Falle sehwört er, weder en ihre Itabe noch an ihre Person greifen zu wollen.

c) Datum, wie ad b.

Der Bischof Egno von Trient ertheilt seine Bestätigung zu obigem Vorgange und setzt noch ferrer fest, dass, wofern Jacomin von Lizzana ohne Erben abgehen sollte, dessen Lehen zu Trzze im Lägerthale an Sinibald von Castelorno gelangen sollen.

CXXX.

Anno d\(\tilde{\text{mill. CCLXXVIII.}}\), indic. VI., die veneris XIV. intrante octubre 1).

Tridenti, fuper falarium castri Boni Confilii.

In prefencia düorum: Odorici de Bolzano, Gabrielis de Porta, et Perini clerici, et aliorum rogat. testium. Ibique düs Henricus, d. g. venerabilis episcopus tri-

dentinus, dedit mihi notario infrascripto auctoritatem exemplandi et autenticandi hoc infrascriptum instrumentum, tenor cujus talis est.

Anno dñi mill. CCLXII., indice. quinta, die martis XI. exeunte augusto.

In Tridento, in domo palacii dii Olrici archidiaconi tridentini.

Prefentibus: d\(\bar{u}\)o Jacomino de Garduno, Christiano de Pomarolo, Yvano de Porta, Rizardo do Verona, et aliis testibus.

bique dis Afquinus de Varino, capitaneus Tridenti, remifit dis Chrildian de Pomarolo recipienti vice, loco et nomine diorum Pelegrini de Beseno, et Sinebaldi de Caltrocorno et omnium cerum fequacium et coadjutorum onnes offensiones et injurias per cos factas et illatas dio

<sup>1)</sup> Im Trient. Arch. bei XXI, 4.

Afquino predicto, ut capitaneo Tridenti et communitatis civitatis ejuadem ufque ad hune preferiptum diem, promittendoipfi dio Chriltiano, recipienti pro ipis dinis Pelegrino et Sinebaldo, omnes corum pollefilones dimittere pacifice et quiete polfidere, et quod cos non molefabit nec molefari permittet tam in perfonis quam in rebus ipforum, dummodo ipfi fleterint et permanebunt devoti et fideles din episcopo tridentino, civitati, comunitati ac ipfi capitaneo Tridenti. Juravit idem din Afquinus capitaneus predicta attendere et obfervare bona fide fine fraude.

Item, predicta fupraferipta die, in Tridento, in palacio episcopatus, prefentibus fuprafcriptis teftibus ; ibique dñs Egno, d. g. tridentinus episcopus, omnia predicta, dicta et facta per ipsum dum Afquinum, capitaneum Tridenti, in ipfum dum Christianum, recipientem vice, loco et nomine dictorum diiorum Pelegrini et Sinebaldi, laudavit, confirmavit atque ratificavit et fibi placere dixit, et ea firma et rata de cetero et in perpetuum habere promifit et nullo jure contravenire, promittendo infuper idem dus episcopus ipfi duo Christiano, recipienti vice, loco et nomine dicti dui Sinebaldi, quod fi dus Jacominus de Lizana, quod deus avertat, decederet fine heredibus 1), quod idem dis episcopus nomine et vice recti feudi investire debeat ipfum dom Sinebaldum de omnibus feudis, que idem dñs Jacominus de Lizana habebat, tenebat et poffidebat in loco Teuci2) de fancto Vicencio de valle lagarina ab ipfo dño episcopo et episcopatu Tridenti. Et omnia predicta et fingula attendenda et observanda idem dis Yvanus de Porta pro ipfo dño episcopo ejus verbo et fuper ejus animam corporaliter ad fancta dei evangelia juravit ita attendere et obfervare, ut fuperius dictum eft, bona fide fine fraude, dum tamen permanebit et fleterit devotus et fidelis ipfi dão episcopo, civitati et episcopatui

Dieser Fall tral sehr bald ein; siehe die nächstfolgende Urkunde.
 Tezze in Vallarsa, einem Seiten-Thale des Lägerthales?

Tridenti, et quod non affociabit fe cum inimicis ejusdem episcopi et civitatis predicte.

Ego Arnoldus, notarius dii Friderici rom. imperatoris, interfui et rogatus feripfi.

Ego Zacharias, facri pal. not., exemplum hujus autentici vidi et legi; ut in eo continebatur, ita et in fupraferipto legiur, ex auctoritate dicti dii Henrici, episeopi tridentini, fideliter exemplavi, meun fignum appofui et me fubferipi.

### 199. Lizzana.

# a) 1278, 14. October.

Der Bischof Heinrich von Trient befiehlt, nach-

stehende Urkunde auf zunehmen.

b) 1263, 23. Jänner; im bischöflichen Palaste zu Trient. In Gegenwari mehrerer Domherren, Richter und Schreiber.

Damit die Lehen, welche dem verstorbenen Jacomiu vizzama gehörlen, nicht eltea in fremde Hände kämen, leyt der Bischof Egno von Vireint dieselben feierlich auf den Altar des hl. Vigilius, und erklärt, dass jede Veräusserung, die mit ihnen vorgenommen wärde, null und nichtig sein solle.

CXXXI. Carta, quod feuda dui Jacobi de Lizana femper maneant in cafadei fei Vigilii.

Anno dai mill. CCLXXVIII., indic. VI., die XIV. intrante octubre.

Tridenti super palacium castri Boni Confilii.

In prefencia diorum: Odorici de Bozano, Gabrielis de Porta, et Perini clerici et aliorum rogatorum teftium.

blique düs Henrieus, d. g. venerabilis episcopus, dedit mibi notario infraferipto licenciam et auctoritatem exemplandi et autenticandi hoc infraferiptum inftrumentum, tenor eujus talis eft:

Auno dfii mill. ducent. LXIII., indic. VI. die IX. exeunte januario.

In Tridento, in palacio episcopatus, in capella episcopali.

Prefentibus: dio Goxalelto, decano tridentino; dio Olrico, archidiacono Tridenti, diiis Bonomo, Adelpreto de Cunevo, Petro de Gemona, canonicis Tridenti; dio Vigilio capellano, dio Adelperio feriba, dio Gotefredo de Porta, Yvano ejus filio, dio Bonoventura judice, dio Olrico Mazorenco, et aliis telibus.

Ibique d\u00eds Egno, d. g. tridentinus episcopus, confiderans et pre oculis habens, ne quondam feuda pertinentia quondam1) dño Jacomino de Lizana jure2) episcopatus tridentini perveniant ad manus alienas, et quia principibus, episcopis ac prelatis decet ecclefias fublimare; ideireo idem das cum uno libro, quem in fuis tenebat manibus, refutavit ac libere refignavit super altare sci Blafii eiusdem capelle nomine fancti Vigilii, patroni noftri. ut eidem ecclefie, recipienti et danti, omnia feuda episconatui pertinentia, que quondam tenebat et possidebat idem dis Jacominus de Lizana, ubicunque fint vel inveniri possint, tam in castris, fortaliciis, villis, mansibus et aliis bonis omnibus, in perpetuum manere et stare debeant nec aliquo modo de ipfa cafadei fci Vigilii per eum nec per fuos fuccesfores alienari; et si aliqua alienacio sieret, quod fit caffa et vana et nullius valoris, et nihilominus firma et rata permaneat refutacio et refignacio fupraferipta. Quam vero refutacionem et refignacionem idem diis episcopus de cetero et in perpetuum promifit firmam et ratam babere et tenere et nullo jure contravenire 3).

Ego Arnoldus, notarius dūi Friderici imp., interfui et ea feripfi.

Ego Zacharias etc.

(Fol. 64.)

Dieser nämlichen Urkunde ertheilt Hormayr (Geschichte von Tirol II. Th., S. 380) folgende Aufschrift: "Jacob von Lizzana gibt die von der Kirche zu Trient besessenen Lehen unter der Bedingung zurück, dass selbe niemals veräussert werden."
 Soll beissen "de Jure."

Das an die Herren Christian von Pomarolo und Sinebald von Castelcorno eribellie Versprechen (Nr. 198) wegen Ueberlassung der Erbschaft

200.

Arco.

a) 1341, 11. Jänner.

Der General - Vicar des Bischofs Nicolaus von Trient ertheilt dem Notar Nicolaus die Ermächtigung, nachstehende Urkunde aufzunehmen.

b) 1266, 28. Juli; in Kelleramte des Meisters Bonomos. Domherrn in Trient. Gegenwärlige: Rudolf Scancius von Segonzano, Agilolf und sein Sohn der Priester Benvenutus von Tenno, ....mohrere Pfarrer und Notare.

Testament der Frau Cobitosa, Tochter Riprand's on Arco, hauptsächlich zu Gunsten des Bisthums Trient, und einiger besonderer Legalare. Der Hest soll unter die Herren von Castelbarco, Castel Canpo, Castel Madrux, Castel Sejano und Warinbert von Gajo zu 5 gleichen Theilen getheilt werden. Ihre Seitenwereandlen von Arco werden wegen der Gefaugenuchmung ihres Vaters und ihrer selbst ausstrücklich enterbi.

CCXXV. Testamentum de Castro Arci.

Anno dii milles. trecentesimo quadragesimo primo,

indiccione nona, die jovis undecima menfis januarii. Tridenti in domo habitacionis infrafcripti dii Nicolai de Michfina, vicarii infrafcripti.

Prefentibus: honorabili viro prefbytero Ognabeno de Schogozameroto de Tridento, ac diferetis viris Guilelmo notario de Moyado, Henrico notario de Viarago, Antonio

notario de Pomarolo, Nicolao notario quondam magiliri Huali Cerdonis de Tridento, Ognabeno notario de Pao, Odorico notario quondam Bonifacii Beccharii de Tridento, Porcardo notario scholare iftius dui vicarii, omnibus habitatoribus Tridenti, Letibus ad infraferipta vocatis specialiterque rogatis, et aliis.

Venerabilia et aspicas vir dias Nicolaus de Michfina, canonicus tridentinus, canonici piuris pertius, vicarius in spiritualibus in civitate et dyoccefi tridentina reverendi in Chrifto patris et dni dni Nicolai, dei et apoflolice sedis gracia episcopi tridentini, al requificionem et inflanciam diferetorum virorum: Jacopi notarii quondam dni fletroldi de Tridento, et Bonaventure notarii quondam magitifi Fabri de Tridento, civium tridentinorum, procuratorum et procuratori nomine fupraferipit dii episcopi tridentini omni modo, jure et forma, quibus molius potuit, mihi Nicolao notario infraferipto verbum dedit ac licenciam et auctoritatem exemplandi et in hane publicam formam reducendi hoc infraferiptom tellamenti infrumentuus, cujus tenor fequitur et oft talis.

In Chrifti nomine. Die mercurii IV. excunto julio-In civitate Tridenti, in canipa magiftri Bonomi, canonici Tridenti, que est apud plateam palacii communis Tridenti et fuit quondam magistri Spinipci.

Prefentibus: dio Rodolfo Scancio de Segonzano '), dio Benevento preflytero, filio Aghinoli de Tenno, predicto Aghinolfo, Petro de Seyano, Delato de La moina, qui fuit de Nago et nunc el habitator in dicta civitate Tridenti, Bonaventura, qui dicitur Calcagniuss, qui inti de fectura, Belebono, qui dicitur Awaitis, qui moratur apud plateam predicti palacii, fer Nigro a Cafco, qui moratur in cadem contrata, Conradino notario de Blezio, qui nunc moratur in prenoninata civitate, Albertino filio Gardeli de Bolegnano de plebatu Archi, Magnono. filio

<sup>1)</sup> Siche Nr. 131.

quondam magitri Zeuti de Ceniga ejusdem plehano, et Saheghino notario, filio Tefte de Archo de episcopatu Tridenti.

lbique dia Cobitosa, filia quondam dai Riprandi') de Archo de episcopatu Tridenti, sane meutis conflituta jacens in lecto, recordans humanam naturam cito labi, no ab inteflato decederet, de fuis bonis tale flatuit teflamentum.

In primis fic dicens:

Relinquo et judico pro anima mea et parentum meorum et specialiter pro anima mei patris, quondam Riprandi, meam partem caftri de Archo, prout confueverat effe quondam diii Riprandi predicti mei patris, et omnes alias meas raciones, quas habeo et habere debeo in aliquibus castellis in episcopatu Tridenti ex hereditate moi patris predicti vel alia caufa feu quocunque jure, preter partem meam caftri de Drena cum omni jure et jurisdiccione predicto caftro de Drena quocunque jure pertinenti; et predicta, preter exceptata, relinquo venerabili loco ecclefie beati Vigilii, patroni noftri de Tridento. tali vero ordine et modo, quod predicta vendi non poffint, donari, in pignoro dari, neque feudari, neque quocunque alio modo extra prefatam ecclefiam tridentinam alienari. et non alienentur predicta. Et fi alienata fuerint predicta, ipfo jure fint nulla, et nullum ins acquiratur eis vel ci, in quem seu quibus facta fuerit talis alienatio, et maxime nulla fit alienatio pre ceteris, que ficret vel que fieri posset de suprascripto, et si non de jure, in cognatos vel agnatos meos de Archo, cum meorum et nostri inimici extiterint capitales. Et fi quocnoque modo ficret alienacio extra ecclefiam tridentinam, quod deus avertat, ipfo jure alienatio cadat a jure fuo, et jure predicta permaneant ecclefie memorate. Et fi de suprascripto fieret alienacio, comites tyrolenfes habeant, et ad cos revertatur.

<sup>1)</sup> Siehe Nr. 162.

Item lego et judico pro anima mea et meorum parentum fratribus minoribus de Tridento et de Ripa XXV libras denarior, veronenfium parvulorum de meis bonis.

Item lego et judico fratribus predicatoribus de Tridento<sup>1</sup>) X libras den. ver. parv.

Item lego et judico ecclefie fancte Marie de Archo X libras ver. p. de meis bonis.

Item ecclefie fancti Georgii post castrum tridentinum judico XXV libras ver. p. super meis bonis.

Item lego et judico ecclefie fancti Stephani do castro Archi C libras ver. p.

Item lego et judico dio Oldorico archidiacono tridentino et fuo fratri dio Ducinancio de Seyano pro damnis magnis, eis per quondam dim Riprandum meum
patrem et per me datis et factis, et pro remedio animarum quondam predicti mei patris et mee, meam patrem
eafleli de Drena; et relinquo atque judico eis predictis
diis de Seyano omnes alias raciones, acciones et jura,
quas ego feu quondam meus pater diis Riprandus predictus habuerinus vel vifi fumus habere vel quod nobis
pertinere pofet in dieto cafello de Drena, feu in aliquo
alio loco episcopatus tridentini, ubicunque reperirentur,
occasinor vendicionis feu date vel impignoracionis facte
per quondam dim Bartolomeun patrem dii Ducinancii
de Seyano, feu per dim Nicolaum vel per aliquem alium
dim feu dios de Seyano.

Item lego et judico Ofbote, baftarde quondam dür Riprandi mei patris, que moratur in Nago, centum libras den. v. p. de meis bonis.

ltem lego et judico Adelpreto meo fratri de baftardo CC libras ver. p. de meis et fuper meis bonis.

ltem lego et judico Federico Spalete de Archo totam illam racionem et raciones, quam et quas quondam meus

m) Der Prediger-Orden war unter Bischof Alderich nach Trieut gekennen. (Urk. vom 29. Juni 1235 und 7. August 1235, Bulle des Papstes Gregor IX. vem 28. Juni 1235. Sämmtlich bei Boneili II, 572 – 576.)

pater dis Riprandus vel ego pro ipfo habuerimus et vià eramus habere in domibus quondam Albertini de Ripa, jacentibus ad doffum in burgo Ripe, que poffdebat quondan dis Jacobus Mitifocus, pater predicti Federici Spalete.

In omnibus aliis vero meis bonis, mobilibus et immohilibus, ubicunque fint feu inveniri poffint, instituo mihi heredes videlicet dños de domo Castribarchi'), dños castelli de Campo, dños castelli de Madruzio, et dños castelli de Sevano, atquo Guarimbertum, filium dñi Johannis de Gayo, propinguum meum; taliter quod predicti dñi de dictis castellis et dictus Guarimbertus predictam meam hereditatem in quinta parte pro rata dividere et habere debeant. Et dico atque volo ot precipio, quod predicti mei heredes fuprafcrinta mea legata et iudicia de meis bonis folvere et attendere debeant eo modo et condicione, quod predicti heredes mei non donent, non vendant, non infeodare debeant, nec aliquoque modo alienare aliquid vel aliqua, que acquirerent vel acquifiverint de predicta mea hereditate, in parentes, cognatos vel agnatos meos de Archo; et fi quis vendiderit, cadat a jure fue et ad alios meos heredes revertantur. Et hanc alienacionem inhibeo fieri in prefatos, cum meorum et mei canitales extiterint inimici.

Et exheredo filos quondam dii Federici de Archo <sup>3</sup>), parentes et agnatos meos vel cognatos, quia patrem meum quondam dim Riprandum in carcero ac captivitate ufque àd mortem fuam detinuerunt, et me etiam fida cuftodia tenuerunt ufque ad tempue evafionis me

Et hoc volo esse meum ultimum testamentum et meam ultimam voluntatem, et quod valeat jure testamenti

Azzo von Castelhareo (slehe Nr. 195) hatte 5 Söhne: Albert, Bonifaz, Leonhard (slehe Nr. 197), Friedrich uad Wilhelm, welche am 7. Juli 1265 das väterliche Erbe erhielteu (Trient. Arch. Cl. 6) uad am 14. December 1276 uater sich autheillen (Trient. Arch. Cl. ad num. 6).

Priedrich vou Aren war ein Bruder Biprand'a vnn Areo, dea Vaters der Bribasserin; er hiaterlieas einen Soha: Ulrich Paneeria von Areo (siehe Nr. 184).

et jure ultime voluntalis; et fi non poteft valere jure teftamenti, valeat jure codiciilorum, vel caufa mortis, feu quoeunque modo testamentum et ultima voluntas melius valere poteft, hoc melius valeat et teneat. Et quodibiet testamentum et aliam ultiman voluntatem quoeunque tempore et luco per me feriptam et factam, et testamentum feriptum vel donacionem feu donaciones, vendicionem feu vendiciones, vel aliam quameunque alienacionem, et maxime testamentum, quod fecissem in terra seu castro de Archo, irrito, casso et nullius valoris ac momenti pronancio et judico, quia, que seci, propter mortis timorem seci timens mortem, ne me interficerent cognati vel agnati mei predicti de Archo, ficat patrem meum quondam dim Riprandum tenuerunt in captivitate et in earcere interfecerunt.

Preterea dico et precipio in fupraferipto Warino notario, quod de dieto teftamento ponere et fuscipere debeat, quicquid judex et fapiens komo plus et melius de jure dizerit et confiliaverit valere et tenere, quocunque die et tempore. Et de hoe ei verbum et liceneiam concedo, et ut cuilibet babenti partem in dieta mea hereditate et teftamento volenti cartam dieti teftamenti cam facere debeat et pofit.

Et hec dico et flatuo propter reverenciam, quam habui et habeo et femper habebo in presata ecclesia venerabilis loci.

Anno a nativitate düi Mill. CCLXVI., nona indiecione.

Ego Warinus de Bono, faeri palacii notarius, interfui. (Fel. 118.)

## Fleims.

1270, 27. Juli; unter dem Portale der Marienkirche in Fleims. Gegenwärtig: Zwei Notare.

Die Abgeordneten des Thales Fleims, aus den Quartieren von Cavalese, von Cadran, Trodena, Castello und Tesedo, tretez zusammen, und geben sich sellist, vermöge alter Gewohnheit, folgendes Statut: Sämmtliche
Wälder in Pleims sind ein Gemeingut der dortigen Bewohner für die Kirchen, Häuser und den sonstigen Bedarf, ausgenommen das Holz, welches zu Pfüssen nach
Neumarkt gebracht, und welches, vermöge eingegangener
Verpflichtung, für die Etschbrücke bei Trient geliefert
werden muss. Diesem Statut stimmen alle Anwesenden
hei, — dieentes: "flat, flat, flat efficest nostra voluntas...
et fie füt femper ab antiquo tempore nostra vetus confuetudo et fie volumus tempore futuro femper manutenere,
et nullus afflit, qui contradierer sellet!").

(Copin Nr. CCXXXI. Fel. 180.)

## 202.

1271, 22. November; im bischöflichen Palaste zu Bozen. Gegenwärtige: ..... Dieth von Firmian. Heinz, Priester (faffus) von Maienberg.....

Der Bischof Egno von Trient belehnt den Tristramin von Lana mit einem Walde der Gemeinde Lana und Tisens, um ihn, nach Belieben, auszureuten.

# CXXXVIII.

Anno d\(\ti\) imillefimo CCLXXI., indic. XV., die martis IX. exeunte novembri.

In Bozano, in palacio episcopatus.

In presencia dilorum: Emerici capellani, Otonis confratris de Augia, Eberardi de Bolzano, Diethi de Formiano, Ancii sassi<sup>2</sup>) de Maienberg, Fedrici de Zettoes<sup>3</sup>),

<sup>1)</sup> Siche auch Nr. 212. Un fährigen diesen Vergang an metirlere, muss man anfähren, dass dir Reinner in des Kriegen wrieben Biserde Rigne und Graf Meinhard viele Willkürlichkeite hatten erdelden mässen, und kann zu diesem fielenfe folgende Uhrande hier einzehalten; Depeldin querooden testim vallis Fremarum eestra Sinnenen de Aura militim et allas de just handlis qui onlast euterfones et erientin fererart enstre Framensen et centra jus spinespiltelentih, forpflustate (mil beisens zepfemensen et entre jus spinespiltelentih, forpflustate (mil beisens zepfemensen et entre jus spinespiltelentih, forpflustate (mil beisens zepfemensen et entre just spinespiltelentih, forpflustate) erni bei entre inter et entre hierart inter geniture, von et er den am 20. Derember 1265 ciene nahtheiliges Frieden mit dem Grafen von Trod hatta zebliessen mössen (Kink. S. 232) folglich halfen sie alet venlich schafte.

nfaffins, hie nnd da aueb faffelinus, aoviel als: Pfaffe; su auch bei Nr. 206.
 Tychötach?

Hainrici conversi fratrum sei Laurencii et Pelegrini, silii Contolini, et aliorum rogatorum testium.

Ibique d\u00eds Egno, d.g. episcopus tridentinus, per fe fuosque fuccessores jure et nomine recti feudi cum uno capicio, quem in fuis tenebat manibus, inveftivit diim Triftraminum, filium quondam dni Triftrami de Leunan, in fe fuisque heredibus nominative de uno bufco comunitatis de Leunan et Tifeni, jacente in Pyzol, coherenti ei a superiori parte Atheveyne, et ab inferiori parte... 1) et ab uno latere flumen Atefis ibidem currit. Ita quod de cetero dictus das Triftraminus et fui heredes dictum comune ipfius bufci cum omni jure, actione, honore, pafculo et capulo eidem pertinente habeant et teneant ad roncandum et difroncandum ibidem ad rectum feudum ab ipfo dño episcopo et ab episcopatu. Promifit quoque dictus dus episcopus per fe fuosque fuccesfores ipfi dão Triftramino et fuis heredibus, perpetuo defendere et varentare cum racione, et dedit dictum dum Emericum, qui eum ponat in tenutam et possessionem dicti seudi. Juravit quoque predictus dis Triftraminus fidelitatem ipfi dio episcopo, fecundum quod in facramento fidelitatis continetur.

Ego Zacheus, facri palatii notarius, huic interfui et rogatus feripfi.

(Fel. 68.)

## 203.

1272, 11. Mai; bei Madruz. Gegenwärtige: Odorich Panzeria von Arco. Erhard von Zwingenstein. Remprecht von Altaguarda. Rupert von Ens.

Ulrich, Heinrich, Ezzelin und Wilhelm von Egna verzichten zu Gunsten des Bischofs von Trient auf die Decanie (degania, vel fcaria, feu gafero) zu Romeno, und die dazu gehörenden Rechte und Einkünfte.

(Copia Nr. CCLXXIII. Fol. 22t.)

1) Der Eigenname fehlt.

Fontes etc. V.

## 204.

1275, 12. December; im Schlosse zu Trient.

Mit Rücksicht auf die Gefahren, denen das Stift von Seite des Grafen Meinhard von Tirol ausgesetzt voar und ist, und zur Belohnung geleister Plienste, ertheilt der Bischof Heinrich von Trient den Bridern Erhard, Nicolaus, Jacob und Johann von Zeinigenstein die Belehnung mit dem Schlosse Mejano für sich und ihre Erben beiderlei Geschlechtes, und weist ihnen überdien für die Ilut und Bewachung dieses Schlosses als Lehen ein Einkommen von 250 Pfund Bernern an, welches sie von der Veroneser-Kluuse bis Salurn, nur nicht in der Stadt Trient, einbringlich machen können.

Hiefür versprechen und schwören obige Brüder, des Stiftes Nutzen, vio sie können, zu fördern, Schaden zu wehren durch Hath und That, und des Bischofs Geheimnisse nicht zu verrathen, bei Verlust aller dieser Lehen.

## CCXXIV.

Anno dăi mill. ducentesimo septuages, quinto, indiccione tercia, die jovis XII. intrante decembri ').

In prefencia dăorum: Gotschalei decani tridentini, Manfredini militis, Nicolai judicis dicti Spangioli, Maximiani judicis, Ulrici de Bozano, Nicolai dicti phasse, civium tridentinorum.

In castro Tridenti.

Ibique cum venerabilis pater et dis Henricus, episcopus tridentinus<sup>2</sup>), ad propriam memoriam reduxisset

Im Triest. Arch. bel XVII, 19.
 Heinrich aus dem deutschen Orden wurde im Jahre 1273 gewählt, und starb zu Rom im Jahre 1289 nach vergeblichen Kämpfen mit dem Grafen von Tirol. Boneili II, 164.

damna preterita, perfecuciones et inftans periculum eidem illatum et illata per tyrannidem pravitatem dñi May nardi comitis tyrolenfis ac ocupacionem civitatis eiusdem. devaltacionem caftrorum, villarum et omnium eidem ') epis- conatui pertinencium, nec non ipfius captivitatem carcerisque intrufionem per ipfum dam comitem et per ejus manipularios et vilifimos, quod grave ferendum eft; ex predictis videns cafum et destruccionem civitatis et episconatus eiusdem imminere, nec reconcilacionem aut reformacionem attendens congrue, preter guam a rege regum altissimo et a viris mire constancie et probitatis et possibilitatem habentibus maxime in hac parte, videlicet dño Erardo, dão Nicolao militibus, Jacobo et Johanne fratribus de Twingenstein2), qui omnes supradicti bonis derelictis propriis perfonisque omnibus periculis expositis, ut per hoc possent deo, beato Vigilio ipsique ejus vicario complacere et civitatem et episcopatum ad ftatum et ad jus debitum revocare, hoc per operum evidenciam exequentes civitatem ipfam cum fortaliciis in ea fitis ipfi dno episcopo libere presentarunt3). Verum quia dignum est, ut bene merentibus tribuatur premium accionis, idem dis episconus fecit eisdem fratribus de Twingenstein investituram de castro, quod Mejanum') nuncupatur, ad rectum et honorabile feudum; ita quod ipfi et fui heredes utriusque fexus dictum castrum de cetero habere et tenere debeant, et levare et edificare, secundum quod eis melius videbitur

<sup>1)</sup> In der Urkunde: ejusdem.

<sup>3)</sup> Neilgrastein bad Ünterinn am Ritten. Sahon unter Bisched Rgow Richard von Schrigenzish auf Peilshauginnan gavessen (dis Vi. ex. Richard von Schrigenzish auf Peilshauginnan gavessen) (dis Vi. ex. did. Jacobi de Tingenzish. Tr. Arzh. IJX, 183). Noch vezantilister Diseasi Aber Isitation die Zwingenzish dem Bischoft Heilrich und derrich ihre Kr-Digz wur es gesehbeben, dass Studt und Orbist von Trient, für kurze All wenigderin, som Geberson gegen den Bischoft erfeitskurten. Kila, dat wenigderin.

<sup>3)</sup> Wenige Tags vor Ausstellung dieser Urkunds, am 6 December hatte die Gemeinde von Triant, nater Belsein Erhard's von Zwingenstein dem Bissberg gehuidigt. Tr. Arch. IV, 1.

<sup>4)</sup> Zwischen Lavis und Trient geisgen.

expedire, et illud die ac nocte et omni tempore cuftodirad voluntatem fuam, tamquam rem eis honorifice infeudatam, et ad honorem et statum ecclefic tridentine infins dńi episcopi et fuorum fuccesforum; ita quod dictum eastrum eidem dño episcopo et fuis successoribus patere debeat, quandocunque illud inhabitare voluerit, pro neceffitatibus et utilitatibus fuis. Quam quidem investituram idem düs eniscopus promifit firmam et ratam habere et non contra venire, imo defendere ac warentare ab unaquaque perfona cum racione, fub obligacione omnium bonorum episcopatus fui, et fic per eos fe posidere manifeflavit. Pro warda vero et custodia dicti castri idem das episcopus dedit et concessit eisdem nomine et jure recti feudi ducentas et quinquaginta libras veronenfium parvulorum, ubicunque de clufa Verone ufque Salurnum, preter quam in civitate tridentina, de redditibus dai enisconi possint inveniri; et quod de ipsis redditibus sacere possint. quod velint, jure recti feudi, dum tamen predictum castrum bene cuftodiant. Pro quibus quidem datis inveftituris predicti fratres juraverunt ad fca dei ewangelia, honorem, ftatum, jurisdiccionem et perfonam infius diti episcopi et fuorum fuccefforum extollere, ampliare et confervare, et eum ab unaquaque persona defendere et juvare juxta poffe; et non effe in confilio nec tractatu, in quo perfonam, membrum, honorem vel jurisdiccionem amittat vel diminuat; et fi hoe per fe vel per interpolitam perfonam sciverint, impedient et terminabunt pro posse. Quod fi facere nequierint, quantocius ipfi dno episcopo nunciabant per se vel per nuncium competentem. Item quod rectum confilium et laudum fibi dabunt bona fide fine fraude, dom per eum vel eius nuncium fuerint requifiti. Et quod eius secreta confilia nulli pandent, nisi de sua voluntate. Quod fi contra predicta vel aliquot predictorum fecerint vel venerint ullo tempore, ex nune prout ex tune, per pactum expresse appositum, privati fint ipso jure omni investitura predicta tam castri quam reddituum

et ad jurisdiccionem ipfius dui episcopi et ejus fuecefforum fint libere devoluta.

Ego Johannes, dii Henriei episcopi tridentini prothonotarius, predictis interfui et rogatus feripfi, et de nandato ipfius dii mei episcopi ad majorem firmitatem fuum figillum appendi.

205.

1276, 31. Jänner; in Trient auf dem Schlosse Buon Consiglio.

Aldrigetus, genannt Paffus ') übergüti seinen Antholi an den Höhen von Riomalo und an dem Walde dortselbst, zwischen dem Spitale von Lavarone und jenem von Brancaforo, an den Bischof Heinrich von Trient, damit dieser die Brüder Wilhelm und Bonavivus damit belehne; was sodann auch geschieht. (Copia No. CEXXIII. 304. 1884.)

206.

Pergine.

1277, 2. April; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: Mehrere Domherren, Vasallen, Syndiker der Gemeinde Trient und Notare.

Der Bischof Heinrich von Trient übergibt auf Bitten mehrerer seiner Räthe und Freunde, und des grösseren Ruthes der Stadtgemeinde Trient, den Herren Murtin, Abrian und Oluradin von Pergine dus Schloss Pergine; knihpft jedoch diese Rückstellung an die Bedingung, doss sie:

a) dem Bischofe und der Gemeinde Trient zu Nutzen dienen,

- b) die Gerichtsbarkeit nur über ihre Leute ansüben.
- c) den befestigten Thurm und dessen Obhut dem Bischofe überlassen,

<sup>1)</sup> Wahrzebeilalich aus dem Italienischen: "pazo" — Narts dertei epitheti, weichen auch üblen Eigenschaften gewählt sind, finden sich in diesen Urkunden mehrere; z. B. Martinus ftrambus (Nr. 35, strambo exceptrischer, adresieher Mensch), Pridericus zoppus (Nr. 33, zoppo = hlakend), Odolricus rufus (Nr. 56), Gisla rabiosa (Nr. 75), Bonlacostera mutus (Nr. 123) u. d. m.

d) allen Durchziehenden freien Schutz für Habe und Person gewähren,

e) die Geächteten und Verbrecher nuch Trient

ausliefern.

f) die Einhebung einer Steuer von 1200 Pfund Berner, welche durch vier Bürger Trient's zu geschehen hat, möglichst fördern, und

g) für die Erfüllung dieser Bedingungen alle ihre

Güter zu Pfand setzen wollen.

CXXXVI. Carta de Persino.

Anno d\(\tilde{n}\) mill. CCLXXVII., indict. V., die veneris fecundo intrante aprili.

Tridenti, in palacio episcopatus.

In prefencia dinorum: Goxalchi decani, Olrici archidiaconi, Adelurandi, Gilremberti, Jacobi, nepotis dicit
diti decani, canonicorum tridentinorum; diorum: Maximiani, Bonazucce, Bondi, Carbonini, Danielis, Calapini
et Bonomi, judicum; diorum: Ugolini de Stenico, Tridentini de dino Gando, Jacobini de dino Aicheluono, Odorici de Bolzano, Gabrielis de Porta, Riprandi, Gonfelmi,
Romanini, et Odorici Zozi, findicorum comunis Tridenti;
Bonodomani apothecarii, Petri de Sciano, Jofepi de Segonzano, Pelegrini de fancto Beneditot, Micheli faffi de
Banco, Bertoldi quondam Poldi, Petri Bathaye, Nazimbeni, Zenarini, quondam Biachini, et Bonifigne notariorum, et aliorum rogatorum tefium.

Ibique dis Henricus, d. g. venerabilis episcopus tridentinus, tanquam dux et marchio et comes et rector civitatis et tocius episcopatus et diffrictus tridentini, volena et cupiens providere fuper negociis caftelli de Perzino et illius plebatus; cum dictum caftellum maximo labore et expenfis a dio Adelpreto de Mezo exegerit et exemerit; ad inflancism precium diorum predictorum Goxalchi decani et Olrici Archidiaconi, fidelium confiliatorum dieti diri episcopi, et diorum Martini et Oluradini de Perzino, et diorum Bartolomei de Telvo et Frisoni

de Belvedero, et alierum fuorum amicorum, et tocius confilii majoris civitatis tridentine, in palacio episcopatus ad fonum campane more folito congregati et convocati. fuper predicto negocio fideliter confulendo ad honorem dei et beate Marie virginis, et ad utilitatem et augumentum fancte tridentine ecclefie, et pro reformacione et reparacione dicti castelli et univerforum hominum predicti plebatus et de illis pertinenciis, jam dictus dos Henricus, episcopus tridentinus, de liberali gracia edidit, reftituit et affignavit in manibus dijorum Martini et eius filii. Abriani, filii quondam dai Henrici, et Oluradini, filii quondam dñi Adelperii de Perzino, palacium, quod est situm in monte et dosso Percini, eum omnibus juribus et accionibus et racionibus ad dictum palacium in illis partibus eis competentibus racionabiliter, ad habendum, tenendum et possidendum. Et dedit eis verbum et licenciam. eorum auctoritate intrandi et retinendi tenutam et corporalem poffessionem dicti castelli, et pro co se possidere manifestaverunt: tali modo et pacto et ordine inter eos habito et concorditer facto, videlicet, quod dicti d\(\tilde{n}\)i Martinus et Abrianus et Oluradinus et corum heredes babere, tenere et possidere debeant ipsum castellum cum omni eo, quod ad dictum caftellum pertinet vel pertinere poffet, ad honorem et fervicium et comoditatem dicti dni episcopi et tocius comunitatis Tridenti, ipfi diio episcopo et comunitati tridentine omni tempore fideliter fervientes; ita quod de jurisdiccione dicti dii episcopi ct episcopatus in illis partibus fe non debeant intromittere neque raciones vel jurisdicciones dicti dñi episcopi et de liberis bominibus episcopatus feu hominum duorum canonicorum vel aliorum nobilium hominum modo aliquo exercere. neque eos in aliquo molestare; fed tantum de fuis propriis hominibus habeant liberam potestatem faciendi et racionen cognofcendi, veluti de jure facere debent, fecundum quod alii nobiles viri episcopatus facere rationabiliter confuescunt. Et si aliquis non suisset confessus vel

non confiteretur fub corum jurisdiccione effe astrictus vel alligatus, quod in caria dicti doi enisconi tridentini debeat cognofci seu determinari justicia mediante. Et quod dietus dis episcopus posit et debeat fortitudinem turris et custodiam illius turris, que est in castelaro Perzini, in fe retinere et observare cum quatuor custodibus vel sex usque ad decem annos et plus vel minus ad ipflus dai episcopi voluntatem. Et quod dicti enflodes debeant habere fufficientes expensas usque ad dictum terminum per homines tocius plebatus Perzini, tam diiorum dictorum de Perzine quam hominum et liberorum episcopatus et dñorum canonicorum et aliorum nobilium virorum. Et quod universi homines predicti de ipfo plebatu debent coperire et aptare et reparare ipfam turrim, et domum, que est ibi autepolita, reedificare, ita quod de cetero intus possit habitari, et quod non debeant prohibere pasculum vel herbaticum equis dictorum cuftodum ibidem commorancium, fed fervicium, videlicet in feno et lignis, de fuis rebus convenienter honorare. Item quod univerfis hominibus tam mercatoribus, quam aliis hominibus et peregrinis cuntibus et transcuntibus per corum diffrictum fecurum transitum prebeant tam rebus quam personis libere et fecure. Et quod nullam offenfionem vel injuriam feu lefionem faciant vel fieri permittant fuo poffe eisdem tranfeuntibus vel euntibus vel ftantibus ibidem. Et quod nullum bannitum vel publicum malefactorem debeant retinere neque in fuis partibus confervare, fed eos capere et ad civitatem Tridenti de virtute dii episcopi memorati fideliter conducere et affignare. Et quod debeant et teneantur venire et permanere cum corum exerciciis et obfequiis et serviciis dieti dăi episcopi et comunitatis Tridenti omnibus corum fumtibus et expenfis, quocienscunque fuerit requifitum per ipfum dam episcopum in fuis ferviciis et negociis omnimodo permanentes; preterea quod dieti dñi de Perzino debeant et teneantur facere et curare onmi occasione remota et dare operam et adjuvamentum, quod

una colecta de mille et CC libris denariorum veronenfium parvulorum debeat imponi et exigi per quatuor bonos homines civitatis tridentine, quos dictus dus episcopus volucrit ad hoc eligere, ad dandum et folvendum duo Adelpreto de Mezo occasione redemcionis et excepcionis dicti castelli de Perzino, pro quibus mille et CC libris idem das episcopus se debitorio nomine obligavit ad solvendum dicto duo Adelpreto in tota gastaldia Perzini et in pertinenciis illius gastaldie, tam per homines ipsorum diiorum de Perzino, quam francorum et hominum episcopatus et ecclefie tridentine et canonicorum et Frifuni et Josepi de Segonzano, et aliorum nobilium virorum. Promiferunt quoque dicti dii Martinus et Oluradinus et Abrianus per ftipulacionem per fe et eorum heredes dicto dño episcopo pro eo et fuis fuccefforibus, recipienti per fe et nomine et vice fui episcopatus et comunitatis tridentine, omnia predicta et promissa et singula suprascripta in omnibus capitulis femper et perpetuo firma et rata habere et tenere et illibata observare, et spoponderunt non contra predicta vel aliquid predictorum aliquo modo vel occafione perpetuo facere vel venire, in pena trium mille librarum ver. parv.; ita quod nullam injuriam vel ofensam aut damnum aliquod facere debeant vel prefumant per fe vel per aliam aliquam perfonam contra ipfum diim episcopum vel contra comunitatem Tridenti; et fi contra fecerint vel venerint in aliquo de predictis, quod ab omni jure et jurisdiccione dicti caftelli et omnium bonorum fuorum, tam feudorum quam alodiorum, mobilium et immobilium, prefentium et futurorum, que habent et possident in dicto plebatu Perzini et in illis pertinenciis, decadant, et ipfo jure in dictum dim episcopum et in suos successores libere revertantur. tanquam ex nunc contra eos fentencia fuerit lata difinitiva.

Pro quibus omnibus fupraferiptis et fingulis attendendis et firmiter obfervandis predicti dñi Martinus et Abrianus et Oluradinus obligaverunt dieto dño episcopo jure pignoris omnia corum bona, mobilia et immobilia, prefencia et futura, tam feuda quam alodia, et pro eo dño episcopo se possidere constituerunt. Et insuper dicti dni de Perzino cornoraliter ad faucta dei evangelia juraverunt, ita attendere et observare et nullo jure vel occafione contra venire. Infuper dñi Frifonus de Belvedero. Aproinus, Girardus et Nicolaus fratres, quondam dhi Jeremie de Castronovo, et Bartolameus de Telvo, Nicolaus Spangnolus, et Ancius de Caldefo, tanguam juratores pro dic is dñis de Perzino, jaraverunt ad fancta dei evangelia, omnia predicta et promiffa firma et rata habere et tenere et ita attendere et observare, ut superius dictum eft, et nulla occasione contra venire vel facere; ita quod fi dicti dăi de Perzino fecerint vel venerint contra dictum dim episcopum et contra ejus honorem et contra comunitatem tridentinam, quod dieti juratores debeant et teneantur fub pena facramenti preftiti effe in auxilio dieti diii episcopi contra predictos duos de Perzino et eisdem effe rehelles.

Hec autem omnia predicta fecit dictus dās episcopus ipfis dāis de Perzino falvo omni jure ipfius diti episcopi et ecclefic tridentine et dñorum canonicorum tridentinorum ac omnium aliarum perfonarum.

Ego Zacheus, facri palacii notarius, huic interfui et rogatus feripfi. (Fel. 67.)

## 207.

# Schloss Buon Consiglio.

1277, 19. April; auf dem Chore der Kathedrale zu Trient. Geg-nwärtige: Mehrere Demherren und Mönche. Heinrich von Arco. Thomas von Sejano Aprovinus und Zelemias von Castelnuovo.... Mehrere Notare.

Mit Rücksicht auf die früheren, ochon unter Bischof Egno und seither fortweihrend eiltenen Bedrängnisse, und, da das Schloss Buon Uonsigio unlängst unter grossen Nothen und mit namhaften Aus-'agen vom Grafen Meinhard von Tirol weider zwück rängt worden sei, übergibt der Bischof Heinrich von Tangt worden sei, übergibt der Bischof Heinrich von Trient dus genannte Schloss als unveräussertiches Geschenk dem M. Vigilius aumut allen daux gehörenden Hechten und der Gerichtsbarkeit. Jede Veräusserung desselben soll null und nichtig sein; und were ad ennoch veräusseru vollte, soll gebannt und excommunicirt sein-

CLXXVI. Carta donacionis caftri Boniconfilii fuper Altare fei Vigilii faete per episcopum Henricum<sup>1</sup>).

Anno d\u00e4i mill. CCLXXVII., indic. V., die lune XII. exeunte aprili.

Tridenti, in choro ecclesie beati Vigilii.

In prefencia diorum: Gozalchi decani, Olrici archidiaconi, Jacobi plebani Mezi, canonicorum tridentinorum;
fratrum Uberti et Bertoldi de ordine predicatorum juxta
Tridentum, diorum: Henrici Soge de Areu, Nicolai
Spangnolli, Zambonini, Adelpreti judicum; diorum:
Thomaßi de Sciano. Aproyni et ejus filii Zelemie de
Caftro Noro, Wezeli de Telvo, Frifoni de Belvedero,
Odolrici de Bozano, Symonis de Doffo, et Pelegrini de
Porta, Nicolai quondam diii Zambonini, Tridentini et
Martini notariorum, et allorum rogatorum teftium.

blique coram altare fancti Vigilii, patroni ecclefle tridentine, venerabilis pater et dis Henricus, dei et apoflolice fedis gracia episcopus tridentinus, propofuit dicens, quod propter caftrum Boni Confilii fitti in civitate Tridenti in angulo prope contratam fci Martini et prope Laflas? et alienacionem five occupacionem ipfus caftri jam dicta civitas fepe fuerat et fleterat graviter damata, ita quod quondam bone memorie dis Egno, episcopus tridentinus, atque ipfe disi Henricus, episcopus tridentinus, perfonaliter

<sup>1)</sup> Im Trient, Arch. III, 71. Abgedruckt bel Bonelli II, 609.

detenti fuiffent malo modo, et quod ipfi atque cciam confratres corundem et cives Tridenti forent corum bonis propriis turpiter spoliati; et ob id vacuassent terram Tridenti et statum eorum in sugam convertissent portantes contra deum et racionem quamplures moleftias et jacturas ; afferens infuper, jam dietum eastrum recuperaffe a diio Maynardo, comiti tirolenfi, variis laboribus, oneribus et expensis coram illustri et preclaro dño Rodulfo romanorum rege') et super hoc sentencialiter diffinitum; ita quod in perpetuum ecclefic tridentine debeat pertinere, qua propter volendo providere quieti ecclefie eathedralis beati Vigilii et eivitatis prediete et successorum ipsus et hominum degentium in dicta civitate: ad hoc. ne dictum castrum five habitatores in eo possint vel debeant dieto dño episcopo et episcopatui et suecessoribus suis aliquod prejudieium generare; nomine pure et mere donacionis, que dicitur inter vivos, feeit datam et donacionem atque dedit et contulit dictum castrum cum fundo ipsius et eum muris et edificiis super se habentibus et racione et jurisdiccione eidem caftro pertinente, super altare beati Vigilii predicti. Ita vero, quod dicta ecelefia tridentina et episcopus et episcopatus et successores ipfius semper et in perpetuum in fe ipfum caftrum habere debeant et retinere ac tenere cum omni jure et racione intus et extra eidem castro et fundo in integrum pertinenti, ad honorem dei et beati Vigilii et ad bonum flatum civitatis Tridenti et episcopatus et fuecessorum ipsius, ad manus superius dicti episcopi vel ad eorum manus proprias retinentes, et non vendentes nec infeudantes feu obligantes vel alienantes ullo modo, quod fi vero contra fecerit vel fecerint aliqui predictorum, ex nunc prout ex tune dieta vendicio vel alienacio five infeodacio fit irrita et inanis et ad nihilum fit redacta et omni careat libertate et firmitate, atque in

Ueber diezen Brief des Kaisers Rudolph, an wie über die Begebenheiten, welebe diezer Urkunde vorausgingen, und sie metivirten, siehe Klax, S. 328-330.

episcopatum revertatur omni occafione remota. Alienatores verco hujus caftri ex nune prout ex tune indignacionem dei et beati Vigilii incurrant et fentenciam excomuni-racionis, et fint apoftate et cum filiis leviathan fint damnati et traditi fathane. Remuncians infuper ipfe dis episcopus juri et legi dicenti, donacionem ultra quingentos aureos factam abfque infinuacione non valere etfi cum caufa vel ex jufla caufa, et quod non fit in actis redeata vel reducta; fed totum valeat, ac fi coram pretore facta fuifiet.

Ego Zacheus, facri palacii notarius, huic interfui et rogatus fcripfi. (Fel. 92.)

## 208.

1278, 4. October; im Schlosse Buon Consiglie.

Carl von Vezzano als Vollmachtiräger Adelpret's von Madruz übergibt dem Bischofe Heinrich von Trient den Clarellus, Sohn Oliver's, von Disado mit aller seiner männlichen und weiblichen Nachkommenschaft und nebst einigen Etriägnissen an Naturalien.

Der Bischof nimmt diesen Clarellus, sammt den erwähnten Zugehörden, als einen Hörigen (pro homine familine) des Gotteshauses auf; den Zins und Zehent woll er bezahlen, wie er ihn erweislicher Massen vorher immer bezahlt; er verspricht auch, ihn, seine Erben und seine Erträgnisse niemals auswärts zu verdussern oder zu verpfänden, woferne auch er und seine Nachkommen sich nur au freie Leute, oder an Leute des Bisthums verehelichen und die Dienste getreu nach dem Gesetze leisten werden.

Hierquf leistet Clarellus den Eid der Treue als ein Diener des Golleshauses.

CLXXV. Carta refutacionis de Clarello de Difado per düm Adelpretum de Madruso in düm Henricum, d.g. venerabilem episcopum tridentinum, et in episcopatum.

Anno dūi mill. CCLXXVIII., indic. VI., die martis quarto intrante octubri. Tridenti, in camera caftri Boni Confilii.

In prefencia düorum: Odorici de Bolzano, Gabrielis de Porta, et Raynardi feolaris, et aliorum rogatorum teftium.

bique dís Carlus, filius quondam díni Sychevii do Vezano, tanquam nuncius et procurator díni Adepreti, quondam díni Gumpolini de Madruzo, et procuratoris nomine pro co refutavit in manibus díni Henrici, d. g. venerabilis episcopi tridentini, recipientis pro fe et fun ecclefia et episcopi tuto. Clarellum, filium quondam Oliverii de Difado, cum fuis heredibus mafeulis et feminis, prefenibus et futuris, et cum uno flario tridentini frumenti et 1 flario filiginis et 1 flario et dimidio vini facci et cum tota decima panis, vini et leguminis et nudrani et pullorum, que dictus Clarellus eidem díno Adelpreto dare tenetur ufque ad hune prefentem diem, et cum bonis et poffetilonibus, coltis, albergariis, feuño, donego, bando, operibus, honoribus, jurifdiccione penarum, placito et diffrietu, licitis et illicitis, preflandis et faciendis.

Qui dis episcopus nomine et vice fui episcopatus et ceclefie in feu fi nfuis fuccefforibus et in cafadei fancti Vigilii cundem Clarellum pro homine familie cafadei recepit cum fuis heredibus mafculis et feminis, prefentibus et futuris, et cum fuis honis et poffefionibus, ficto et decima et cum colta, albergaria, fcufio, donego, hando, operibus, placito et difficieu et jurisdiccione penarum et honoribus, licitis et illicitis, fecundum quod cidem difo Adelpreto facere et preflare tenebatur, ut fuperius dictum eft; hoe exemto, quod fi ullo (tempore)) reperietur, quod ipfe Clarellus et fui anteceffores dicto dio episcopo et fuis fuccefforibus †) et fuo episcopo et fuis fuccefforibus to decimam folviffent, pro tune idem Clarellus et fui heredes solvere dicto dio episcopo et fuis fuccefforibus et fuo episcopotui debeant et teneantur ipfum fetum et fuo episcopatui debeant et teneantur ipfum fetum et

<sup>1)</sup> mtempore" musste eingeschaltet werden. 2) Muss heissen: manlecessoribus."

decimam; et fi non reperiretur, quod ipfe Clarellus et fui anteccffores folviffent dictum fictum et decimam, quod libere et expedite fit absolutus de dicto ficto et decima, et folvere iofum fictum et decimam non teneatur. Promittendo ipfe das episcopus per fe et suos successores nomine et vice fui episcopatus folemni ftipulacione, quod ipfe nec ejus fucceffores unquam in perpetuum alienabit. infeudabit feu inpignorabit ipfum Clarellum et fuos heredes masculos et seminas, presentes et suturos, cum omnibus eorum bonis, possessionibus, fictis et decimis predictis, ferviciis, operibus, fcufiis, coltis, banno, diffrictu et placito et jurisdiccione penarum alicui perfone, fed in fe et in fuis fuccefforibus et in cafadei et in fuis manibus femper retinebit et observabit. Et si aliqua alienacio seu inseudacio de info Clarello et fuis heredibus, et de fuis bonis et possessionibus et predictis scusiis, serviciis et operibus aliquo tempore fieret, quod caffa fit et vana et nullius valoris et momenti; taliter quod ipfe Clarellus et fui heredes masculi et semine de cetero non debeant se maritare seu nubere in personis de macinata nec alicujus condicionis nifi tantum in liberis perfonis vel ad cafadei fancti Vigilii pertinentibus : et fi contra fecerint, quod eos possit infeudare feu alienare extra cafadei, cui voluerit; et quod infe Clarellus et fui heredes, mafculi et femine, femper debeant esse fideles et legales ipsi dno episcopo et suo episcopatui, et ad fuum fervicium manere. Et ita una pars alteri cum ftipulacione fubnixa promifit, omnia predicta et fingula attendere et observare, et nullo jure seu occasione contra venire, in pena dupli sub obligacione omnium fuorum bonorum, presentium et suturorum. Et dictus dis Carlus tanquam procurator dicti dii Adelpreti per folemnem Ripulacionem promifit, quod dictam refutacionem perpetuo firmam et ratam habebit, et non contra veniet ullo modo feu caufa feu jure fub obligacione omnium bonorum ipfius d\(\tilde{n}\)i Adelpreti, et per eos fe possidere manifestavit. Juravit quoque idem Clarellus fidelitatem pro homine familie cafadei fuo duo episcopo.

Ego Zacheus, facri palacii notarius, luic interfui et rogatus feripfi.

(Fol. 87.)

madruz.

209.

1279, 25. October; auf dem Schlosse Madruz. Gegenwärtige: Ulrich und sein Sohn Aldrighet von Madruz.....

Der hischöfliche Gerichtshote (dominus viator curic tridentine), welcher dem Wigomar von Madruz aufgertragen hatte, wegen eines Rechtsstreites gegen Nicolaus, Sohn Riprand's, bezüglich der Hälfte des Schlosses Madruz, eines Hauses und des vierten Theiles des Thurns dortselbst, in Madruz an einem hestimmten Tage zu erscheinen, trägt dem Notar Percival auf, es urkundlich zu hesfätigen, dass dies gesebehen sei, der Geklagte aber sich geweigert habe zu erscheinen.

210.

1279, 11. December; im Schlosse Buon Consiglio.

Als der Bischof Heinrich von Trient dem Gerold Schreck, Odorich Locheler, Heinrich und Berthold Prox von Deutsch-Noven den Besitz eines dem Friedrich Wolfel gehörigen Meierhofes ühertragen hatte, weil dieses Gut durch die Acht ihm entzogen war; weigerte sich dieser, dem Gerichtshoten, der des Bischofs Befehl vollziehen wollte, Folge zu leisten.—Hieraufliess der Bischof durch mehrere Mitglieder seiner Curie als Gesetz aussprechen: dass jeder, der des Bischofs Boten in Ausführung seiner Aufträge hindert, auch die persönliche Acht (hannum perfonac) auf sich lade.

Demnach sprach der Bischof auch über Friedrich Wolfel die persönliche Acht aus und forderte ihn auf, hinnen acht Tagen vor ihm zu erscheinen.

Der Gerichtshote aber trug dem Notar auf, urkundlich anzumerken, dass er denselben dreimal als geächtet ausgerufen habe. (Copia Nr. CCXLV. Fol. 199.)

### 211.

## 1280, 15. Jänner; in Trient.

Friedrich Spisader als Vollmachtträger des Bischofs Heinrich von Trient, bestäuft, dass Frau Gertund, Gemahlin des Notars Riprandin, und ihr Bruder Jacob einen schuldigen Zins von 5 Pfund Bernern richtig abgeführt haben. (Cosia, D. COCKLI P. 18-28)

### 212.

## Fleims.

## 1281, 9. Februar; im Schlosse Buon Consiglio.

Der Bischof Heinrich von Trient bestätigt den Leuten von Fleims auf ihr Verlangen folgende Rechte:

1. Die Leute der Gemeinde in Fleims seien nur zwei Mal im Jahre verpflichtet, vor Gericht zu erscheinen und sich Recht sprechen zu lassen, nämlich beim

placitum am St. Martins-Tag und beim placitum im Mai<sup>1</sup>).

2. Sie seien sowohl in Bozen als Trient für alle ihre Waaren zollfrei.

Dafür sollen aber auch sie dem Bischofe die althergebrachten Verpflichtungen leisten.

(Copia Nr. CCXXXIX. Pol. 195.)

## 213.

## 1281, 11. December; im Schlosse Buon Consiglio.

Ulrich vom Berge Ritten, für sich, seine Gemahlin Geltrude und seine Kinder; Berthold ausserhalb dem Walde Platten, und Albrecht von Pradonego leisten dem Ulrich von Bozen im Namen des Bischofs Heinrich von Trientden Elid der Treue als Eigenleute des Gotteshauses des hl. Vigil, und der obige Voltmachtfräger nimmt sie als solche im Namen des Bischofs gnädig auf.

Fontes etc. V.

 <sup>....,</sup> allegande, quod ipsi bominos et communitas de Piemmis, sicut de juro et ex a nti que est observatum, nish his in anno quolibet non debeant convonir in fore temporali et juri parero in civilibus et aub judicio esse, videdicet ad placitum in festo s. Martini et in piscito in Majo.....?

CXXXV. Carta fidelitatis hominum montis Rithene.

Anno dāi mill. CCLXXXI., indic. IX., die jovis XI. decembri.

Tridenti, in castro Boni Consilii.

In prefencia: dñi Riprandi, qui dicitur Braybantus de Bancho, Otolini notarii de Bolzano, et Bernardi de Luechmanlis Geruch, et Bertoldi Van Gass') de Bolzano, et aliorum.

Coram dño Odorico de Bolzano, tanquam findico et procuratore dui Henrici, d. g. venerabilis episcopi tridentini. Odolricus quondam Lanzi Van Cafel de monte Rithene, pro fe et tanguam conjuncta persona uxoris sue Gelthrude, et pro suis filiis et heredibus utriusque fexus; item Bertoldus, filius quondam Berte et quondam Conradi extra folum forestum de Plathe, pro se et suis filiis et heredibus utriusque fexus; item Albretus quondam Diemi de Pradonego, tanguam conjuncta persona uxoris fue Yrmengarde et pro fuis filiis et heredibus utriusque fexus, ad fancta dei ewangelia juraverunt fidelitatem dieto dão Odorico, tanguam findico et procuratori ipfius dãi episcopi, ut proprii homines cafadei fei Vigilii fuo diio episcopo; qui dus Olricus, tanquam findicus et procurator predicti dili episcopi, ipfas perfonas cum fuis heredibus nomine et vice dicti dni episcopi et fue ecclefie Tridenti benigne recepit, falvo juro omni priori, fi quod aliquis haberet contra eas perfonas.

Ego Zacheus, facri palacii notarius, huic interfui et rogatus fcripfi. (Fel. 66.)

## 214.

1286, 17. December; in Rattenberg.

Ulrich von Taufers sagt dem Bischofe Heinrich von Trient alle jene Güter in und ausser dem Gehirge, welche

<sup>1) &</sup>quot;Van Gasa" hat wahrscheinlich denselben Uraprung, wie das weiter unten vorkommende "Van Casel;" "von der Gasse, vom Gsssl."

einst die Grafen Sibot und Conrad von Hadmarsberg vom Bischofe in Trient zu Lehen gehabt, und mit denen sodann der Bischof Egno von Trient ihn selbst belehnt hatte, zu dem Ende auf, damit der Bischof diese Lehen dem Pfalzgrafen Ludwig bei Rhein, Herzoge von Baiern, seinem (des Ulrich v. T.) Herren, verleibe<sup>1</sup>).

(Copia Nr. CCXCI. Fal. 238.)

## 215 °). 1296, 13. November; zu Frankfurt.

Kaiser Adolph gibt folgenden Ausspruch kund:

Da die Kirche von Trient unter ihren Bischöfen Egno, Heinrich und Philipp<sup>9</sup>) sehr viele Unbilden und feindliche Angriffe erlitten durch weiland Meinhard, Herzog von Kärnten und Grafen von Tirol, so dass die Bischöfe genötligt waren, sehr viele Verleihungen, Belenungen, Schenkungen und Veränsserungen von Kirchengütern an besagten Meinhard vorzunehmen; so erkläre er alle diese Entäusserungen vermöge königlicher Machtvollkommenheit für ungiltig, auch wenn die Verjährungszeit seitdem sehn verstrichen wäre.

(Copia Nr. CCLXXXII. Fel. 229.)

## 216.

1296, 13. November: zu Frankfurt.

Kaiser Adolph ertheilt dem Bischofe Philipp von Trient die Belehnung mit der Gerichtsbarkeit und den

<sup>3)</sup> Pălipp Boonscolai, sun. dem Orden der mindern Brüder zu Manton worde am 30. 1911 1289 sum Bischofe gewählt (Bonelli II. 165), kam jedoch nie dano, seine Rasidenz zu betreten, und sis soditeb im Jahre 1588 mit den drei Herrogen Olin. Lodwig mod Historich, Schane Melbandris II., der Friede gezeklousen war, starb er noch zu Mantua am 18. December desseibnu Jahres, Klufs, S. 309 ond 387.

Temporalien seines Bisthums, und befichlt allen bischöfliehen Vasallen, Ministerialen und anderen Leuten, dem Bischofe Philipp, als ihrem Fürsten, zu gehorchen.

(Copie Nr. CCLXXXVI. Pel. 232.)

217.

1301, 11. April; bei der Allerheiligen-Kirche in Mantua.

Der Bischof Philipp von Trient schreibt an den Bischof oder das Capitel (Episcopo ...vel Capitulo... falutem) von Brixen: da durch den Tod des Pfarrers Manegold die Pfarre in Thaur, Brixner-Diöcese, für welche ihm das Präsentationsrecht zustehe, erledigt worden sei, und der hicrauf präsentirte und auch wirklich eingesetzte Ulrich, Priester zu Schenna, darauf freiwillig verzichtet habe, so präsentire er nunmehr den Priester Heinrich, Sohn des Valerian, aus Trient.

(Copis Nr. CCCIV. Fol. 247.)

218

1307, 20, März: im bischöflichen Palaste zu Trient.

Der Bischof Bartholomeus¹) von Trient belehnt den Apriletus von Fai für sich und seinen Bruder Nicolaus und seine Tochter Maria mit den altherkömmliehen Lehen, doch soll er dieselben binnen 30 Tagen urkundlich angeben.

(Copis Nr. CCXXXIV. Fal. 192.)

(Jahreszahl fehlt)2) 14. März; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: Heinrich der Aeltere und sein Neffe, Seifrid von Rottenburg. Ulrich von Ragonia. Ulrich von Koret, Gotzelin, Gastaldio von Neumarkt...

Jacob, Sohn Scifried's von Rottenburg, gibt an, folgende Lehen vom Stifte Trient zu besitzen:

 Bartolomeo Querini, früher Bischof in Novara, wurde am 10. Jän-ner 1304 zum Bischofe von Trient gewählt. Da die Feindseligkeiten mit den Grafen von Tirel euf's neue hegennen, so kam er erst im Jahre 1306 nach Trient, wo dann am 19. Februar desselben Jahres ein feierlicher Priede geschlossen wurde; doch starb der Bischol schan am 23. April 1307. Kink, S. 381.

2) Wahrscheinlich vom Jahre 1307. Denn über denselben Jacob von Rottenburg besteht noch folgende Nachricht: Die fabb. XXIV. dec. Tridenti

- Das Schloss Segonzano, und das Mundschenk-Amt (pincerneriam) beim Bischofe;
  - 2. den Zehent in Segonzano;
    - 3. den Zehent in Albiano;
  - 4. den Zehent in Faver; 5. den Zehent in Gualda;
  - 6. den Zehent in Grumes.
  - 7. den Zehent in Grauno:
  - 8. den Zehent in Sover ;
  - 9. die Gerichtsbarkeit in Faver:
  - 10. den Zehent und die Gerichtsbarkeit in Fai.
  - 10. den Zenent und die Gertentsbarken in Pa-

(Capie Nr. CCLXXXIX. Fal. 236.)

### 220.

1318, 3. Jänner; im Schlosse Buon Consiglio. Gegenwärtige: der Abt des St. Lorenz-Klosters bei Trient.... Nicolaus, capilaneus von Trient. Heinrich aus Luxemburg, Capellan... Wilhelm von Castelnuvo....

Da die Gemeinden Vigolo und Baselga das Benützungsrecht des Berges Arano<sup>1</sup>) wegen Nichtbezahlung des Zinses verloren haben, so verleiht ihnen der Bischof

in spincopali paleito. Corran dio Bertholomo e for arceta jem manas et ocu munitis de sieve et popilo trieda, parto dissumbare comparti dia Jacoban de Rattanbareà intolnica, et tengom letiman macina de la comparta del comparta del comparta de la comparta del comp

In Poige dieser Erörterung kam es sodenn ohne Zweifel zu der verlisgenden speciellen Angabe der Leben, unter densn euch des Mandachenkamt fignrirt.

Dieser Jecob von Rottenburg war demnach anch der erste, dar die Seitanlinie im Süden des Lendes gründete; die Hanptlinie, mit dem erblichen Familiennenen Heinrich, besass des Hofmeisteremt in Tirol, und atarb mit Heinrich von Rottenburg, dam Widarsacher Friedrich's mit der leren Tasebe, im Jebre 11% cns.

1) Vergielche auch Nr. 78.

Heinrich von Trient') dies Recht neuerdings. Der Zins hiefür beträgt bei der Gemeinde Vigolo: 2 Sextarien Getreide, und 3 Pfund Berner, bei der Gemeinde Baselga: 2 Sextarien Getreide, und 50 Solde jährlich. Wird die Zahlung versäumt, so muss nach der ersten Woche über die Zahlungsfrist das Doppelte, nach der zweiten Woche das Dreifache erlegt werden; nach dieser Zeit verlieren sie ihr Recht gänzlich. Sie können dieses Benützungsrecht, nach vorläußer Anfrage beim Bischofe, auch verkaufen; sollen jedoch bei jeder solchen Besitzveräuderung dem Bischofe ein Pfund Pfeifer erlegen.

(Copia Nr. CCXLIV. Pol. 198.)

### 221.

1337, 13. August; im bl. Geist-Spital bei Feltre. Gegenwärtige: Johann von Lipa. Volkmar von Burgstall. Tägen von Villanders. Der Archidiacon von Feltre.....

Der Bischof Gorzia von Feltre und Belluno belehnt den Markgrafen Carl von Miknen und seinen Bruder, den Herzog Johann von Kärnten, Grafen von Tirol, mit der Hauptmannschaft in Feltre und Belluno ), in der Art und mit dem Salare, wie sie vorhin Gerhard von Camino besessen. Doch behält sich der Bischof ausdrücklich vor:

Heinrieb von Metz in Leithriagen, aus dem Orden der Cistareinser, wurds am 23. Mni 1310 vom Papate Cliemes V. als Blichot von Trient canfirmirt. Er schloss am 8. Jani 1314 danernden Frieden mit dem Grafan von Tirni (Trient. Arch. XII, 0), und starb am 0. October 1336 (Bonelli III, ser. anists. 03).

- Die Podestarie über Primör, die Gerichtsbarkeit in der Diöcese Feltre, den Besitz und die Gerichtsbarkeit von Valsugana, die Podestarie und die Gerichtsbarkeit der Grafschaft Cesana und von Agnedo;
- alle Gastaldien, Mauthen, Zölle, Zinse, Einkünfte des Bisthums;
  - 3. alle Belehnungen;
    - 4. die Hälfte aller Strafgelder ;
  - 5. die Freisprechungen (emancipationes), Verhängung von Tutelen und Curatelen, und die Appellationen.

Das Amt der beiden Hauptleute soll darin bestehen, zum Wohle des Bisthums beizutragen, das Verlorene wieder zu gewinnen und gegen alle Feinde zu beschützen.

(Copis Nr. CCLXIV. Fal. 216.)

## 222.

## Castellaro ').

1338, 20. August, im Schlosse Bnon Consiglio. Gegenwärtige: Michael von Castelnowo Generalvieur des Blaschos in spiritnalibus. Otto von Eppan... Fulgentius von Conegliano.... Bartholomens von Wälschellen.... Hubert von Mantua, Gnardian der Minoriten in Venedig. Johann von Vieenza, Prior der Prediger in Trient... Herr Conrad von Schena.

Der Bischof Nicolaus von Trient\*) belehnt den Probst Friedrich, Domherrn zu Trient und Mantua, als Vollmachtträger des Alofilus von Gonzaga, Herrn (domini generalis) zu Mantua und Reggio, Solnes des Conrad von Gonzaga, edlen Bürgers zu Mantua, mit dem Sellolses, Festungswerke, Hofe und Gebiete von Castellaro bei Mantua, sammt Zugehör, sowie der Bischof Heinrich dieselben am 31. October 1328 an eben den Aloisius

<sup>1)</sup> Siehe die Urk. Nr. 3 und die Anmerk. 2, pag. 19.

<sup>2)</sup> Nicolaus von Brünn wurde vom Markgrafen Carl von Mähren in Jahre 1335 um Bliesbef von Trient hestellt, wod am 3. Juli desselben Jahres vom Papat Benediet XII. confirmit. Ucher dieses Bischofs Schickraß nach Vertreibung der Lexemburger aus Tirol, deren tien-ergebener Anhänger er war, sishe Kink, S. 481. Er starh im Jahre 1347 zo Nikolsburg. (Senetil III.) erz. autlat. 101.)

von Gonzaga verliehen hatte. Zum Beweise dessen bringt der Vollmachtträger:

a) den Vollmachtbrief des Alois von Gonzaga, auf ihn selbst lautend:

b) den Belehnungsbrief des Bischofs Heinrich von Trient an Alois von Gonzaga.

Dafür soll Alois von Gonzaga dem Bischofe Vasallentreue halten. (Copia Nr. CCXC. Fol. 237, 238.)

## 223.

## Castelbarco 1).

Die Vettern Wilhelm und Aldrighetin von Castelbareo<sup>3</sup>) geben die feierliche Erklärung ab, dass sie von nun an treue Vasallen des Bischofs von Trient bleiben, ihn in der Ausübung der Gerichtsbarkeit im Lägerthale nicht ferner beitren, und ihm in Einbebung seiner Zehenten, Nutzungen und anderer Einkünfte dortselbst behilßlich sein wollen. Dafür sollen ihnen ihre anderen Rechte unverkümmert erhalten werden. (Geis N. CEAU, Fel. 2003.)

# 224.

## Castelbarco.

### ......

1338; 20. November; im Seblosse Bnon Consiglio, Gegenwärlige: Johann, Herzoy von Kärnten, Graf von Tirol etc. Mathhau Blieblof von Brixen. Tägen von Villandera.... Nicolaus von Brünn, des Herzogs Kammermeister. Cino von Casiglione, Riebler und Hath des königs von Böhmen und Vicarius von Trietn. Aldrigheit von Casielbarco.....

Der Bischof Nicolaus von Trient bestellt den Wilhelm von Castelbarco, in Anbetracht seiner früheren Ver-

<sup>1)</sup> Im Trient. Arch. XXXII, 24; im Schatzarch. VL 798.

<sup>2)</sup> Beide waren Enkel Friedrich's von Castelbarco, der hei Nr. 195, b, vorgekommen war. ("Geileimüs q. döi Azonis, q. döi Federiel, et Aldrigetinus q. döi Bonifacil q. döi Frideriel de Cestrobarco" heisst es in der Urkunde.

dienste, zu seinem Vicarius in allen jenen Plätzen, welche dieser vom Bisthume inne hat; namentlich überträgt er ihm das Recht, die Gerichtsbarkeit dortselbst an des Bischofs Statt auszuüben, jedoch nur auf Lebenszeit und den Rechten des Bisthums unverfänglich. Als Zeichen der Unterwürfigkeit soll Wilhelm von Castelbarco dem Bischofe jährlich einen silbernen Becher im Werthe von 100 Pfund Benger überzeichen.

(Copia Nr. CCXLVII. Fel. 201.)

## 225.

## Castelbarco.

1338, 20. November; im Schlosse Buon Consiglio. Gegenwärtige (wie bei Nr. 223).

Der Bischof Nicolaus von Trient belehnt den Wilhelm und Aldrighetin von Castelbarco mit allen ihren Stiftslehen, die sie binnen einem Monate genau angeben werden. Letztere hingegen schwören dem Bischofe Treue und versprechen:

1. stets des Bischofs treue Vasallen zu sein;

 ihn und seine Kirche kräftigst zu unterstützen, und wenn sie etwas Nachtheiliges erfahren, es ihm sogleich anzuzeigen;
 seine Geheimnisse Niemanden zu verrathen.

(Cenia Nr. CCXLVIII. Fel. 202.)

## 226 ).

## 1339, 25. Februar; im Schlosse Tirol.

Johann, Herzog von Kärnten, Graf von Tirol und Görz, Vogt von Aquiloja, Brixen und Trient, überlässt dem Bischofe Nicolaus von Trient die Gerichtsbarkeit über Metz, weil er durch das Zeugniss von 22 alten Leuten dargethan habe, dass sie dem Bisthume von Rechtswegen gebühre.

<sup>1)</sup> Im Trient, Arch. XXXV, 3.

### 997

1339, 25. Februar; auf dem Schlosse Tirol.

Johann, Herzog von Kärnten etc., befiehlt den Brüdern Lienhard und Sweiker von Metz, den Bischof Nicolaus von Trient in Ausübung der Gerichtsbarkeit über Metz nicht zu hindern, indem er ihm dieselbe überlassen habe. (Conia Nr. CCXXXVII. Pol. 194.)

### 998

1339, 31, December: zu Trient im Schlosse Buon Consiglio.

Der Bischof Nicolaus von Trient belehnt den ehrenwerthen Mann (discretum virum) Niger von Fai, im eigenen Namen und im Namen seiner Mitbürger von Fai, mit den alten trientischen Lehen. (Copia Nr. CCXXXIII. Fol. 191.)

## 929.

# Castelbarco und Besene.

1340, 12. Jänner: Im Schlosse Buon Consiglio.

Herr Markabrunus von Castelbarco erklärt, die Gerichtsbarkeit im Schlosse und Burgfrieden von Beseno gehöre dem Bischofe; auch sei das Schloss selbst Stiftseigenthum, und er sei bereit, diese Rechte dem Bischofe zur Verfügung zu stellen.

Der Bischof hingegen nimmt ihn zu seinem getreuen Vasallen auf, verspricht ihm, in seinen Rechten ihn zu schützen, und namentlich alle jene, welche in ihren Zahlungen gegen ihn säumig sind, mit Gewalt dazu zu verhalten.

(Copia Nr. CCLIII. Fol. 207.)

## 930 Castelbarco.

1340, 26, Februar; im Schlosse Buon Consiglio. Gegenwärtige: . . . Herrmann von Parma, des Bischofs Stellvertreter, Franz von Arctium, dessen Stellvertreter in weltlichen Sachen.....

Herr Friedrich von Castelbarco erklärt feierlich: die Civil- und Criminalgerichtsbarkeit im Lägertbale, namentlich in Gardumo, Mori, Aldeno, Garniga und in dem Burgfrieden von Gresta, Nomesino und Albano geböre von Rechtswegen dem Bischofe; und er verzichte darauf vollständig für sich und seine Erben.

(Copia Nr. CCXLIX. Pol. 203.)

## 231.

### Castelbarco.

1340, 26. Februar; im Schlosse Buon Consiglio. Gegenwärtige: (wie bei 230.)

Herr Friedrich von Castelbarco, welcher wegen Beherbergung der Mörder des Syndicus von Gardumo und wegen vieler anderer Frevel und Gewalthaten gegen des Bischofs Leute, zu einer Strafe von 6000 Goldgulden und 1000 Pfund Berner, sammtEinziehung seinerSchlösser Nomesino und Albano und aller seiner Göter verfüllt worden war, stellt sich freiwillig vor dem Bischofe, bekennt seine Verbrechen, und erklärt sich bereit, jedwede verlangte Shine zu leisten.

(Copia Nr. CCL. Fol. 204.)

## 232. Cautelbarco.

### Castelpare

1340, 26. Februar; im Schlosse Buon Consiglio. Gegenwärtige: (wie bei 230.)

Da Herr Friedrich von Castelbarco für die vielen von ihm begangenen Frevelthaten sich und alle seine Bestizungen ohne Vorbehalt dem Bischofe Nicolaus von Trient unterworfen hatte; so erklärt letzterer, die Gerichtsbarkeit im Lägerthale, und die beiden Schlösser Albano und Nomesino für das Bisthum einziehen, im Uebrigen dem von Castelbarco — der sich in diesen Ausspruch fügt — Gnade angedeihen lassen zu wollen.

(Copia Nr. CCLI, Pol. 205.)

## 233.

### Castelbarco.

1340, 28. Februar; im Schlosse Buon Consiglio. Gegenwärtige: Hermann von Parma. Franz von Arezzo. Franz von Piacenza.....

Der Bischof Nicolaus von Trient erklärt, Herr Friedrich von Castelbarco habe für seine Frevelthaten, namentlich für den bestellten Mord des Syndicus von Gardumo und für die Beherbergung seiner Mörder:

1. 100 Mark Silber zu zahlen;

2. die Schlösser Nomesino und Albano abzutreten. Dafür werden ihm jedoch die verdienten Leibeastrafen erlassen, und er wird in seine übrigen Güter, Lehen und Allode wieder eingesetzt; er soll aber von nun an für das Wohl des Bisthums sorgen, und keines der zurückgegebenen Güter veräussern, widrigenfalls es ipfo facto an das Bisthum fällt.

Diesen Bedingungen gibt Friedrich von Castelbarco seine Zustimmung '). (Copia Nr. CCLII. Fel. 2005-206.)

## 234 Selva-

1340, 5. März; auf dem Schlosse Selva. Gegenwärtige:.... Antzelinus von Prag und Neuhans. Vertrauter des Bischofs Nicolans....

Herr Wilhelm, Sobn Rizzard's von Selva, erklärt, das er seinen Antheil am Schlosse Selva<sup>1</sup>) für die vielen Wohlthaten, die er vom Stifte Trient empfangen, dem Bischofe von Trient, als eine donatio inter vivos, übergebe.

(Copis Nr. CCC. Fol. 244.)

<sup>1)</sup> Um diese Urkunden in einen gehörigen Cansainstum mit den vor-hergebenden zu bringen, mens men nehwendiger Weiss annehmen, es sal erzt jetzt an den Tag gekommen, dass Friedrich von Castelharvo den Mord es Syndieus von Gerdemo be Ast sitt ibabe, wihrend früher nor soviel haksant war, dass er die Thiter in seinem Schlosse beherbergt batte. 23 isthe die Urkunden Nr. 152, 156.

# 235.

### Penede.

a) 1343, 22. Jänner; im Schlosse Bnon Consiglio. Gegenwärtige:.... Engelmar von Villanders. Conrad von Schenna, Hanptmann von Trient..

Die Brüder Azzo und Wilhelm, Söhne Aldrighet's von Castelbarco, verkaufen dem Bischofe Nicolaus von Trient für 12000 Pfund Berner ihr Schloss Penede im Bezirke der Gemeinde Nago.

b) 1343, 19. November; im Schlosse Bnon Consiglio. Gegenwärtige: Engelmar von Villanders. Conrad von Schenna. Markabrun von Castelbarco. Sikko von Castelnuovo.

Der Bischof Nicolaus von Trient und die Brüder Azzo und Wilhelm von Castelbarco kommen überein, dass das Schloss Penede so lange dem Engelmar von Villanders und dem Conrad von Schenna in Verwahrung gegeben werde, bis der Kaufpreis von 12000 Pfund erlegt ist.

Ueberdies verkaufen sie dem Bischofe alle ihre Zehenten, Mauthen und Einkünfte im Bezirke von Nago; der Betrag derselben soll unter gemeinschaftlicher Mitwirkung genau erhoben, und sodann soll für je 10 Pfund Berner ein Capital von 100 Pfund Berner erlegt werden.

(Copia Nr. CCLVI. Fol. 208-210.)

# II. ABTHEILUNG.

# Bergwerks-Ordnung

de

## Bischofs Friedrich von Trient.

# Vorerinnerung zur II. Abtheilung.

Obgleich schon seit der Zeit Karl's des Grossen an mehreren Orten Deutschlands auf Blei und Eisen') gegrahen wurde, und man glauben sollte, dass gerade die Gebirge-Stücke derrhätischen Alpen vor vielen anderen Gegenden zur Nachgrahung edler Metalle aufforderen missten; so gibt es obeh vor der sweiten Hälfte des zwöllten Jahrhunderts keine verlässliche Kande des tirolischen Bergbause 3): es wäre denn, dass man anf die Nomenclatur einzelner Orte ein besonderes Gewicht letgte, und mit dem Berg-

- Capitular-Verordnungen Karl'e des Groseen, in welchen bei §. 62 die fossac ferrariciae und plumbariciae erwähnt werden. Siehe Jos. v. Spergee, Urolieche Bergwerksgeschichte Wien, 1785, Seite 19.
- 2) Die älteste urknoffliche Erwähnung über die Verleibung einer Bergregereitägkeit in Frein ist vom Jarse 1977, in welches Käner Federicht, bestätigt, dass das Kiester Konstilt, die ihm vom Graßen Arnold (von Marchit und Greifinatsitän und von Beginheiter von Sahen Bergerbeinen Bergerwich in Villendere und in Pervell (im Tanic Größen) rünig haulten möge. (Sittlerarbir Notzell T. T. 2.) Die Verleibungs-Urkunde sebets, die der Kälser unr des lätzigt, jut indet mehr verhannen, und daher auch das Jahr dere seinen nicht bekannt. Von dem Bergrerebe in Pervell gesehlnit später beine Breitung mit den den den den den den menden Jahrenderten behan. Die kalseriiche Verleibung dem M n.-Regules an den Bischer form Gritten sie beschänt klier, sie jese an den Bischer form anden Bischer form an den Bischer form eine Bischer form eine Bischer form an den Bischer form an den Bischer form an den Bischer form.

segen des Laudes ein älteres Datum zu verschaffen, den Umstaud mit besonderer Betoaung hervorheben wollte, dass schon im 9. Jahrhanderte der Ort Fornaces ') genannt werde, und dass die Namen der Ortschaften Faver (villa Fabri) '). Casa venae und Artsenach' (später in italienischer Mundert: Arcfgrango) anf vorhergegangene Zeiten des Bergbau-Betriebes schliessen lassen. Nichtsdestowenigerlässt sich anderereelts nicht verkennen, dass der Bergbau in Tirol älter ist, als jene Urkunden, welche darüber sprechen. Rücksichtlich der Stadt und des Bischums Trient schreibt sich die kaiserliche Verleihung des Berg-Regales zwar erst vom Jahre 1189 '1); jedoch das vom Bischofe Albert im Jahre 1185 mit den Gewerken zu Stande gebrachte Ueber-einkommen'); der Umstand, dass in densselben Jahre 1185 die Cur Umstand, dass in densselben Jahre 1185 der Umstand, dass in densselben Jahre 1185 der Umstand, dass in densselben Jahre 1185 der

Trient und datirt vom Jabre 1779. (Lang, reg. rer. Beie. I, 304.) Das Berg-Regaie wurde erst vom Bischofe Conrad von Brixen im Jahre 1206 erwirkt. (Archiv v. Brixen, B. 9.) Uebrigens verdiani hemerki zu werden, dase überhanpt die galetlichen Stifts und Hochstifte den waitlichen Machihabern in Eriangung diaxes Regales versus waren, so namentlich in dem benachbarten Baiern. Die Kaiser aus der salischen Dynastie waren sehr freigebig gewesen in Zugestehung dieses Hohaits-Rechtes, oder in Daidung von derlei Anmassungen. Erst Kalser Friedrich I. fing an, dieses kalserliche Recht wieder mit mehr Nachdrnek zu wahren, und schrieb an den Bischof von Minden: "cum omnis argentifodina ad jura pertineat imperii et inter regulia nostra eit computata...." Doch die einmal gegebenen oder reibal genommenen Bargrechte wollte oder konnte der Kaiser nicht mehr rückgängig machen, und daber mag es kommen, dass der Kaiser in seiner Urkunde ddo, Onoizhach 1189 anch der Bergwerke der Grafen von Tiroi und von Eppan, als einer einmal bestabenden Thatsache, erwähnl, obgieich eine diessfällige Verleihnngs-Urkunde nirgende anfaufieden ist.

- Bei Muratori dissert. XXXI. erscheint ein Ontari de Fornaces als Zeuge für einen in Trient gefällten Urtheliseprach vom Jahra 845. Sperges.
  - 2) Ville Fabri, Urk. vom Jahre 1228, im Archiv von Trient.
- Urkunda vom 13. Mai 1166. "Actum in eccnobio Monachorum de Waldo in cubile, ubi consustum cat convenire ad adunancias pro bono publico Rentores tocius Communie.
- Rectores burgi Sivernach (Zivignago), Vierach (Vierago), Artaensch."
  Montebello, cod. prob. III, S. 5-8, Bonalli II, \$32. Casa vanae liegt
  aicht weit von der Majserhalda an der Grenza von Graubhadten.
  - 4) Siehe Abth. I, Urkunde Nr. 38 (CCLXXXIII).
  - 5) Siehe Abibeilung II, Urkunde Nr. 236 (CXXVI).

Graf Heinrich von Eppan dem Bischofe neben andern Gütern auch die argenteria aufgab 1) and endlich die Urkande vom Jahre 1181, in welcher die Grafen Friedrich und Heinrich von Eppan dem Bischofe von Trient das Goldbergwerk zu Tassul im Nonsthale abtraten und es hinwieder von ibm zu Lehen empfingen 2) drängen die Schlassfolgerung auf, dass der Berghau im Gebiete des Bischofs von Trient dem Verleihnnesbriefe des Kaisers Friedrich I, voranging. Es liesse sich sogar ans der bekannten Urknnde desselben Kaisers vom Jabre 1182 1), in welcher er der Stadt Trient neben anderen (angemassten oder mit Fng ansgeübten) Rechten auch das Recht "regulandi monetam" nimmt, und überhanpt "omnia hujusmodi civitatis jura" anf den Bischof überträgt, die Folgerung ziehen, dass die Stadt Trient schon vorlängst das Bergregale besessen habe, und demnach schon im Jabre 1182 der Bischof in dieses Recht eingetreten sei; - wenn es nicht überbanpt gewagt erscheinen müsste, unter dem Rechte, Minnen zu schlagen, das Recht, Bergban zu betreiben, als mitinbegriffen anzuseben 1).

Die Ansübung des erlangten Bergregales mag nuter Bischof Conrad II. noch zu keinem bedeutenden Besultate geführt bahen ¹). Der ansätze Sinn, der in diesem Fürsten wohnte, trieb ihn ateta nr. Einzelnes, wo es ibm gut dinkte, zu erfassen, binderte ihn aher, jemals einem leitenden Frienipe zu folgen. Daher geschalt en auch, dass trots seines Eifers und seiner vielfältigen Bemühungen für die Hebung der bischöfflichen Macht und die Vermehrung mancher Einkommens-Duellen. nigrends der leitende

- Siehe Abih. I, Urkande Nr. 24 (LXIII); "homines et argenteriam,"
  and zwar Alles jenselts des Berges Darene in Judikarien, ohne dass angegeben wäre, an welebem Orts.
  - 2) Slebs Abth. I, Urk. Nr. 14 (CCLXXV).
  - 3) Slabe Ahlh. I, Urk. Nr. 15, und die Einleltung S. XI, Anmerkung I.
- 4) Sehon der Umstand, dass der Bischof von Brizen für beide Regalien einer besondern Verleibung bedurfte (elehe Anm. 2, pag. 430), streitet gegen diese Voraussetzung.
- 5) Wenigsiens nils die zahlreichen Urkanden aus der Zeit des Bischofs Conrad (1188-1305) sukhalten keins Andeutung, obgleich es an Geldoperationen, freillich in der Regel zum Nachtheile der bischöflichen Kammer, nieht fehlte.

Willen des Gesetzes zu Tage trat, und endlich die Bisthums-Angelegenheiten sich in der Verwirrung hefanden, welche sein Nachfolger selbst in der Aufschrift des Codex Wangiauus deutlich ausspricht.

Durch diesen Unstand mag dann der Bischof Friedrich vom Wauga vorzäglich bewogen worden stein, einem Feller akzu-helfen, den er als den Hauptgrund der eingerissenen Unordnung mit Recht betrachten musste, sämlich dem Mangel eines Gesetzes. Die Schuldenlast, die ihm sein Vorgänger histerlassen hatte ), zwang ihn, auf Verhesserang des Einkommens sein Augemerksoglich zu richten, und den vorhandenen Missäländen daturch an krölligsten zu begegnen, dass er eine Hauptquelle des bischöflichen Einkommens, den Bergsegen, regelte. Daher fallen auch die von ilm gegebenen Berggesetze soglieich in das erste Jahr einer Reigierung (1208), und die Verordnungen im Jahre 1213 und 1214 sind nur ein Zustag udenselben.

Diese Bergwerks-Ordung (laudamenta et postae in facto arzenteriae) ist die älteste Deutschlands?). Sie bestimmt die Erträgnisse, welche an den Bischof abgeführt werden mussten, die Rechte und Verbindlichkeiten der Gewerken, und die Satzungen, nach denen sie sich in ihren Verbältnissen unter einander zu richten halten.

- Die Anieben waren bauptsächlieb in Breseia gemacht worden. Siebe die Urk. vom 8. März 1212, Cod. W. Nr. 105 (CVH), und vom 12. Juni 1212 ibid. Nr. 111 (LXIX).
- 2) Be sebelui überbaupi in jener Zeit des Mitteilners eine Art Schrubentaden zu haben, sich in die inneren Geschäfte, Gerubehlten en Glebriaches er Gewerketz zu niesben. Diese Scheu mag, wie dem dies Stiere gracifielt, durcht ille Unkannlinks der Technischen node erfolkt werden zeit, so dars man die Bergarbeiter beinahe wie eine gebeinnissenie Genoensenbelt nacht, in deren Regelit, so wie ist ein gebeinnissenie Genoensenbelt nacht, in deren Regelit, so wie ist ein dach nach unt arch beraupsbilete häten, zu rübren zieht geraben zeit, Noch im Jahrs 117 übertrieg Heitzrich, Titalarksing was Böhnen, Graf von Treit, mehreren Minnern die Silbererpek (argenrichform) zu Gebart im Ritsgeleit, bedien zich unt estene Aubeil an den Ertrage zu, and überstellte es im Uberigen lieben seibal, wis eine neuen von den Minner den Geschen, que in minnerin Anjenennic öberrerer ihre Rünrichtungen treffen weitlen. (Die Urkande ist haberende in den Den von Spergen, troffen Ergurerks-Geschiekt, S. 378).

In dieselhe wurde auch ein vorausgegangenes Uebereinkomimen des Bisehofs Albert mit den Gewerken vom 24. blizz 1185 aufgenommen, und scheint also noch als bindend anerkannt worden zu sein. Die Urkunde vom 26. Mai 1213 enthält ein Berg-Urth eit über vorgefallene Streiftragen, in Folge dessen dann ebenfalls mehrere Bestimmungen über den Betrieb des Grubebaues erlassen wurden, deren Uebertretung mit einer Geldstrafe von 300 Pfund Berner gehabede ward.

Fasst man alle diese Bestimmungen zusammen, so ergibt sich ans ihnen folgendes Resultat:

- A. Die Einkünfte, welche der Bischof aus dem Bergwerke zog, beschränkten sich:
- anf eine fixe Abgabe von Seite der Gewerken nach ihrer besondern Eigenschaft i);
- anf einen Autheil an dem Gewinne, über dessen Betrag sich diejenigen, die den Gewinn machten, mit dem Bischofe oder seinem Gastaldio von Fall zu Fall vergleichen sollten <sup>2</sup>);
- auf das Recht des Bischofs, wenn er in Geldnöthen war, sie um eine Ansbilfe anzugehen; doch kounte er sie nicht zur Leistung derselben zwingen<sup>2</sup>);
- anf einen Zins, dessen Höhebetrag jedoch nicht bestimmt war\*),
  - 5. auf die Strafgelder.
- B. Die Gewerken genossen mehrerlei Vorrechte und Privilegien, die jedoch mehrentheils anch wieder obligatorischer Natur waren, als:
- 1) Urk. Nr. 284 (CCXVI). Diese besonderen Abgeben wurden entriebelt vom Gererben, vom Xaffa (Schäff 2), Massach (Wäscher), Bmillest, und Keiner (kennen wahresbeinlich soriel als hrennen, dabert Kinnspan; es belest auch) "kenner, inn eurbonarierum, quam alforrum inforreirum; "dieher auch nebe gaganktigt in Trud der Persinalismus, gelikeiten, elskennan," istalt; "elsbeiten!"). Ürber diese aus dem Deutschen eufstehen Ausfaches siehe S. 13d Ann. b.
  - 2) Urk. Nr. 236.
  - 3) Ebendortselbsi.
- 4) Urkunde Nr. 239, ist aber vielleicht eben das, was schon bei Nr. 2 angegeben wurde.

- Nach Bezahlung der sub A angeführten Beträge waren die Gewerken exempt von alleu andern Abgaben, hiessen sie nnn: placita, onera, munera 1).
- Sie unterstanden nur dem Bischofe und ihrem besondern bischöflichen Gastaldio; dagegen, wenn sie diesem Gastaldio nicht Rede stehen wollten, zahlten sie eine Strafe von 100 Solidi<sup>2</sup>).
- 3. Der Bischof hatte die besondere Verpflichtung, sie in allen ihren Angelegeuheiten zu schützen a).
- Die Gewerken erlangten als solche das Bürgerrecht von Trient, mussten aber auch ihren bleibendeu Wohnsitz in dieser Stadt nehmen<sup>4</sup>).
- 5. Niemand konnte auf ihre Geräthschaften, die ale zum Berghan gebranchten (ferros, funce, segua n. dgl.), als ein Pfand greifen 1); dafür durften aber auch sie dieselben Niemand zu Pfande geben; ja, nicht einmal Verbindlichkeiten eingehen, welche zu einem Verkause der ihnen gehörenden Erzadern führen ern müssten 9).
- C. Im Uebrigen enthielten die Satzungen noch nachstehende Gebote:
- Nach Abführung der Beträge an den Bischof bleibt das Bergwerk Allen gemeinschaftlich <sup>7</sup>).
- Die aufgefundenen Erzaderu sollen unr in der Stadt, und nicht auf dem Lande oder answärts verkauft werden <sup>8</sup>).
- Entsteht aus Anlass eines ueuen Durchschlages (dorslagum) ein Streit zwischen mehreren aus ihnen, so müssen die

<sup>1)</sup> Urk. Nr. 236.

Ebendortseibsi; dieses Recht sioss eigenen Gastaldio wurds epiter auch noch durch Bischof Egno besonders ausgesprochen. (Urkunde vom 30. April 1273 bei Bonelli notisie istor. crit. t. II, p. 600.)
 Ebendortseibsi.

<sup>4)</sup> Urk. Nr. 237.

<sup>5)</sup> Urk. Nr. 238.

<sup>6)</sup> Urk. Nr. 242.

<sup>7)</sup> Urk. Nr. 236.

<sup>8)</sup> Urk. Nr. 238.

Streitenden beiderseits mit dem Weiterbau so lange inne halten, his der Streit durch den Bischof oder Gastaldio geschlichtet ist ').

- 4) Wenn es sich darum bandelt, des Bischofs Zins einznheben, soll Niemand nater den Gewerken die Rechaungsstellung für seinen Betrag weigern (raitungum tenere)<sup>2</sup>).
- Keinem aus ihnen ist es gestattet, gef\u00e4hrliche Waffen (ensem, lanceam, cultellum cum puncta, et omnia fraudulenta arma) zu tragen\*).

Die übrigen Verordungen bezogen sich daranf, Ubervorbeilungen von Stiet des einen gegen den andern hinfanzahalten, oder sie entbielten Bestimmungen über den Grubenban, deren Verständniss jedoch durch die frendartigen Wörter, welche ans der dentstehen Sprache mit gewaltsamer Verrenkung der Glieder in den lateinischen Text der Urkunden eingefügt wurden, erschwert wird).

And die Uebertretung dieser Satzungen, so wie der einschen Vertrags-Bedingungen; and betriggerische oder gewaltsame Besebädigungen; auf Eingriffe in den Grubenban eines
Dritten waren Geldstrafen, bie und da anch Leibesstrafen gesetzt,
welche Ietsteren darin bestanden, dass dem Schulitigen eine
Hand abgehanen oder dass er unter Hieben durch die Stadt geführt
warde (erebertert per einkutenn) 3).

<sup>1)</sup> Urk. Nr. 238. 2) Urk. Nr. 239.

<sup>2)</sup> UFK. Nr. 239.

<sup>3)</sup> Ebendortselbst.

<sup>5)</sup> Urk. Nr. 238.

Das weseutlichste Vorrecht der Gewerken bestand jedoch dariu, dass alle diese Statuten und Straf-Ordnungen durch sie selbst, mittelst eines aus ihrer Mittegewählten Rathes, entworfen und festgesetzt, und vom Bischofe nur bestätigt wurden.

Fragt man uach dem Orte, an welchem der Berghan betrieben wurde, as gehen die Urkanden selbat hierüher seihr bestimmten Außehluss; denn sie uennen mas: den Kalisberg, Falumberg, und monite de la Vacca (mons vaccae, Küheberg), welche alle, und zwar unter deuselben Namen, uoch gegenwärtig die Spuren des Berghanes seigen, und heiläufig eine Staude nordöstlich von Treist gelegen sind.

Dass der Bischof Friedrich ans diesem Berghaue eine reiche Ausbeute zog, und ihn daher zu beuützen rerstand, beweisen nicht nur seine vielerlei Uuternehmungen, zu denen er Geld bedurfte, sondern auch die von ihm stammende Anfsehrift auf dem Wanza-Thurm 1:

Montes argentum mihi dant, nomenque Tridentum.

Die Münzen, welche noch gegenwärtig aus der Zeit dieses Bischofs vorhanden sind <sup>a</sup>), nnd der Unstand, dass vou da an nuter den Verbrechern auch die "falsarii" speciell angeführt werden, sind Beweise des ausgeübten Münzrechtes <sup>a</sup>).

Seit dem Jahre 1214 sprechen die Urkunden auch von der merca argenit fint irtdentind '), und das Statet der Statet Bresein vom Jahre 1257 erwähnt '), dass die Trientiner Mönzen nach Art der Veroneser Mönzen gemacht warden, welche überhaupt beinabe aussehliesslich uicht nur im Bisthume Triest, sondere in ganz Tirol curzirten oder nach deuen weugkeiten sie Werths-Berechung der Gegesstünde vorgenommen wurde. Es mag daher eine kurze Krötrerung üher diese Müszen im Vergleiche zum jetzigen Geldwerthe hier an ihrem Platze sein.

- 1) Der Wanga-Thurm stand seit dem Jahre 1210. Giovanelli Bened. conte, intorno all' antica occea trentina, S. 38.
  - 2) Siebe ebendortselbst, S. 37-48.
  - 3) Urk. vom 16. Febr. 1216, Cod. W. Nr. 131 (CLVI.)
  - 4) Urk. vom Jahre 1214, bei Bonelli series antistitum, pag. 52.
- 5) nTrentini grossi ad ligam veronensem facti;" Giovanelli int. all' antica secca trentina, 8. 45.

Die Münnstätte in Verona, deren Alter bis auf den Kaiser Justin und auf Theodorich zurückreidens soll;), lieferto die denarios veronense pareulos und grossos. Nach den ersteren, weelbe dann in den libra denariorum veronensium und in der marca denariorum veronensium, eine abermalige, potensirte Geld-Einheit darstellten, riehtete sieh der Geldverkehr in Tirol. Die Sekwierigkeit in der riehtigen Bestimmung dos Werthes dieser Veroneser Münze, oder wie man sie gemeiniglich nannte, "Berner," liegt in zwei Urzaschen; nämlich: in der Ünbestimmichti des Ausdrackes "Mark-Silber" 2), nach weleher die Prägung vorgenommen warde und welche an verschiedenen Orten Verschiedeuse bedeutete, und dann in dem Umstande, dass der Geldwerth inmerwährend sank.

Eine marca denariorum bestsud ans 10 librae, eine libra ans 240 Denarieu (Bernern) oder 12 solidi, indem ein solidus 20 Bernern gleich war. Zweifelhafter ist die Bestimmung, was man unter einem solehen Borner zu verstehen habe. Der Gelehrte Simon Pietro Bartolomei in seiner Dissertation: "de tridentinarum, veronensium meranensiumque monetarum speciebus et valore cum hodiernis monetis austriacis et venetis comparato" (Tridenti 1749) sucht seine Unvermögenheit, dieses Verhältniss wirklich aufzuhellen, hinter einer Deduction, die sieh im Gruude auf die Venetiauer-Münzeu allein besehränkt, zu verschanzen. Der Freih, Jos. v. Sperges uimmt (tir. Bergw. Gesch. S. 54) folgenden Ansatz: 20 Bernor = einem vigintenarius oder "Zwainziger" = einem "khraizer" (oder 1 Kreuzer rhein.); folglich ein Pfund Berner = 12 Kreuzern, und eine Mark Beruer = 2 Guldeu rhein. Dieser Werthansatz ist offouber nur ans spätern Jahrhunderton entnommen, wo der Geldwerth bedeutend gesunken war. Die Znrückdatirung derselben auf die Zeitperiode

 <sup>&</sup>quot;Hic (d. i. Veronae) usque a Justini et Theodorici temporibus officina fuit monetaria." Maffei. Mus. Veron. appendix p. CC. col. 2, bei Bonelli not. ist, crit. t. II, pag. 378.

Seibst der genaue und vielkundige Steyerer klagt: "marear unius valor pro regionum ae temporum diversitate adeo varius est, ut definiri non possit." Addit, ad cap. I, pag. 132.

des Bischofs Friedrich von Wanga ist schon desshalb unrichtig, weil dessen Annahme völlig widersinnige Resultate liefern müsste. Wie liesse es sich erklären, dass z. B. der Bischof Alderich für die Obhut von Besene einmal (1234) ein Pfand von 2000 Pfund Berner 1), und im Jahre darauf, bei gleichen Verhältnissen, ein Pfand von 300 Mark Silber 1) verlangte, oder dass (im Jahre 1210) ein gemanertes Haus in Trient sammt einer Möhle und einem Zehent um 500 Pfund Berner verkauft wurde 1), wenn ein Pfund Berner nur so viel betrug, wie 12 Krenzer? Zudem finden sich positive Zeugnisse dagegen. Noch zur Zeit des Bischofs Egno, im Jahre 1269, also ein halbes Jahrhundert nach dem Tode des Bischofs Friedrich von Wanga († 1219), wurde angeordnet, die denarii parvuli der Trientner Munze sollen genau gleich sein den denariis parvulis der Veroneser Münze; 20 solche denarii sollen einen solidus ansmachen, und dieser solle eine Silbermunze sein4). Ferner, wie liesse es sich reimen, dass die Einwohner von Val di Ledro, in einer noch spätern Zeit, im Jahre 1323, sagen konnten: "florenus aureus a novem annis citra valuit libras III, et V solidos denariorum parv.," wenn ein Pfund Berner so viel gewesen ware, als 12 Kreuzer? 5)

Man unus daher zu den Urkunden selbst die Zuflucht nehmen. In dieser Beziehung bringt Barglechner? (so uwerdisslich in seinen Traditionen, su verlässlich in seinen Urkunden)
eine Verardnung über die Regulirung der Münne in Meran vom
Jahre 1367, mit welcher die Urkunde des Schatzachtiss in Insabruck sub III, Nr. 1518, vollkommen gleichhatzend ist, nud
welche beide zusammen gewiss die Bernbigung der Verlässlich-

<sup>1)</sup> Siehe dle Urk. Nr. 169 (CCXIX.)

<sup>2)</sup> Urk. Nr. 171 (CXXXIV.)

<sup>3)</sup> Urk. Nr. 91 (XXXV.)

<sup>4)</sup> Urk. vom 16. Mai 1269, Trienl, Arch. II, 54.

<sup>5)</sup> Trient. Arch. VI, t-7; demit übereinstimmend segt das Schetzerchiv III, 1520; "Anno 1369 het ein Goldgulden 3 Pfunl Perner golten vngeuerlich."

<sup>6) 1.</sup> Th., S. 78. Sieho euch Fesameyer's Abhandlung über Herzog Stephen von Baiern. München 1817.

keit geben. In denselben heisst es: "Petermann von Sehenna habe die Münze zu Meran unter folgenden Bedingungen verpachtet : es sollen aus einer Mark Silber 17 Pfund Berner (1 oder 11/2 "Zwainziger" mehr oder minder) geschlagen werden; die Mark Silber, die hiezu verwendet werde, müsse enthalten: 14 Loth 1 Quintel Silber and zwei Loth weniger 1 Quintel Kupfer." Aus dieser Angabe des verwendeten Silbers kann man mit Fng sehliessen, dass unter obiger Mark Silber iene verstanden wurde, welche im Reiche mit dem Werthe von 24 Gulden rhein, angenommen wurde 1). Demnach waren 17 Pfund Berner = 24 Gulden rheinisch; und ein Pfund Berner (mit Hinweglassung der Bruchtheile) = 1 Gulden 24 Kreuzer rhein.; und ein Berner bei läufig 1 1/2 Kreuzer; ein solidus aber = 30 Kreuzern. Daher erklärt es sich anch. dass der lateinische Namen: "solidus" in dentschen Urkanden mit dem Worte "Schilling" übersetzt werden konnte 2), und dass er eine Silbermünze war. Ebenso stimmt damit die weiter oben schon angeführte Bemerkung überein, dass ein Goldgulden in Südtirol zu 3 Pfund Berner 5 Schillingen, d. i. zwischen 4 und 5 Gulden rhein., angenommen wurde. Diese Annahme stimmt überdies mit dem Werthe der Waaren, wie sie in den Urknoden iener Zeit vorkommen. überein; indem man widrigenfalls den Geldwerth jener Zeit nieht etwa um das Zehnsache, sondern um mehr als das Fünfzigfache höher hätte annehmen müssen, als in nuserer Zeit.

Schlässlich wird nur noch bemerkt, dass man sieh in eine genaue Berechnung des Münzen-Werthes nach Bruchtheilen desshalb nieht einliess, weil derselbe ohnedies sehr vielen Schwankungen unterworfen war <sup>2</sup>).

Siehe: Ad. Voigt, Reichsmünzordnung Cari's IV. vom Jahre 1364, hei: "Beachreibung der höbmlachen Münzen. Prag," 1771 und 1773.

<sup>2)</sup> Schalzarchiv III, 1523.

<sup>3)</sup> Im Jahre 1316 z. B. wurde verordnet, dass die Handeislaute Silber an die Münze zu Meran abliefern musaten, und für jede Mark Silber nicht 17, sondern 16 Pfund Berner erhisiten. Schalaarch. III. Th., S. 1520, und damil übereinslimmend; Hist. slat. Arch. 1, 232.

## Aufschrift.

In nomine patris, et filii, et fpiritus fancti. Amen ¹).
Principalem noftram mageflatem non folum armis
decoratam, fed eciam legibus, laudamentis, poftis et infiitucionibus oportet effe armatam, ut utrumque tempus et
bellorum et pacis recte et jufte poffimus gubernare, et
Fridericus princeps tridentinus in omnibus fuis negociis
victor exifat, et non folum in hofilibus prefiis fed et per
legitimos tramites calumniacum inequitates expellat, et
fat tam juris religioffifmus, quam victis hofibus triumphator. Quorum utramque viam cum fummis vigiliis et
fumma providencia annuente deo bene perficiet.

### 236.

CXXVI. Carta ficti et racionum episcopi abillis, qui utuntur arzenteria.

In nomine diii. Breve recordacionis pro futuris temporibus ad memoriam retinendum.

Henricus Erfingar et Riprandus de Telve et Trintinus Covalat et ..... fuper hoe ab argentariis, qui folent appellari filbrarii, electi nomine et vice ipforum filbrariorum promiferunt d\u00e4o venerabili Alberto, tridentine fedis episcopo, omni anno per duos terminos in electiona enisconi quod quilbet homium dabit fibi; duo talenta;

<sup>1)</sup> Auf der Aussanseile des Bogens Nr. 61 sieht: "Liber de pouits monita argenterie". Neche der Authenfrit ist und hier, wie bei der ersten Abheltung, das Bild des Blichofs Friedrich, allsend, in der einem Bind des Sebwert, in der ausbera die Indick, aughenzelt. — Bel Jas. v. Beit Jas. v.

<sup>2)</sup> Ein Talent gait im XII. Jahrhunderte so vi-l, als ein Schock Silher oder 12 alte schwere Silbergroachen. Sperges, S. 199 (von denen 63 einen aureus machten, Steyerer add. 1, 132).

der vyrbe, duo talenta der xaffar. II talenta der wassar qui fibimet ipfi lavat; wassar, qui fuo magiftro lavat. I talentum. Quilibet smellzer II talenta, quilibet ...... talenta, quilibet Kenner tam carbonariorum, quam aliorum qui in monte laboraverint, X solidos dare debeat. Quibus folutis omnibus mons ipfis omnibus, tam pauperi quam diviti, comunis effe debeat; excepto eo, quod fi corum aliquis foveam foderit, et ad lucrum devenerit, ipfe fe cum episcopo aut cum gastaldione eius pacifci debeat melius quam potuerit; et hoc modo ipfi filbrarii libere et fine omni controverfia debeant morari, laborare, ire, venire in monte et in civitate, et ubicunque voluerint, et debeant effe immunes ab omnibus placitis, oneribus five muneribus, eo tamen excepto, ut fi aliquis illorum aliquem offenderit et aliquis conqueritur, quod ante dim episcopum aut ante fuum gastaldionem, sive ante eum, cui commiferit, racioni stare et racionem facere et fatisfacere et bannum fecundum offenfam, quam intulerint, debeant perfolvere. Si vero d\u00e4s episcopus neces\u00editate imminente ab ipfis fubsidium aliquod exigeret, ipfi ei fubvenire et amminiculari debeant, fi voluerint; fin autem noluerint aut non potuerint, dis episcopus exinde cos coercere non debeat. Et fic ipfi filbrarii nulli fubiacere debeant nifi episcopo; sed d\u00eds episcopus filbrarios manutenere, protegere, defensare et tueri debeat ab omni homine et in omnibus corum negociis, et in fua tutela, defensiono et proteccione esse debeant, salvo tamen honore imperii et episcopi et tocius episcopii et tridentine ecclesie in integrum. Quia fic corum fuit voluntas.

Actum eft hoe existentibus et residentibus ipsis silbrariis Tridenti in curia, sedente autem suprascripto dño episcopo in fenefira, que est proximior muro fancti Blafii in fummitate scale, per quam ascenditur de choro fancti Vigilii ad eandem capellam fancti Blafti, feliciter. Laudamentum hoc ab ipfis dicendo: "fea fea fea" est confirmatum.

Anno dominice nativitatis mill. cent. octuag. quinto, die dominico octavo exeunte marcio, indiccione tercia.

In prefencia: dñi Conradi vicedomini, Gerardi judicis, et assessoris fupraferipti episcopi . . . . . Odolrici de Arcu, Warimberti et Zucconis') de Cagnao, Arponis de Cleis, prefbyteri Artingeri . . . . et Trintini de Rambaldo, Mufeardi. Viviani, et aliorum pluvium.

Ego Albertus, dñi Fedrici imperatoris invictissimi notarius, interfui et iussu prefati dñi episcopi fupraferipta in publicam formam reddidi, et duo brevia unius tenoris exinde feripfi.

Ego Ercetus, dñi Friderici roman imperatoris notarius, autenticum hujus vidi, legi et exemplavi, et me fubferipsi, et meum fignum appofui. Anno dñi mill. ducent. XVI, indicc. quarta, die fabbati II exeunte julio.

(Fol. 6t.)

#### 237.

CXXIII. Carta laudamentorum et postarum episcopi factorum in facto arzenterie.

Anno d

ii mill. ducent. VIII, indic. XI, die jovis XII exeunte menfe iunii.

In restitorio monasterii sancti Laureneii, fito non longe a civitate tridentina.

Prefentibus: dño Perrone, et dño Martino capellano, canonicis tridentinis, dño Balderico de Tufculano, Jacobo de Calavena, caufidicis; dño Mufone de Dosso, Zanello de Villazzano, Wicomario Rambaldi, Peregrino Adhumi, Enrico de Porta, Rodulfo rubeo, Witoldo dñi Milonis, Andrea de Burgo Novo, Wicardo juvene, Ambrofio gafaldionibus? j: Geboldo filo Amiki de Dosso, Federico

<sup>1)</sup> Sperges liest unrichtig: "Gucionus."

<sup>2)</sup> Dieser Ambrosius Gastaldio erscheint auch unter demselben Jahre 1208 im Cod. Wang. Nr. 73; dann einer, gleichen Numens, vielleicht derselbe, in einer Urk. dos Tr. Arch. vom Jahre 1220, sub Nr. II, 42, und im Cod. Wang. 138.

de Albiano, Enrico de Bolzano, Vastenato, Wielando, Manelino de Burgo Novo, Conrado de Platis, Rodegerio Ati, dño Marquardo de Burgo Novo, Walterio ferrarii, Landulfo de porta auriola, et aliis pluribus.

Bique dis Fridericus, d. g. fancte tridentine ecclefie electus, habito conflio fuprascriptorum wercorum et aliorum fapientum et bonorum hominum civitatis Tridenti, tale decretum et ordinamentum fecit et talia laudamenta ordinavit et proprio ore confirmavit et in perpetuum obfervari jussit, et in publicum redigi et autenticari imperavit, fuper facto et in facto arzenterie lui episcopatus, et rotarum et aliorum laboreriorum ad factum arzenterie pertinentium.

Quod nullus wercus, qui partem habet ad montem arzenterie, de cetero de facto montis vel de aliqua queflione, que ad factum arzenterie, pertineat, debeat conqueri nifi tantum dio episcopo vel ejus gafladionibus, et de querimoniis predictis gafladiones in civitate et alibi in fua gafladia faciant libere racionem, et quicunque per fraudem vetaverti coram eis effe et racionem fub eis facere, incidat in penam C folidorum; et ea foluta racionem per eos faciat.

Îtem omnes werchi, qui habent rotas, et qui ad rotas arzenterie laborant, debeant habitare in civitate et amodo cives tridentini elfe, et qui contra fecerit, L'libras nomino pene folvere teneatur dio episcopo et plus, ad ejus voluntatem.

Item jubemus, quod de cetero omnes werchi, qui per fictum voluerint laborare ad rotas aliorum wercorum, liberam habeant potestatem laborandi.

Ego Ercetus, dii Friderici romanorum imperatoris notarius, interfui et jussu dii episcopi feripfi.

(Fel. 61.)

238 1).

CXXIV. Carta laudamentorum et postarum episcopi factorum super facto arxenterie.

Anno dăi mill. ducent. VIII, indic. XI, die jovis XII exeunte iunio.

In reflitorio monasterii fancti Laurencii, fito non longe a civitate Tridenti.

Prefentibus: dio Mufone de Dosso, Zanello de Villazzano, Wicconario Rambaldi, Peregrino Adhumi, Henrico de Porta, Rodulfo rubeo, Witoldo, Andrea de Burgo Novo, Wicardo juvene, Ambrofio gafladionibus; Geboldo fiido Amiki, Federico de Albiano, Heurico de Bolzano, Vastenato, Wielando, Manelino de Burgo Novo, Conrado de Platis, Rodegerio Ati<sup>1</sup>), et Marquardo de Burgo Novo, Walterio ferrarii, et aliis multis.

Ibique dis Fridericus, d. g. fancto tridentine ecclefic illuftris electus, habito confilio fupraferiptorum wercorum et aliorum fapicatum et bonorum hominum civitatis tridentine, tales poffas et talia flatuta fecit et proprio ore confirmavit, et in perbetum obfervari jussit, et in publicum redigi et autenticari imperavit, in facto et fuper facto arzenterie fui episcopatus, et rotarum et aliorum laboreriorum ad factum fue arzenterie pertinentium.

Quod de cetero nullus folvere prefumat precium alicujus vene ad montem, neque in montem aracuterie aliquis prefumat bareitare, fed tantum in civitate teneantur bareitare omnes; nifi forte ad laborerium, ubi trahitur aqua, que non poteft dimitti pre multitudine aque trahende vel alicujus xenkelochi; ibi fi bareitaveriat, non teneantur, et hoc fine fraude; et qui contra fupraferipta fecerit venditor vene, amittat venam illam venditam et precium illus amittatur, et emtor bannum X librarum folvat.

<sup>1)</sup> Bel Sparges sind die Urkunden Nr. 237, 238, 239 in alne Urkunda unsammengazogen, und auch nur die Zeugen, welche bel der sralen derselben verkommen, aufgennumen.

<sup>2)</sup> Ein Ottobonus de Atto bei Nr. 7 de 1161, Cod, Wang.

Infiper jubemus, quod nullus portet venam aliquam ad villas, et quicunque illam portaverit, ei vena auferatur, et qui acceperit, illam habeat, et domus, in qua fuerit inventa, III libras per bannum folvat; sed folito more vena in monte vendatur.

Item fi aliquis fupra diem dominicum vel aliter venam fraudulenter in nocte vendiderit, emtor venam amittat et X libras pro banno noftro, venditor C solidos, quos fi folvere nequierit, per ipfum montem excorietur.

Item fi aliquis partem habet in monte arzenterie, et major pars fociorum fuorum voluerii bil albopare, precipimus, quod omnes focii illius laborerii teneantur bareitare, et fi quis corum per XV dies non bareitaverit et raitungum tenuerit laboratoribus, ipfo jure cadati lile a fup arte laborerii illius, et pars illa tota ad alios focios illius laborerii onnes deveniat, et exiside quiete i fii illam poffideant.

Infuper volumus, quod fi aliquod dorslagum apparuerit a modo in antea in puteis vel laboreriis aliquorum, et occasione ilius aliquod inde appareret difcordium, quod laborerium illud ibi relinquatur ab utraque parte, donce lis illa fedabitur per gaflaldiones noftros; et fi quis contra fecerit, penam XXV librarum incurrat.

Infuper ibidem omnes werchi de coufenfu prememorati dii episcopi electi inter fe flatuerunt, quod fi aliquis wachum alicujus laborerii devaflaverit, in amiffionem pene manus incurrat.

Decemimus cciam, quod de cetero nullus tabernarius nec ferrarius ad montem commorancium in pignore accipiat, nec alio modo, ferros, funes, fegas nee aliquid aliud, quod pertineat ad puteam vel laborerium aliquod, nifi a feafatore putee vel laborerii illius illa pignora accipiat; quod fi contra fecerit, rem fine precio refitiuat et Ill libras de pena emendet.

Si vero aliquis rotam vel aliud aliquid de laborerio alicujus dolo vel fraude devastaverit seu surtive abstulerit, X libras nomine pene solvere teneatur. Item cenfemus, quod nullus homo in monte habeat proprium manualem, nec ad rotam, nifi folus wercus, qui X libras folvit pro ficto; et tantum unum manualem concedimus ad procurandum eius negocia.

Si vero aliquis fictum episcopi aufugerit, vel per fraudem denegaverit, teneatur induplare; et qui pro illo ficto fe degeraverit, verberetur per civitatem.

Ego Ercetus etc. (Fol. 61.)

#### 239

CXXV. Carta laudamentorum et postarum fact. in monte arzenterie.

Anno dăi mill. ducent. VIII, indic. XI, die jovis XII exeunte menfe junii.

In resistorio ecclesio fancti Laurencii, sito non longe a civitate Tridenti.

Prefentibus: dio Molone de Dosso, Jacobo de Calavena, canfidicis; Zanello do Villazzano, Wicomario Rambaldi, Peregrino Adhumi, Henrico de Porta, Rodulfo
rubeo, Andrea de Burgo Novo, Witoldo dii Milonis,
Wicardo juvene, et Ambrolmo gaflationibus; Geboldo
Amiki, Federico de Albiano, Henrico de Bolzano, Vaftenato, Wielando, Manelino de Burgo Novo, Zanelo de Villazzano, Conrado de Platis, Rodegerio Ati, Marquardi
de Burgo Novo, Walterio ferrarii, Anzo Crotenbuchi,
Concio Trullarii, Johanno Aldigerii, Wiganto de Burgo
Novo, Trintino de Snitenxac, Adelpreto Plaxaro, Earico
de fancto Geneflo, Milo Moce, Goato Spicevot, Dietemaro
de Burgo Novo, Gozalcho Wiebaro, et alis multis.

Ibique dis Fridericus, d. g. fanete tridentine ecclefic elements, abito conditio fupraferiptorum wercorum et aliorum fapientum et bonorum hominum fue civitatis, talia laudamenta et tales poftas fecit, ordinavit et proprio ore confirmavit, et in perpetumum obfervari, maunteneri et inviolata teneri iussit, fuper facto et in facto arzenterie fui episcopatus, et rotarum et aliorum laboreriorum ad factum arzenterie fue pertinentium.

Quod nullus de cetero deneget alicui vel aliquibus laboratoribus raitungum fuum, quando fictum episcopi colligitur, in fraudem; vel folvat, vel cum gaftaldionibus fe concordare debeat; et qui contra fecerit, bannum XXV librarum folvat et nihilominus bareitare teneatur.

Item flatuimus, quod de cetero aliquis non fit aufus capere aliquam prefam putearum, nifi fuerit X paffus una feparata ab alia; et fi quis contra fecerit, L libras nomine pene difo dare teneatur.

Hem fi quis partem vel puteam ceperit et illam per vonum passim vel minus duxerit, et poltes illam per V dies dimiferit, quod eam non laboret; exinde quicunque illam intromiferit et laboraverit, sua fit sine placito et moleflacione aliqua.

Item fi quis ignem in aliqua putca posuerit vel laborerio, vel aquam fraudulenter intus vergerit contra statutum montis, L libras sisco nostro emendare teneatur.

Inhibemus eciam omnibus tam laboratoribus quam aliis, deferre enfem, lanceam, cultellum cum puncta, et omnia alia fraudulenta arma in aliquo dorslago, quod fiat in aliqua putea vel laborerio, in banno X librarum.

Dicimus infuper, quod fi xencatores alicujus xenkelochi vel laborerii pervenifient ad montern vacuum et appareret corum xafetum fore detruncatum, quod debeant laborare in Falumberg; ne alicui alli concedimus aliter laborare in Falumberg, nii ut fuperius dictum eft, nec ceiam xafetum alicujus detruncare. Quicunque contra fecerit, Li biras fico noftro ennedare teneatur, et totidem noftris gaflaldionilus, et XXV werchis, et alias XXV, qui paffus fuerit damnum.

Infuper, fi xencatores alicujus laborerii invenerini parietem fuum ita durum, quod intus tranfire non valeant, trahant fe ab una parte; quod fi nequierint, laborent in Falumberg, donce perfenferint, fe effe zosum') ab illa pariete, et poftea xenkent zosum; et hec omnia faciant

<sup>1)</sup> zosum = in giù.

de confilio wercorum montis et fi in his fupraferiptis fraudem¹) adhibuerint, in fupraferiptam penam incidant.

Infuper illam eandemque potestatem damus his, qui pre multitudine aque laborare vel xencare non possunt; et fi fraudulenter egerint, illam eandemque penam solvant.

infuper rolumus, quod fi aliqui laboratores ventum invenerint, cum eorum ferris quiete et pacifice illud apertum dimitant; et quicunque illud claudere prefumferit, in fupraferiptam penan incurrat, et pena prefitian ibilominus ventus aperiatur et apertum permaneat, nifi de confenfu partium et utrorumque\*) laboreriorum et fociorum remaneret.

Ego Ercetus etc.

(Fel. 62.)

240.
CXXVIII. Item carta de posta montis

Exemplum ex autentico relevatum.

Die XIII. exeunte madio. In Tridento apud cejarium fči Vigilii.

Prefentibus: dño Mofcardino, dño Odolrico episcopi Alberti, Choanzo, Ribaldo, Henrigeto notariis, et aliis.

Bique dis Gandulfanus et dis Pelegrinus de Portella, dis Conradus de Platis, et Weber, et dis Odolricus Mai, et düs Ancius de fancto Petro, et dis Otolinus Lei, et Axartus, et Ofbergus, et dis Concius Trullarius, et dis Warnardus, dis Artuychus et Ancius de Doffo, Bertoldus Lanpelinus, Arnoldus, Odolricus et Willus, dis Enricus Uberti, dis Ambroflus, dis Rodulfus, dis Landoldus, Adelpretus Plazarius, Gotefredus, Odolricus Covallarius, et Chirarius, et Ezeli, et Manclinus, et Ancius, et Conradus: fupraferipti omnes et alii de civibus Tridenti talem poflam et ordinamentum ac fautum fecerunt, ut hie inferius legitur, et quam poflam dis Fridericus, d. g. tridentine ecclefie episcopus, et regalis aule

<sup>2)</sup> In der Urkunde: ulrumque.

vicarius ac legatus ex ore fuo confirmavit et laudavit

fupra palatium Tridenti:

Quod fi aliquis fe in alienis partibus feu laboreriis montis arzenterie intromiferit, et illum in veritate inventum fuerit; I. libras denar. veron. dino episcopo et gafaldioni dare debeat; et fi non habuerit, unde folvat, montem feriurare debeat, et damnum datis dinis putee reficere debeat et eis XXV libras dare.

MCCXIII, indiccione prima.

Ego Brazebellus, facri palacii notarius, interfui et rogatu feripfi. (Fal. 63.)

#### 241.

# CXXIX. Carta de pofta et jure montis.

In Christi nomine. Anno a nativitate ejusdem diii nostri Jesu Christi mill. CCXIII, indicc. prima, die VI. exeunte madio.

Tridenti, apud ecclefiam fancti Vigilii fub cellario. Prefentibus : dio Wicardo, dio Landoldo, dio Ancio de fancto Petro, Marquardo Hecafio, Michaele Stiero, Kiefario, Rodegorio Ati, Diamario, Gotexaleo, Coanzo de Burgo Novo, Urzoplaufo, et Petro notariis, atque Engelmario, Boca, Adelpreto viatore, et Odolrico episeopi Alberti, Gelnon, Mofcardino, et aliis multis ¹).

Ibique coram dio Alberto de Selano et dio Riprando dio Idolric quondam Ottonis richi et dio Odolrico dil Rambaldi, gaftaldionibus per dim Fridericum d. g. tridentine ecclefie episcopum: cum multe questiones et discordie apparerent inter dios de actufo Vace ex una parte, et illos qui partem habent in laboreriis dii Gandi et dii Gandolfini et Odolrici Maji et fuorum fociorum; at eas decidendas et terminandas predicti gaftaldiones de voluntate et confenio predictarum parcium et cum confilio wercorum et alorgum bomorum hominum eligerunt diim

<sup>1)</sup> In der Urkunde : et alierum multorum.

Engelnarium de Dolfo et dim Warnardum et dim Conzum Wifum et Engelmarium Calefpergarium et dim
Ortulfum et Enricum Pertum et Arnoldum Ruftarium et
dim Walcoanum, qui onnes ad lancta dei euvangelia
corporaliter juraverunt, dicere veritatem de facto predicti
actoit, qualiter ipfi debeant cum actofo ire et laborare et
rationem actofi diferenre et feparare ab alisi laboreriis
montis Vace; qui omnes per concordium unanimiter taliter
ordinaverunt et dixerunt, ut hie inferius legitur, videlicet:
Quod primus xurfus, qui eft in capite caroegi verfus manum
dexteram; illi de actufo recte ultra'), cum paffata fuerit
aqua, debent tune procedere ante fe cum caroego, et
deinde plus quam potuerint per voudum et per plenum et
in majori altura, quam potuerint, debent ire

Îtem laborerium Gandi et Odolrici et focietatis due non debet laborare fentam, que venit verfus actofum, ubi dorslagum eft, dum illi de actufe erunt cum fuo ferro ad eos, mil fecundum quod delignatium fuerit per duce se illis, qui juraverunt de eo predicto negocio : et fi de cetero per quodlibet tempus aliquod laborerium unconcaret laborerium actufi, nocere non debeat illis de actufo, qui non poffint bene coram\*) fe ire cum laborerio et carowego, tam fi effent in violdo quam in pleno, in integrum.

wego, tam fi effent in voido quam in pleno, in integrum.

Item raciones illorum de actufo in integrum eis folvantur.

Item illi de actufo non debent ire alio loco cum ferro, nifi per rectum caroegum ante fe, et non debent incidere aliquod laborerium nifi cum caroego, dum fuerit transactum laborerium dni Gandi et fuorum fociorum.

Item fi dñi de actufo emerent unum xafum feu xincarrum a wafono zosum et venirent in laborerium alicujus perfone<sup>3</sup>) in voido, illi de laborerio illo debent concedere

Bel Sperges fehit: recte uitra, und gleich darauf liest er statt: tunc, recte.

<sup>2)</sup> Bel Sperges : contra se.

<sup>3)</sup> Bei Sperges statt: persone, p .....

illis de actufo, quod possint venam sum et montem foras conducere, et illi de actufo non debent ibi aliquid de monte dimittere; quod noceat illis, quorum erit illud laborerium; et non debent eos impedire cum monte neque cum alia aliqua re, nist tantum per rectam viam ire debeant.

Item, cum illi de actufo venerunt in integrum cum fuo carowego et fuerint tres paffus in integro.

Item debent fe adjuvare in omni parte, ut possint cum suis ferris per venam, et ob hoc') non dimittant, quin ipsi procedant cum carowego ante se per rectam viam. Item nullus homo non debeat xencare de cetero

fupra carowegum nullum xurfum.

Item nullus xurphus feu laborerium a V pafibus per latum tam ab una quam ab alia vel aute non debeaut xeucare feu laborare fupra carowegum.

In continenti predicti gastaldiones auctoritate predicti dii episcopi suprascripti et supra predictum decretam omnia suprascripta predictis, qui juraverunt dicta, laudaverunt et confirmaverunt et sibi placere dixerunt.

ttem cum confilio illorum, qui juraverunt, talem bannun penam poluerunt; quod fa aliquis ex predictis de actofo vel aliis laboreriis predicti montis contra hec omnia predicta fecerit vel venerit, emendet dio episcopo predicto et gafaldionibus CCC libras denariorum veronenfum, et pena feu banno foluto poftea ad voluntatem dii episcopi effe debeat.

# 242. CXXVII. Carta de posta montis.

Teftes: dīis Bortoldus de Wanga, dīs Nicolaus de Egna, et dīis Wileminus de Caldonacio, et dīis Petrus de Mahtico caufidicus, et dīis Wicomarius de Rambaldo, et Odolricus ejus nepos, et dīis Muío de Doffo, et dīis Alber-

<sup>1)</sup> Bel Sperges fehlt : ob hoc.

tus de Sciano, et Vaßenatus, et Rodulfus rubeus, et Ambrofinus quondam Alberti de Brixia, et Enricus Uberti, et Zanellus de Barbaniga, et Concius de Burgo Novo, et Willelmus et Adelpretus Plaxarius, et Gandulfinus, et Ancius filius quondam Ancii de fancto Petro, et Rodegerius quondam Ati de Burgo, et Acillus quondam Sigardi, et Artuychus de Crotempucho, et Ancius ejus frater, et Trintinus de fancto Benedicto; et Landoldus, et alii.

Anno dii M. ducent. XIV, indicc. fecunda, die dominico XI exeunte aprili.

In Tridento, in palacio episcopatus.

bique dis Federicus, d. ç. tridentine ecclefle episcopus et regalis anle legatus atque tocius Italie vicarius, per confilium dominorum wercorum, qui ibi aderant, et aliam pollam et ordinamentum fecit, ut inferius continetur, scilicet fuper wercos et laboratores moncium arzenterie tridentine et fuper rotas et furnos ad laborandum argentum ad rotas, tali modo: Quod nullus homo vel homines de cetero debeant mutuare denarios alicui homini vel hominibus, pro quibus denariis ipfi homines fint aftricti dare et vendere fuam venam et non aliis hominibus vendere poffint. Et qui contra fecerit, pro unoquoque debeat emendare ipfi dio episcopo X libras denariorum veronenfum, et pena foluta deinde flare et durare debeat.

Item talem postam dis episcopus fecit: quod de cetero esse debeant quatuor werki, scilicet socii assidati, ad unam rotam de arzento, et non plus; et qui secerint contra, emendare debent episcopo X libras denar. veron.

Item talem postam prenominatus dis episcopus fecit fuper furnos de rotis de arxenteria episcopuls tridentini cum confilio dinorum wercorum; quod werki, qui laborant argentum ad rotas, a proximo felto nativitatis dii nostri venture et deinde in antea non debeant laborare ad unam rotam infi tantum cum uno furno, et non cum duobus furnis et fi voluerini taborare cum duobus furnis et fixente.

unam rotam et laboraverint, quod illi werki, qui laboraverunt ad unam rotam argentum cum duobus furnis, debent et debeant dare et solvere fictum ipfi dno episcopo et fuis fuccessoribus pro duobus furnis, propterea, guod dixit, non effe in ufu, rotam habere, nifi tantum unum furnum pro unaquaque rota ad laborandum argentum, nifi a parvo tempore in za1); et qui werki laboraverint ad unam rotam argentum cum duobus furnis et non folverint fictum per duos furnos, folvant penam L librarum denar, veron, dño episcopo, et pena foluta deinde in antea dictam postam stare et durare debent.

Et duo brevia in uno tenore scripta funt.

Ego Conradinus, dñi Henrici rom. imperatoris notarius, interfui et rogatus fcripfi. (Fel. 63.)

1) nin zà", lat ein italienischer Ausdruck, der sich in das Latein eingeschlichen hat, so ähnlich, wie "zosum" (giuso, giù) bei Nr. 239.

# III. ABTHEILUNG.

# Urkunden

Sher

# Erbzins- und Erbpacht-Verleihungen.

# Vorerinnerung zur III. Abtheilung.

Neben den dem Bischofe von Trient, als weltlichem Fürsten, zustehenden Hoheitsrechten, als: dem Müsz- und Bergregale 7), den Manten und Zöllen 7), des Erträgnissen der hohen Gerichts-barkeit 7); und neben den eigenthümlichen Besitzungen von Schlössern, Hänsern, Höfen, Grendstücken etc. gab es und viele andere Einkommensquellen, in welchen er sich von den andern Dynasten jener Zeit, auch von jenen, die seine Lebensnänner waren, wenig anders, als darch den Höhebetrig unterschied. Den Beweis hievon liefern die Urbarien und Register des Archivs von Trient, in welchen bei Aufzähung der Erträgnisse und Abgaben sorgfältig ausgeschieden wird, was hievon and en Bischof, was an Andere zu entrichten wart).

Diese Leistungen waren eben so mannigfaltig, als andererseits jene Zeit des Mittelalters erfinderisch war, ihnen besondere Namen zu schöpfen,

<sup>1)</sup> Cod. Wang. Nr. 15 und 36.

Cod. Wang. Nr. 77 und 88, aus denen hervorgeht, dass es keinem Lehensmanne des Bischofs eriaubt war, Zolistätlen zu errichten. Auch: Tr. Arch. XXXIII, 32.

<sup>3)</sup> Cod. Wang. Nr. 111 und 232, sowie Nr. 73.

<sup>4)</sup> Arch. v. Trient.

Als solche werden angefihrt: albergaria, arimannia oder rimannia, hamum, homum, hucacticum, collecta, collu tud biscolta, conditio, dacia, datio, duderia, decimu, districtus, famulatus, fictus domumum, fictus terrarum, fodrum, herbaticum, honorancia, hontaticum, sinella, munero, opera, piconaticum oder pisonaticum, placitum, preces, regula, ripaticum, searia, saydum, servitia, spikminia, talia, vasaalluticum.

Es ist nicht mehr möglich, weder die genaue Bedentung einer Jeden dieser Leistungen, noch den Höhebetrag der Abgabe zu bestimmen, ans dem einfachen Grunde, weil eine solche Bestimmtheit der Begriffe, ein fixes Maass für die geforderte und ansgesprochene Obliegenbeit niemals bestand. Es gab in jener Zeit keine allgemeinen Grandsätze weder darüber, wer zu zahlen hatte, noch darüber, wie viel das zu Leistende genan betrug, wenn es unter einem der oben angeführten Namen verlangt wurde. Während an manchen Orten und für manche Abgaben die Adeligen ansdrücklich ausgenommen waren 1), waren sie an andern Orten denselben wieder ansdrücklich unterworfen 2); und während es an einem Orte beisst: ...., placitum, i. e. VI. modios frumenti3)" (wobei durchgangig ein Mutterschaf zwei modiis frumenti gleich geachtet wurde); beisst es an einem andern Orte: .....scit, quod solvebat placitum, sed nescit quantitutem 4)." Daher kommt es denn, dass die Urknuden jener Zeit uns viele Belege liefern, wie - eben wegen der berrschenden Unbestimmtbeit im Ausdrucke - die Leistungen parthien-

 <sup>&</sup>quot;Exemplar contentiarum factorum in favorem nobilium et gentilium juridictionis Persini contra exactorea coltac, daciae sire aliarum impositionum, quad videlicet nobiles et gentiles ad cas impositiones non teneantur." Urkunda von 1313, Tr. Arch. CV, 1.

<sup>3)</sup> Cod. Wang. Nr. 274.

<sup>4)</sup> Ibidem Nr. 272.

weise für ganze Gemeinden oder für Einzelne nach Anhörung der Aeltesten<sup>1</sup>), oft auch unter Beizug von 7<sup>2</sup>) oder 12<sup>2</sup>) Geschwornen, erhoben, und festgestellt werden mussten.

Demach muss man mit Entschiedenheit den Satz vorausschieken: dass — sich in eine mathematisch genaue Fixirung aller erwähnten Leistungen einzulassen — nicht uur anlobnend, sondern sicherlich auch unrichtig wäre. Es hatte sich in diesen Dingen im Verlauf der herangewachsenen Gewohnbeiten eine solche Kamistik gehildet, dass man weit vom Ziele fellen wärde, wenn man das, was man für den einen Fall als richtig annehmen konnte, desshabb schon per inductionem für alle derlei Fälle als Norm geltend machen wollte. Es scheint heinabe, als ob das seit der zweiten Hällte des XII. Jahrhunderts immer mehr zur Geltung gekommene römische Recht seinen Beichthum an Formen, and Namen der Formen auch auf die Finanzmassregeln übertragen habe, weiche letztere in der That deurch die Mannigfaltigkeit ihrer Bencanungen und Bedentungen nas ehenso sehr im Fratauen, als in Verlegendeit etzen.

Nichtsdestoweniger mag, unter Zuhülfenahme der alten Aufschreibungen über die rationes (Zuständigkeiten) der bischöflichen Kammer, und der andern im Trient'ner Archive befindlichen Urkunden, mit Verlässlichkeit nachstehende Sichtung vorgenommen werden.

1. Vor Allem lisast sich mit Bestimmtheit annehmen, dass die Namen: bonum, datio, munera, opera, servitia und preces, nerallgemeine Bezeichnungen waren, ohne eine bestimmte Abgabe auf ein bestimmtes Object zu bedouten; preces mit dem noch besonders anklebenden Begriffe des: precurio modo.

<sup>1)</sup> Cod. Wang. Nr. 253, 261 und an vielen andern Orten.

Cod. Wang. Nr. 28 vom Jahre 1188; Ausmittelung der Giebigkeiten Im Thale Fleims.

<sup>3) &</sup>quot;Die Henrieus episcopus constituit dim Jacobum Muncch de Twinpolitica auum procuratorem ad perquirenda et investiganda jura et rationes episcopatus in capella Trennia (Kirchpple van Tramio) et ad locationes feciendas ad hibitis du o decim juratis." Urk. vom Jahre 1276, Tr. Arch. X. ad num. 32.

- Ebenso ist es gewiss, dass famulatus nur eine Dienstleistung bedeutete, nicht eine Abgabe; daher heisst es auch: "famulatus, quem exhibebant curfue de Livo," nicht: quem solvebant').
- "Conditio" bedeutete das dienstbare Verhältniss überhanpt, und ward ebenfalls unter die Einkünste gerechnet. Ein homo conditionalis war in niederer Sphäre das, was ein homo
  - 1) Cod. Wang. Nr. 247.
  - 2) Trient. Arch. LVIII. 54.
  - 3) Urk. vom Jahre 1168, Bonelli II, 953-455.
- 4) Sireit der Genelotian von Triest und von Fri (bei Manzelombarte) wegen des Perkannenties auf dem Berge Gizzu auf der Richelung einer Abgaba dafür, higferigt derch den Biested Ceurel II. em 15. Juni 1202, Triest. Arch. LXV. 37. Das Perks und effanzie inter von Limiteiter Bedentung; siehe die Urkunden von 3. Mirs. 1203 (Cod. Wang. 65), wurst für das Roch den Cytes Alleiteitenung eriessen wirk, not erwort für das Roch den Cytes Alleiteitenung eriessen wirk, not einer Triest ein auszehlüsselisches Privilegium für den Kauf und Verkauf der Perks ertheilt.
- 5) to Neomeria bertand das hierbildirhe Ripations in dem dritter Fille des Gewins, quod facilent releser excisacio sonse (stromberia; pii) per Adecisa." Urk. von 7. Mir. 1316, Triest, Arch. X. 22. — Von selver collated dans das augustralismas : generace. "Ele Urberitators i ther cient Finas hiera cinatri: "od serena" (Renherti, oder wer die Urberitatir besergici) sons gegenatritig said ero? "Alle Noor", and ere Euch visichen Willer-Michael und Lavis, davos erices Nauson. Die Päduer seibn blessen: "geleurschap", minge dem "dervord" von derze.

ministerialis in der Sphäre der Adeligen; beide standen im Gegensatze zum "homo liber")."

- S. Als Naturalabgaben und Leistungen, die zum Theile durch ihren Namen selbst schon beseichnet werden, galten: albergartie, sew zeufjum, das Recht der Beherbergung, wenn der dominus auf fleisen war; fodrum, ans dem deutschen "Fütter" verderben, ursprünglich ner ein Beitrag am Vietanlein für den Römerang eines Kaisers, später anch von den kleineren Dynasten gefordert; decima, Zehent; und honorancia, Ebrung. Unter diese Naturalabgaben gehörten auch: Veränderrungs-Gebbiren bei Verkürfen, ohne dass sie einen bestimmten Namen trugen, bestehend z. B. in einem Pfund Pfeffer? u. dgl. Doch muss bemerkt werden, dass diese Abgaben nach und nach einen bestimmten Werthanschlag erhielten, und dann wohl auch in Geld berichtigte werden kontett.
- 6. Von dem Lehen-Verhältnisse und von dem Verhältnisse der Oberhertlichkeit hatten ihren Ursprung: Arimannia oder rimannia, bannum, districtue, hostaticum, placitum, regula, vasallaticum.

Arimannia war ursprünglich die ams den einzelnen arimannie bastenden de am ilit, welche als lehenbare portice einen Aatheil an dem neugewonnenen Landes-Gebiete erbielt. Später übertrug sich dieser Name anf eben dieses lehenbare Stück Grund und Boden; und endlich auf das hievon an den Lehensherren entrichtete jährliche Reichniss. Dieses Reichniss bestand zuerst in Naturalien (so in Fleins), später in Geld; daher heisst es vom Jahre 1341: "in Deenn rinnannia exstimata trees libera guandiehe ?)" Um dieselbe Zeit fing auch dieser Name an, in Verschollenheit zu kommen; daher konnte es auch von eben diesen rinnanniae in Deenn beissen: rationen, quae rinnanniae dicuntur"). Es ist bezeichnend, dass diese offenbar dentsche Beneaung hapstjächlei im Irlinisertalie vorkommi,

<sup>1)</sup> Urk. von 1185, Tr. Arch. II, 71.

<sup>2)</sup> Cod. Wang. 283.

<sup>3)</sup> Trient. Arch. XXVIII, 19.

<sup>\*)</sup> Urk. vom Jahre 1314, Tr. Arch. XXVIII, 13.

und sich von dort bis auf die südlichen Anböhen von Trieut nach Sopramonte, Oeeno, Cadine, Surdagna zieht; noch weiter südlich aber, in ganz Judicarien, im Läger- und Lederthale, nirgends mehr anzatreffen ist 1).

Bannum batte, als Abgabe, eine doppelte Bedeutung in dem einen Sinne var burnum jenen Reichniss, welches dem Bischofe als Lehensherren von seinem Vasallen estrichtet warde, nicht, weil er irgend ein Grundstück von ihm zu Lehen hatte, sonderna ist Annekenung, dass er, der Zahlende für seine Person, sich innerhalb jenes Kreises hefinde, üher welchen sich die Lehensoberherrlichkeit des Bischofs (was wir jetst Territorial-boheit sennen würden) ersteckte. Dass ursprünglich, Joansum? diese Lehensoberherrlichkeit selbat bedentete, ist sebon is der Vorerinnerung zur ersten Abttellung besprochen worden.

In einem andern Sinne aberbedentete "bannum" Geldatrafe, namentlich von Verbrechen, und hiess dann bannum maleficiorum<sup>2</sup>).

Districtus und regula bedeuten arsprünglich die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Orte. Wens honnum, so zu sagen, die weiteste Peripherie für die Wirksamkeit des Bischoß als Lehenberre war, os wares districtus und regula die kleineren Kreise, in welchen sich die Abbeilungen der Bewebner ansammelten, um zich Rucht prechen zu lassen, and überhaupt die Befriedigung ihrer öffentlichen Interessen zu fünden. Hiebei waltete der Unterschied zwischen obigen zwei Bezeichnungen, dass "districtus" mehr die Zuständigkiet einer Anzahl Unterthanen zu einem bestimmten dominus — sei en nan Dynasten, oder bischöfflichen Functionis", bedentete; —

 In Judikarien ist nur mehr die Rede von claer "ratio possessionum, quam habet episcopus." — Urbur. episcopatus trid. vom Jahre 1213, Trient. Arch. XXVIII, 9.

2) "bunnum, praeterquam de mateficiis, non solvant." Urkunde vom Jahre 1217, Trient. Arch. LXIII, 13; used anderswo: "omnes impositiones et exactiones excepto banno maleficiorum," eder ...excepto banno maleficii, quod nulli indulgetur;" Urk vom Jahre 1203; Tr. Arch. IV, 5.

 Descriptio hominum, qui sunt de districtu dui episcopi, de districtu dui Adelpreti, et de districtu dui Federici de Arouş" und gleich daraut: während, regula" mehr den lahegriff der zanammengehörigen Leuten an nodf use inh, oder andeh die Versamulung der Inassen mit Rücksieht auf ihren Bezirk!), nieht mit Rücksieht auf ihren domituus, darstellte. Daher heisst es aneh: dieirietus e astri Arci, und regula dominum piebis arci. (Johen hiesen anch die später allerorts in Sädtirol auftanehenden Orts-Statuten: carte di regola di Ledro, di Pennue u. dgt.)

Später verstand man unter "districtue" und "regula" eine Abgabe, welche dem betreffenden dominus, als solchem, geleistet wurde <sup>a</sup>).

Hostaticum wird durch folgende Stelle bezeichnet: "si quis vasallus per annum et diem non solverit hostaticum, dominus se in feudum intromittat" (Urk. v. 1220, Trientu. Arch. III, 90); es masste bei jedem Lehen-Hauptfalle bezahlt werden.

Vasallaticum findet seine Erklärung in dem Ausdrucke selbst 1).

Placitum war ursprünglich die altdentsche Gerichtssitzung, welche zweimal des Jahres, im Frühlinge und im Herbste,

- "descriptio corundom Aominum cum decignatione librarum, quas solvebant prodiarrietu." Register vom Jahre 1250 im Trient. Arch. XXX, num. 10 und 11. Es wird ührigens bler wiederboit hemerkt, dass diese Citationen nicht faranies, condern nur heispielsweise gabracht werden, indem sis durch eise grosse Zahl hänliert Berufungen noch vermehrt warden könnet.
- 1) yla regula generali ad nomus campanae congregati komines de Lendero" (vom leiethale) Urt. vom Jahre 1181, Tr. Arch VI, 1.— Ein Belagiel von einer "regula" im andern Sinos den Wertes, aus dem 'ann der Anderek enrie di regola entatanden ist, gibt eine Urkunde vom 32. August 1217 (Tr. Arch. XXXVII, 16) we sa belast: "Did Generale rejub. riel, full in concerdio com dio Olderico de Beseno super facto regular de de Beseno et de Anolono, quod non amos dech albert regular in Arelano, et allero anno in Beseno, ila quad illi de Arelano et de Beseno diona et sibi regularim."
- "Apud Pinedum (Pinè oberhaib Civezzano) solvuntur episcopo quatuor librae;.... apud Saveranum habet totam regul am" 1212, Trieni. Arch. XXVIII, 9.
- nDominus Odoirieus de Civezano habet vasallaticum plurium personarum." Urk. vom Jahre 1250, im Tr. Arch. LIX, 38.

nater dem Vorsitze des Herzogs oder Grafan gehalten wurde. Für die Abhaltung derselben musste eine Abgebe gesahlt werden), deren Gewohnheit so alt eingewarzelt war, dass anch in viel spätern Zeiten noch andere Riechnisse an denselben Terminen eingesahlt wurden, wie jene Abgeben für das placitum?). Dieser letztere Ausdruck selbst erhielt mehrfältige Bedeutung; er bedentete einen Rechtsstreit 1), oder ein Jurisdictionarecht, oder die obenerwähnte Abgabe, welche dem Inhaber der Jurisdiction für die Aussbung derselben entrichtet wurde, endlich überhaupt eine Abgabe, zuerst in einem bestümsten Betrage, später anch ohne denselben. Der öfter vorkommende Ausdruck: "investüre de Danno placiti" beweist, dass placitum (in so ferene es ein Reicht bedeutete) als ein Aussbus der Lehenssbercherrlichkeit, als ein Theil des "bannum" im weitern Sinne, versanden wurde.

In diese Classe (von Nr. 6) gehören endlich auch jene Recognitionen, welche als Anerkennung des "majus dominium" oder der "majoria" entrichtet wurden, und in einem Pfund Wachs, Pfelfer oder andern kleinen Natural- oder Geldreichnissen bestanden").

 Völlige Achnlichkeit mit "Steuern" (zuerst in val di Ledro im Jabre 1323 unter dem Namen "vexatio steurarum"

Usbereinkommen des Bischofs mit den Leuten von Rendena über die Art der Ausübung der Gerichtsbarkeit. Cod. Wang. 111.

<sup>2)</sup> Die Umwandines, durch welche die fehrer für des piecteus (als Greichtung) eingenahlten Reichbaies andlich das gewöhnliche Angeben erzeilnesse, ist sint desullch zu erzebna aus der Urkunde Nr. 5 der Oed. Wang, vom Jahre 1150. Aber ausei den ich geitgene Register vom Jahre 1356 erzeibtl, dass die Betrige mit den Biechof in Trient reibst und an vielen andere Orten sweisal im Jahre genahlt wurden, im Prühlinge und in Ihrabes, anning den alten Gerichtstagen und dam biehel zu entrichtenden piechtem. Tr. Arch. XXVIII. 15.

Daher der oft vorkommende Ausdruck: nintentionem, litem, seu placitum commonere."

b) So bet alten Stiftungen und Spitätern durch den Bischof, der als zwar von allen Lasten und Abgaben bafratte, aber sins solche Recognition sich vorbshielt. Sishe Cod. Wang. Nr. 122, 125 und an andern Ortsa.

auftretend) und Umlagen hatten die collectu oder coltai), and wenn sie zweimal in Jahre gefordert wurde, die bie acottai); dann die talia (taglia). Sie wurde nach Grundstücken etwach Fenerherden smeglegt, und in eisem ganz willkörlichen Betrage angesett). Ein Betrage der diefalls sein häufig verkommt, ist 40 soldii) für den Fenerherd. Noch sind die Aufzeichungen vorhanden, welche seigen, auf welche Weise die Gastaldionen die Anzahl der Feuerherd in den verschiedenen Thalern und Gemeinden erhoben und darmach den Etrag der Umlage bemassen 1). War die Umlage nach der Anzahl Köpfe bemessen, so hiess sie talia. Die Art und Weise, wie die Gastaldionen die Etritagisse an den Bischof abführten, war eine dreifache: entweder sie führten Alles ab, was einging, und erhielten ein bestimmtes Salari), oder sie konnten gewisse

<sup>1)</sup> Urk. vom 3. Mai 1166 bei Montsbeilo cod. probet. III, 5-8; und in vielen andersn Urkunden.

nDaminus Beraldus de Wanga refutat în manus dii Egnonis episcopi duos mansau în pertinentiis Tremeni cum daciis, cultis et biscultis." Tr. Arch. LXI, 20.

<sup>3) ...,</sup> Cause, quae certi coperat inter... agudicum communistis et huminum pichatus Leudri (Fieve di Ledro) et dim Henrieum opiecopum super 10, quod dis episeopus ob co syndico accusabatur de impositiane falli arum et collec (arum injustarum." Urk. vom Jehre 1323. Arch. v. Tr. VI, a.v.

<sup>4)</sup> Die Einwohner von val di Ledro bekisgen sich: "quod episcopus imposuerat tres vel quatuor collectas in anno de majori et minori quantitate ad ipsius libitum." Ebendartseibst.

<sup>6)</sup> Urberium vom Jahre 1212, 1214, 1250, 1307, 1335 u. e. w. im Trient, Archive; in denseihen sind die einzeinen Feuerherde der verschiedenen Gemeinden aufgezählt.

<sup>7)</sup> Cod. Wang. Nr. 188.

Procente für sich abzieben, und führten den Ueberrest ab 1) i oder endlich, sie hatten besondere Luben für ihr Ant angewisen, und besorgten dafür die bischöflichen Dienste ohne alle Schmälerung!). Bei jeder Gastaldie befand sich auch eine curria, von Stelle an Stelle anch eine curria? 1, goforum ("Kasten") oder scaria, in welche die Erträgnisse abgeführt werden massten. Daher wurde dann auch zear in für gleichbedentend genommen mit redditus überhanpt, mit jenem Autheile nämlich, der für die scaria einer Gemeinde geliefert werden masste und folglich nach Ort und Person sehr verschieden war-1).

8. Der fictus eines Hanses war in der Regel ein Beweis, dass das Hans auf bischöffichen Grund und Boden war erbant worden 3), und ging dann bei grösseren Ortschaften in eine Hänserstener überhaupt über. Als Massatiab diente der seit alten Zeiten für die Hänser in Trient, und für jene in Bosen übliche Zina, von denen letzterer? soldi 4), ersterer nur 5 soldi betrugjedoch sweimal im Jahre entrichtet werden masste?).

Der Zins von Grundstücken war sehr verschieden und warde von Fall zu Fall durch Schätzung festgestellt; er bildete jene Abgabe, von der in den hier nachfolgenden Urkunden die Rede ist.

Diese handeln beinahe durchgängig von Er b zinsverleihungen (investitura de jure perpetuae locacionis, fictum annue

- 1) Cod. Wang. Nr. 169, 171, 253.
- Cod. Wang. Nr. 28. Es war sogar ein eigenes lehenhares Grundsten angewiesen, dessen Erträgnisse dem Hunde des Gastaldio auf Siegmundakron (Pirmian) zu Gute kamen.
- 3) Canipa hies, strenge genomene i Kuller, ossrenç weil sher der cariparius, gleich den massarius, therapp dit Andrick the der Antarveikelünden des Bischoft hatta (caniparius der piece et ligammine, Cod. Wang. Nr. 79), so hedecitele canipa, in Aligameisen, dit Halle cleav derwarters. Date la ses seit ertillere, dass die Fran Cahitoss von Arco ihr Testament in einer centjes faltessan und sterhelm laiss. Cod. Wang. Nr. 260.
  - 4) Urk, vom Jahre 1328, Tr. Arch. LXI, 64.
    - 5) Urk. vom Jahre 1223, Cod. Wang. Nr. 149.
  - 6) Urk. vom Jshra 1216, Tr. Arch. XI, 2.
- Cod. Wang. Nr. 35; Tr. Arch. LXIV, 8; vergleiche auch die Urk.
   Nr. 5 im Cod. Wang. über den Häuserzine in Riva.

solecund), ond bilde ein wichtiges Momeet is den gesellschaftlicher Zuständen jener Zeit. Die Urkonden bierüber begannen mit dem Birchofe Altmann (1124 - beil. 1150), hänsten sich auter den Bischöfen Salomon und Courad, and wurden unter Bischof Friedrich, für den Bezürk des Noansthales wenigstens, in ein eigense Buch zusammengefasst, wie sehon die Aufschrift selbst augt.

Sie hatten einerseits die Benrbarnng von Grund nod Boden ("ad fideliter excolendum") und audererseits den Uebergang der Leibeigensehaft in den Zustand von Zinsholden zur Folge.

Schon der Sata, der sich in einer der ältesten Trien'ner Urkonden findet: "Bertha, pauper quidem, seal libera, episcope in jus censualium se traditi"), lässt durchblicken, dass, io früheren Zeiten wenigstens, freie Leute nicht gerne sich herbeiliessen, Zinsholden zu werden.

Den Beweis, dass es Leibeigene (in der Regel) waren, welche Zinsgüter erhielten, liefert die Urkonde Nr. 278, in weleher ausgesprochen ist, dass nur iene Kioder das Nachfolgereeht in das Zinsgot ihres neubelehnten Vaters erhielten, welche nicht ausserhalb der Dienstharkeit des Bischofs kamen. So wie sieh aber aos allen Urkunden jener Zeit der Uebergang nachweisen lässt, dem gemäss die Pflichten des Lehens maones io Abgaben nmgestaltet wurden, so dass am Ende die Lebentreue, dieser rothe Faden, der sich dorch alle feudalen Verhältnisse des Mittelalters zicht, die Gestalt einer gewissen Abgaben-Pflichtigkeit annahm; so ging dann aoch die Eigenschaft des Leibeigenen in der Verpfliehtong auf, von einem gewissen Grundstücke erblichen Zins zn entriehten; von dieser nenen Obliegenheit war immer mehr, voo seiner personlich en Hörigkeit warimmer weniger, und endlich gar nicht mehr die Rede. Der nengesehaffene Zinshold hatte aof diese Weise jene Last, die ursprünglich seiner Cansalität angeklebt hatte, von sich fort auf das Stock Erde übertragen, das er bebaute.

Als allgemeine Regeln für diese Erbzins-Verleihungen lossen sieh aus den Urkunden selbst folgeode deduciren:

<sup>1)</sup> Arch, von Trient.

 Die Verleibung soll ewig dauern (investitura perennis permansura).

 Der Neubelehnte soll den Boden gnt bebanen; bebant er ihn schlecht, so verliert er zwar nicht das Grnndstück, muss aber Ersatz leisten.

- 3. Der Zins mas jährlich, in einer bestimmten Frist, an einen bestimmten Ort abgeführt werden; wird er einmal nicht gezahlt, so muss er das nächste Jahr verdoppelt werden; wird er zwei Jahre nach einander nicht gezahlt, so geht ihm das Grundstück verioren.
- 4. Da die Kinder dem Stande der Mntter folgen, so darf der Zinshold kein solches Weib (ancilla) nehmen, durch welches die Kinder in eines andern Herrn Dienstbarkeit k\u00e4men, bei Verlust des Grandstickes.
- Will der Zinshold sein Gut veränssern, so kann er es mit Znstimmung des Bischofs thun, doch hat letzterer das Vorkaufsrecht.
- F

   ir jede neue Best

   it

   ignng ist eine Recognition an den

   Bischof zu entrichten.

Der Bischof hingegen verpflichtet sich:

1. den Zinshold in seinen Rechten zu schützeu;

 ihn nicht answärts zu veränssern, ja nicht einmal ausserhalb jener curia zu vergeben, an die er zur Verleihnngszeit den Zins zu entrichten verbanden war.

Es bedarf übrigens keiner Erwähnung, dass unter diesen Urkunden sich auch Erby ach Verleichungen befinden, die sogleich daran zu erkennen sind, dass der Belehnte nicht ein fizum als Zins, soudern einen aliquoten Theil des Erträgnisses (a.B. einen Theil des Getreides und den ganzen Wein, oder die Hälfte aller Oliven, oder den dritten Theil des Weines, u. dgl.) abzuführen hatte!).

Endlich wird auch bemerkt, dass eigene Ueberschriften für die einzelnen Urkunden als überflüssig erachtet wurden, weil ihr Inhalt sich im Wesentlichen wiederholt, und die Unterschiede aus den lateinischen Außebriften des Codes selbstersichtlich sind.

1) Cod. Wang, Nr. 247, 265, 283.

### Anfachrift.

A nato Christo libro titulabis in isto Annos millenos quindenos atque ducentos; Quando Federicus, necis hostis, pacis amicus, Servans mente fidem presul clarissimus idem Scripto mandari jussit pennague notari Ananicos census i); scriptor fuit ecce Ropretus 1). . In quibus et fautor dominus vice 3) Petrus et auctor Mente deo fulta reparavit perdita multa; Et quod erat fusum, brevitatis traxit ad usum.

(Fel. 101.)

# Et sacrum numen benedicat id omne volumen. 243

CV. Carta pro vino dando in Agnania scilicel XX urnas apud Maletum ). Anno dni M. ducent., indic. tercia, die lune II. exe-

unte februario. In Tridento, in camera apud turrim dñi episcopi.

Prefentibus: magistro Viviano, Conrado capellano, canonicis: Petro de Malufco, Bonzanino medico, et Frederico de Malles, Anfelmo et Lufco de Livo, Bertoldo nepote Wiganti de Livo, et aliis.

Ibique pro C libris denar. veron., quas Grognus, filius vilani de Solafna, contentus et confessus et manifestus suit et stetit, se accepisse a dão Conrado, d. g. Tridentine ecclefie episcopo, renuncians et refutans excep-

<sup>1)</sup> D. b. die Zinse im Nonsthale.

<sup>2)</sup> Rapretus, der Notar, weicher hel den meisten der hier fnigenden Urkanden fungirte.

<sup>3)</sup> Der Vizedam Peler van Malosco. 4) Diese Urknade, so wie die Urknaden Nr. 282 und 283 sind awar nicht vom Notar Bopretas verfasst, von dem die Anfschrift spricht, wurden aber bler aufgenommen, weil sie denseiben Gegenstand besprechen.

cioni non date et numerate pecunie, datam et investituram per allodium fecit ') in predictum dam episcopum Conradum, recipientem et agentem vice et nomine cafedei fci Vigilii et episcopatus, nominative de XX urnis boni vini albi puri de vafa et bene bulliti, ad urnam vicinalem Tolzage 1), omni anno in perpetuum dando ei dño episcopo et ejus fuccessoribus et eorum certis nunciis super fuum allodium, fcilicet fuper fuas vites, quas habet in Tolzaga et ejus pertinenciis et cultura Tolzage, etsi in eis et fuper eis vitibus non fufficeret dare omni anno dictas XX urnas vini ante spinam, finc alio dispendio fupraferipti Grogni, et cum fupraferiptus Grognus debet idem vinum trahere tres dies vel IV, debet denunciare antea ct dicere gastaldioni vel nuncio dni episcopi; et miffus diii episcopi debet illud vinum conducere in fearia Maledi vel alibi, ubi das episcopus preceperit et voluerit. Preterea dictus Grognus fuper librum ad fancta dei ewangelia juravit, fic attendero et observare in integrum in omnibus et per omnia, ut fuperius et inferius legitur et continetur, in perpetuum; et quod illas vites fuprafcriptas luet ab omni homine, ubi forent impedite, excepto fupraferipto dño episcopo; et quod faciet omnes, feilicet fuos, jurare semper sie attendere et dietum vinum persolvere omni anno, ut fuperius legitur, cum erunt metate. Infuper vero prefatus Grognus pro codem diio episcopo fuprascriptas vites possidere manisestavit de cetero, et si dicte vites non fufficerent ad dictum vinum omni anno perfolvendum, ut dictum eft, vel quod devastarentur; omnia alia fua bona pro codem diio episcopo manifeftavit poffidere pro fic atendere, et dictum fictum omni anno perfolvere. Preterea idem das episcopus datum et investituram fecit in eo Grogno de fuprafcriptis vitibus ct aliis fuis bonis, fecundum quod fuperius fibi funt obligata in integrum,

nfecit" febit in der Urkunde, aber der Context verlangt es.
 Alle in diesen Urkundeo vorkommenden Orlachaften sind im Nonethale geiegen.

ita, quod de cetero nec ipfe Grognus nec aliquis de fuis heredibus non valeant nec possint divita bona fua aliquomodo alienare sine parabola diti episcopi vel ejus fuccefforum; quod si fecerint, non valeat nec teneatur illa alicnacio. Preterea dictus dis episcopus promisti supraferipto Grogno, quod illas XX urnas vini de cetero non infeedabit nec alienabit extra casa dei sei Vigilii alicui persone; et si ipfe vel aliquis ejus successorum voluerit illas alicui infeodare vel alienare, quod ille XX urne vini debeant verti in presatum Grognum et elle suum feodum et suorum heredum, quis sie inter se convenerunt.

Ego Ercetus etc. (Fel. 53.)

#### 244. CCXVII.

Anno dii dei eterni mill. CCVIII., indic. XI., idibus fentembris.

In domo Bertoldi, filii quondam Johannis murarii de Maleto.

In prefencia: Petri de Malufeo Ananie vicedomini, Henrici de la Bella, tridentine carrie judicis, Jacobi de Calavena caufidici, Ermanni de Livo, Odulrici et Saladini de Cagno, Alberti de Stenego, Henrici Suapi, et Fridrici de Livo, et aliorum teflum rogatorum.

Coram dio Pridrico, d. g. tridentine ecclefie electo, Bertoldinus notarius, filins quondam Oliverii de Tercio-lafo, ad dei evangelia juravit, fe foluturum onni anno episcopatui tridentino vel ejus gafladioni, videlicet Artuycho de Zagno, vel alii, quienque fuerit gafladio, nuodios X id eft oves Il majores, et modios VI cafei. Unde pignus obligavit fuper omnibus fuis bonis, ficut olim pro eodem ficto erant obligata, prout ibidem ferebatur. De eo, quod bactenus fictum illud tenuit, cum predicto Artuycho fe concordabit.

Ego Ropretus, imperatoris invictissimi Friderici notarius, intersui, et ex justu presati dai electi scripsi.

#### ...

CXCVII. De locacione possessionis Thome de Daugnano.

Anno d\tilde{n}i mill. CCX., indic. XIII., III. idus augusti,

Apud canonicam de Vulsana.

In prefencia: Petri de Malufco Ananie vicedomini, magistri Gripponis vulfanensis plebani, dii Arponis de Cleisio, Fridrici et Saladini de Cagno, et aliorum.

Corm dio Friderico, venerabili tridentine ecclefie episcopo, Thomeus de Daugnano flipulatione promifit fe annue reddere cum Ottone, fratre fuo, et Attolino de Daugnano, ministerialibus curie de Vulsana pro quodam prato possembles de rumano, quod jacet juxta vicum de Daugnano, flarios Ill filiginis.

Ibique Martinus Ugonis de Armellio pro quodam agro de eadem possessione, qui jacet super viam, se annue reddere promist similiter starios III sliginis.

Ibique, in prefentia predicti vicedomini, dai Bertoldi de Wanga, daii Arponis de Cleifio, et aliorum; Wafgrimmus de Caftello pro agro uno ejusdem postessionis, qui jacet in Selvola, se annue reddere promisit starium I stigmis.

lbidem Vivaldus de Daugnano pro duobus pratis, que jacent in Fazono et duobus campis') in Antrafino de fupraferipta poffeffione, fe annue folvere promifit in curia de Vulfana flarios VI filiginis.

Ibique Parifius de Claiano pro quodam agro emto a Truna, qui jacet in Cuvallolo, se reddere promissi omni anno starios V filiginis.

lbique, in prefentia predicti vicedomini, Fridrici de Civizano, Adelpreti de Cutzeraino et aliorum; Vivianus, filius quondam Attingi de Fabriano, pro poflefilione Armengarde de Fabriano fe annue folvere promifit ministerialibus curie de Vulfana libras XXI cafei, et starios IV de blava de collecta.

 Als "campus naus" wurde in der Regel Jenes Stück Grund angenommen, welches ein Mut Gelreide erzeugte, Urk. v. 1323, Tr. Arch. LIX, 119. Anno dii mill. CCXI., indic. XIV., VI. kal. feptembris; fub quercu de Plezano, in prefencia: dii Arponis de Cleiño, Oprandini clerici, Viviani de Grumo, et aliorum; coram dio Petro de Malufco, Anacie vicedomino, Vidaliuss de Arbio pro prato uno, quod jacet in val Daugnanoi de poffeffione Trunne fe annue folvere promifit in curia de Vulfana libras V cafei ad fateram vicinalem.

Ibique Johannes de Belicia pro duobus campis de eadem possessione se folvere promist omni anno starios II filiginis.

Ibique Johannes Rofolinus pro aliis duobus campis fimiliter fe reddere promifit flarios II filiginis.

Ego Ropretus etc. (Fol. 96.)

# 246.

CLXXXI. De locacione vinearum de Boderana.

Anno dīi dei eterni mill. CCX., indicc. XIII., XI. kal. decembris.

In civitate Tridenti, in fuperiori palacio.

In prefencia: dii Turconis, tridentini chori decani, Odulrici de Sellauo canonici, Petri de Malufco, Ananie vicedomini, Nicolai de Verine caufidici, Alberti de Sellano, Arponis et Arpolini patris et filii de Cleifio, et aliorum plurium teffum rogatorum:

Per cirotecam, quem fua manu tenebat, dis Fridericus, d. g. tridentine eccledie venerabilis episcopus, jure locacionis perpetue inveftivit Natalem, filium quondam Strafaldi et Bertoldum nomine et vice ipforum, nec non et Johanelli et Delavantii de Bodezana, de medietato tocius terre et vinearum ad curiam de Vulfana pertinentium, ubicunquo fint vel reperiri poffint in Bodezana et in fuis pertinentiis; ad habendum et poffidendum et fideliter excelendum cum fuis beredibus perenniter, fictum annue reddendo miniflerialibus curie de Vulfana in vico Bodezana octo dies poft vindemiam factam urnas XI boni vini de vafa, ad rectam unefuram vicinalem, fine alia

fuperimpofita. Si vero jam dieti conductores uno anno fictum tenuerint, fequenti anno induplare debent, et fl duobus annis continue tenuerint, a jure fuo decadant, et preferipta locacio penitus inutilis fit et inanis. Versa quidem vice prefatus dis episcopus una cum fuis fucefforibus predictis conductoribus corumque heredibus et pro heredibus jam dictam medietatem terre et vinearun fecundum preferiptum tenorem promifit ab onni contradicenti homine defenifare, et ratum perenniter confervare, nee liceat unquam episcopo, cos infeodare feu alio quovis modo alienare; tali vero ordine, quod nec ipfi nee corum beredes alienas ancillas ') debent accipere, aut comendariam aliquam facere. Si vero quidquam iflorum facere prefumferint, liceat episcopo, cuncta fupraferipta infringere; filipulation fubnexa.

Ego Ropretus etc.

(Fel. 93.)

247.

CLXXXIII. Item de locacione vincarum de Bodezana. Anuo dūi dei eterni mill. CCX., indic. XIII., XI., kal. decembris.

In civitate Tridenti, in palatio superiori.

In prefencia: dii Turconis, tridentini chori decani, Odulrici de Sellano canonici, Petri de Malufco, Ananie vicedomini, Nicolai de Verine et Dewelwardi caufdicorum, Alberti de Sellano, Arponis et Arpolini patris et filii de Cleifio, Montenarii de Doffaclo, Willelmini de Pomarolo, Bontempi notarii, et Petri decani de Vulfana, et aliorum plurium tefluur orgatorum.

Per cirotecam, quem fua manu tenebat, dñs Fridericus, d. g. tridentine ecclefie venerabilis episcopus, con-

<sup>1)</sup> Unter "anciliam alleaam aceipare" mus man nicht versteben, sine fremde "Nagdi" anoderne in "weiti" aus einem andern dominium nehmen ¡ mendern dominium nehmen ¡ "ancilias" heisen sie nur ihrem Stande nach. Die Urasche dieser Bedingen var, veil die Zoustandigstiel der Kinder sieh nach jener der Mutter richtete, und foljtich auch die mit einer allena ancilia erzeugten Kinder nicht dem Bischofe zugehörten Siehe Nr. 276.

firmavit et inveftivit in manus et perfonas Vidalis et Johannis de vico Bordellana, nomine et vice fui et fuorum
participum, medietatem tocius terre et vinearum ad curiam
de Vulfana pertinentium, ubicunque fint in Bodezana et
in fuis pertinentiüs; ad habendum et poffidendum cum
fuis heredibus et pro heredibus perenniter, falvo tenore
veteris inftrumenti es juffione quondam Adelpreti prefulis
illuftrifilmi a Jordano notario feripti; hoe folo mutato ex
conceffu predictorum hominum de Burdellana, quod ipfi
fuique heredes de ectero pro vineis fictum annue folvant
minificrialibus curie de Vulfana petentibus in vico Burdellana vel Bodezana') octo dies polt vindemiam urnas
XI boni vini de vasa ad rectam menfuram vicinalem.

Per teflucam, quam fua manu tenebat. Adelpretus tridentinus et venerabilis episcopus investivit in manus et perionas Martini et Widonis germanorum de vico Burdellana medietatem de vineis et terra, que pertinent ad curiam de Vulfana in vico Bodetiana, et in ejus pertinentiis; ad habendum et possidendum cum suis heredibus ac pro heredibus; vineas quidem ad excolendum bene et fideliter, vinum totum reddendo curie de Vulfana, et terram fibi habendo cum omni ufufructu, excepta vidata. Si vero contigerit, quod aliquis de fuprafcriptis germanis vel fui heredes vineas male excolat, episcopo fancti Vigilii debet fatisfacere et fervitium adimplere recte, terram vero amittere non debet. Statuitque predictus episcopus ut fuprascripti germani suique heredes semper subditi fint curie de Vulfana, duasque urnas vini tribuant ad menfurain curie nominate pro famulatu, quem curie de Livo exhibebant, deditque curie de Livo in concambii nomine hominem nomine Pedocum de Locogalino cum duabus urnis vini, quas reddere debet curie de Vulfana, reddendo

D. h. die Abfuhr des Zinses kann nach Belieben an die Curia von Bordellana, oder von Bodezana verlangt werden.

curie de Livo; nec amplius liceat cuiquam episcopo fupraferiptos germanos vel eorum heredes infeodare vel extra curiam de Vulfana alienare, nec aliquam collectam nec famulatum, nifi ficut feriptum eft, seigere; episcopo autem fancti Vigilii ejusque gafaladio nie Vulfana debent fubjecti effe; tali ordine, quod fupraferipti germani nec eorum heredes vel proheredes alienas ancillas debent accipere, aut comendariam aliquam facere. Si vero quisquam iflorum agere prefunferint, liceat episcopo, cuncta fupraferipta Rattuta infringere.

Ego Ropretus etc.

(Fol. 94.)

248.

CLXXX. De locacione flabulorum et braidarum de Vulfuna. Anno dūi dei eterni mill. CCX., indicc. XIII., XI. kal. decembris.

In civitate Tridenti, in palatio superiori.

In prefencia: dai Turconis, tridentini chori decani, Odulrici de Sellano canonici, Petri de Maulco, Ananie vicedomini, Nicolai de Verine et Dewelwardi caufidicorum, Alberti de Sellano, Arponis et Arpolini patris et filii de Cleifo, Montenarii de Diffuclo, Willelmini de Pomarolo, Adelpreti Margni de Bodezana, Vidalis et Johannis de Bordellana, et aliorum plurium tefilum rogaforum.

Per cyrotecam, quam fua manu tenebat, dis Fridericus, tridentine ecclele ilultrifilmus episcopus, jure locacionis perpetue inveftivit Petrum decanum de Vulfana nomine et vice ipidus et fuorum confortium videlicet: Johannis, Salamis, Vidalleti et Altoini nepotum fuorum, Boni fili quondam Bevulci, Johannusi et Richabelle, filie quondam Otonis, atque... (felht)... Vidalini de Pratello, de univerfis braidis et flabulis, ubicunque fint in vico Vulfana et in ejus pertinentis, excepta pecia una de terra prativa, que jacet a pe') de Pralongo pollelfa per

<sup>1)</sup> D. h. a plė, øder a pede.

jam dictum Petrum; ad habendum et possidendum cum fuis heredibus perenniter, fictum omni anno reddendo dño tridentino episcopo in curia de Vulfana modios XXXV, id eft: X filiginis ad menfuram, qua datur blava curie, et XIII cafei ad stateram vicinalem, et oves VI majores. Promifitque prefatus d\u00e4s episcopus una cum fuis fuccefforibus jam dictis conductoribus eorumque heredibus et pro heredibus, fuprafcriptas braidas et ftabula ab omni contradicenti homine defensare, et ratum perpetuo confervare; fub pena dupli in confimilibus locis, ftipulacione subnexa. Versa vice suprascriptus Petrus pro se suisque confortibus corumque heredibus fuper omnibus fuis bonis. prefentibus et futuris, se jam dictum fictum episcopatui perenniter folvere, promifit, ftipulatione impofita. Si vero uno anno fictum tenuerint, fequenti anno induplare debent; et fi duobis annis continue tenuerint, a jure fuo decadant, et, quisquis illorum hoc egerit, terram amittat.

Ego Ropretus etc.

(Fol. 93. )

## 249.

CXCVIII. De dimidio placito dando a filiis Zufii de Cufillano.

Anno dñi mill. CCXI., indic. XIV., XII. kal, madii. In cimiterio ecclefie de Mezana.

In prefencia: magiftri Gripponis plebani, Brunonis presbyteri de Vulfana, Odulrici de Sellano, tridentini canonici, Tullieni de Tulleno, Petri decasi de Vulfana, et aliorum plurium.

Coram dio Petro de Malufco, Ananie vicedomino, Jordanus et Thomeus germani, filii quondam Zufii de Cufillano, obligando fuper omnibus fuis honis, prefentibus et futuris, de cetero fe folvere promiferunt omni anno in curia de Vullana pro poffellione cujusdam fue confanguince dimidium placitum, tali pacto interpofito, fi uno anno tenuerint, induplare debent, et fi fecundo continue, a jure fuo decadant, et poffellionem illam amittant.

Ego Ropretus etc.

(Fol. 98.)

#### 250.

CXCI. De locatione poffessionia, que quondam suit Witoni.

Anno dii dei eterni mill. CCXI., indice. XIV., XVII.

kalendas augusti.

Non longe a vico Cufillano, loco Pontefana, in via publica.

In prefencia: Arponis de Cleifio, tunc gaftaldionis, Tullenni, Jacobi de Tullenno, Grimoddi de Cagno, Adelpreti de Civizano, Johanois notarii, qui dicitur Prugho, Martini de Bafa, Martini de Canal de Vulfana, et aliorum teftium rogatorum.

Per cirotecam, quem fua manu tenebat, Chrifianus de Salgaio pro fe et Petro, fratre fuo, recufavit in manum et perfonam Petri de Malufco, Ananie vicedomiui nomine et vice cafedei, omnimodam polfeffionem, que quondam fuit Witoni, fieut jfi justo titulo locacionis a Friderico, d. g. tridentine ecclefie episcopo, tenebant; et promifit unacum predicto fratre fuo fuisque heredibus, fe ratum perpetuco confervare, fijulacione fubnixa.

lbique incontinenti per eundem cirotecam, quem fua manu tenebat, prefatus vicedominus jure locacionis perpetue investivit Johannem de Gelicia nomine et vice ipfius et Bertoldi, fratris eius de Plezano, de fuprafcripta poffestione, ubicunque fit vel reperiri possit, cum omni suo jure et accione, ficut predicti germani de Salgaio habebant et tenebant, ad habendum et possidendum cum suis heredibus perenniter, fictum annue reddendo ministerialihus episcopi infra dies XV, poftquam eis postulatum fuerit, post festum fancti Michaelis, ovem I majorem et modium I annone, fine alia superinposita; et si uno auno fictum tenuerint, induplare debent, et fi fecundo continue, a jure fuo decadant. Promifitque jam dictus Johannes una cum prescripto fratre suo suisque heredibus, ut superius continetur in integrum, jam dictum fictum annuatim folvere: unde pignus obligavit fuper omnibus fuis bonis. prefentibus et futuris, flipulacione fubnixa. Infuper, ficut promifit, se atendere et ratum perenniter conservare juravit. Versa vero vice predictus vicedominus nomine et vice presati episcopi promisti una cum suis fuecessoribus jundictis germanis eorumque heredibus, prescriptam possessonem cum introtibus et extibus suis in integrum ab omni contradicenti homine desensare et ratum perenniter conservare sub pena dupli in consimili loco; stipulacione subniza, salvo tamen jure aliorum.

Ego Ropretus etc.

(Fol. 95.)

251.

CLXXXIV. De fidelitate Jordani de Ciliai de Pellio 1).

Anno dūi dei eterni mill. CCXI., indic. XIV., pridie idus augusti.

In civitate Tridenti, in superiori palatio.

In prefencia: Bertoldi de Nipho, tridentini vicedomini, Friderici de Prokenberg canonici de Refburgo, Petri de Malloco, Ananic vicedomini, Henrici de la Bella, tridentine curie judicis, Oprandini clerici de Vulfana, Arnoldi, filii quondam Arnoldi de Mea, Contolini de Tridento, et aliorum telbium regatorum.

Per cartam, quam fua manu tenebat, Fridericus, d. g. tridentine seclie venerabilise piscopus, and rectum feodum investirit Jordanum Ciliai de Pellio, hominem fuum de hanno, ut ipfe fuique heredes et proheredes a predicto episcopo ejusque fuceeflorilus perpetuo hannum ad rectum feodum habeant et teneant. Ad hoc divine bonitatis intutu fibi luisque heredibus ae proheredibus privilegium indulfit, tam a fe quam a fuis fuecefloribus ratum et inviolatum diutarnis temporibus obfervandum, videlicet; quod ipfi nunquam extra cafamdei alienentur aliquo modo, nec infoodentur; fed ad manus tridentini episcopatus perenniter maneant, coltam, fodrum, feudaderiam episcopo tridentino non folvant, nullis ministerialibus subjaceant, tantum pro episcopo et vicedomino racionem

Pellio, nunmehr: Pejo am äussersten Ende des Suizthales ushe der Landesgreuze.

faciant, bannum vero non folvant. Ad robur autem feodi investiture nec non et privilegii rati et inconvulfi perenniter duraturi tradidit jam dictus Jordanus per inveftituram juris proprietarii nomine in manum et perfonam prescripti episcopi, vice casedei, sextarios XIV bone filiginis et libras XXI cafei ad menfuram illius terre, de ficto annue accipiendo in domo Garardi de Celanno, et cenaticam uni persone fictum accipienti, nec non et menaitam unam fex librarum cafei in domo heredum quondam Oluradi de Pellio, et libras X cafei in domo Martini Adelperonis. Promifitque idem Jordanus una cum fuis heredibus prenominato episcopo ejusque fuccessoribus, jam dictum fictum cum omni fuo jure et accione nulli alii datum, venditum, alienatum in toto vel parte, nifi ipfi eniscono, et ab omni contradicenti homine defensare, et ratum perenniter confervare fub pena dupli in confimilibus locis, super omnibus suis bonis, presentibus et suturis; flipulatione fubnexa; et infuper ei addidit veronenfis monete libras LX. Ibique fepedictus Jordanus contra omnem perfonam episcopo tridentino fidelitatem jurejurando prestitit.

Ego Ropretus etc.

(Fol. 91.)

CLXXXVII. De tribus modiis et dimidio cafei de ficto annue reddendo a filiis Cafolini de Pizano.

Anno dūi dei eterni mill. CCXI., indic. XIV., IV. kal. feptembris.

Apud vicum de Rovina, sub quadam nuce.

In presencia: Arponis de Cleifio, tunc gastaldionis, Petri decani de Vulfana. Bonomi et Vitaleti de Rovina. et aliorum teltium rogatorum.

Per lignum, quod fua manu tenebat, Petrus de Malufco, Ananie vicedominus, jure locacionis perpetue investivit magistrum Griponem, plebanum de Vulfana, nomine et vice Johannis, Ottonis, et Otonelli germanorum, filiorum quondam Cafolini de Pizano, de pecia una de terra prativa juris episcopatus, que jacet in Tonali, in monte de Marzen, et de illa parte cum fuis confiniis et terminis, et cum omni fuo jure et accione; ad habendum et pofidendum cum fuis heredibus perenniter, ficut ipfi et eorum pater Cafolinus dujue modo habuerunt et tenuerunt; fictum de cetero reddendo miniferialibus curie de Vulfana modios III et dimidium cafei, ad rectam flateram vicinalem; et fi uno anno fictum tenuerint, induplare debent, et fi duobus continue, a jure fuo decadant, etterram amittant. Ad robur autem invefilture perennis durature in fupraferiptos germanos eorumque heredes fuit confeffus prefatus vicedominus, fe accepifio locacionem perpetuam veronenfis monete libras VI, et promifit pro episcopo fuisque fuccesforibus, defenfare et ratum perenniter confervare, fub pena dupi in confimil loco; fibujaciono fubbria:

Proximo vero menfe feptembri, qui fuit X. kal. octobris, die jous, in civitate Tridenti, in palatic fuperiori epiacopatus, in prefencia: Turconia, tridentini chori decani, Bertoldi vicedomini, Nicolai de Verine, Jacobi Blancemane, et Dewelwardi caufidicorum, Henricett, Ribaldi, et Yeremie notariorum, et aliorum plurium; Friderius, et, gridentine ecclefie epiacopus, cuncta fupra-feripta confirmavit, et cum fuis fuceefforibus, fe ratum perpetuo confervare promisifi, fipulacione interposita.

Ego Ropretus etc.

(Fol. 95.)

253.

CLXXXVI. De ficto XLVII modiorum cafei de fito uno in Tonati.

Anno d\(\bar{n}\)i dei eterni mill. CCXI., indic. XIV., quarto kal. feptembris.

Apud vicum de Rovina, fub quadam nuce.

In prefencia: magistri Griponis, plebani de Vulfana, Arponis de Cleisio, tunc gastaldionis, Fedrici de Menaso, Jacobini de Runcoli, Martini de Basta de Vulfana, Vitaleti et Bonomi de Rovina, et aliorum testium rogatorum.

Per cirotecam, quem fua manu tenebat, Petrus de Malufco, Ananie vicedominus, jure locacionis perpetue

inveftivit Petrum decanum, Johannem Salamie, Johannem Anufum, Bonum filium quondam Bevulci, Tattonem, filium quondam Johannis Catelli de Vulsana, nomine et vice inforum nec non et Attolini et filiorum quondam Strafaldi, Bertoldi de Sura et Confortati de Aferido, et aliorum confortium, fi qui funt abfentes, de pecia una de terra prativa juris cafedei fci Vigilii, divifa in octo fortes, que jacet in monte Tonali; ad habendum et possidendum cum fuis heredibus perenniter, fictum annue reddendo in curia de Vulfana modios XLVII cafei, ad rectam flateram vicinalem, videlicet XXXI quos hactenus reddere folebant, et XVI ad removendam fraudem nuper impofitos a Bartholomeo de Aferido, Bontempo de Faleruno, Jacobino et Prodromo de Pizano, qui juraverant, bona fide et fine fraude super jam dictam terram fictum imponere. Ad robur autem investiture perennis durature in suprafcriptos conductores corumque heredes fuit confeffus predictus vicedominus, fe accepisse locacionem perennem veronenfis monete libras XXV, videlicet eniscopo XX, fibi vero et gastaldioni V. Et quidem promist pro episcopo fuisque fuccefforibus predictis conductoribus eorumque heredibus, suprascriptam terram cum introitibus et exitibus fuis in integrum ab omni contradicenti homine defensare, et ratum perenniter confervare, sub pena dupli in confimili loco, ftipulatione fubnexa; tali vero tenore interpofito, fi quis conductorum uno anno fictum tenuerit, induplare debet, et fi fecundo anno tenuerit, a jure fuo decadat, et terram amittat. Similiter et guicunque illorum alienam ancillam acceperit, vel extra cafamdei alienatus fuerit, terram amittat. Fictus vero inter eos bona fide et fine fraude dividatur; coheret ei ab una parte (terra) 1) filiorum quondam dñi Tuconis.

Proximo vero menfe etc. (wie bei Nr. 252).

terra nder campus wahrscheinlich in der Feder des Notars geblieben; wohl auch absichtlich der Abkürzung wegen ausgelassen.

#### 254.

CLXXXV. De dimidio placilo annue reddendo a filis Martini de Pellio.

Anno d\vec{n}i dei eterni mill. CCXI., indice. XIV., IV. kalendas feptembris.

In vico Celantino, fuper domum Venture de Portola. In prefencia: magitri Gripponis plebani, Brunonis prefhyteri de Vulfana, dñi Arponis de Cleifio, "Pullenni, Oprandini clerici, Petri decani, Arloti de Cugullo et Jordani germanorum, et aliorum tellium rogatorum.

Per fustem, quem fua manu tenebat, Petrus de Malufco, Ananie vicedominus, jure locacionis perpetue investivit Oliverium, filium quondam Martini Benedicti de Pellio, nomine et vice fui et aliorum germanorum fuorum, de medietate tocius possessionis, que quondam suit Acelini de Pellio, ubicunque fit vel reperiri possit, cum omni suo jure et accione; ad habendum et possidendum cum suis heredibus perenniter: fictum annue reddendo et deferendo ad curiam de Vulfana dimidium placitum, id est modios tres, unum filiginis, unum annone, et tercium cafei, ad illam menfuram, qua dantur alia placita de Pellio, fine alia fuperinpofita, falvo jure aliorum diiorum. Promifitque predictus Oliverius unacum fuis fratribus eorumque heredibus, fupraferiptum fictum omni anno folvere, unde penam obligavit fuper omnibus fuis bonis, prefentibus et futuris; et fi compertum fuerit, eos ultra medietatem de fuprascripta possessione aliquid habere, episcopo vel suis nuntiis fatisfacere promifit; ftipulacione fubnixa. Infuper, ut superius continetur in integrum, se ratum conservare juravit. Preterea, fi uno anno fictum tenuerint, induplare debent, et fi fecundo continue, a jure fuo decadant, id eft : terram amittant. Ad robur autem investiture perennis permanfure in fuprafcriptos germanos eorumque heredes fuit confessus predictus vicedominus, se accepisse locacionem perennem ad commodum episcopatus veronenfis monete libras XV, et promifit pro dno tridentino episcopo fuisque fuccessoribus prescriptis germanis eorumque

Fontes etc. V.

heredibus, jam dictam medictatem possessionis ab omni contradicenti homine desensare, et si foret alienata, recuperare sub pena dupli in consimili loco; sipulatione subnixa.

Proximo vero menfe etc.

Ego Ropretus etc.

(Fol. 94.)

255.

CXC. De ficto dando ab kominibus de Mastalina pro possessimos Zafarini.

Anno dñi dei eterni mill. CCXI., indic. XIV., IV. kal. septembris.

Apud vicum de Rovina, sub quadam nuce.

In prefencia: magistri Gripponis plebani, Stephani prefbyteri, Arponis de Cleisto tunc gastaldionis, Petri decani de Vulsana, Otolini de Almazago, et aliorum testium rogatorum.

Petrus de Malufco, Ananie vicedominus, jure locacionis perpetue inveflvit Johannem de Mafalina nomine
et vice ipfius, et Bertoldi de Maftriago, et Widotum nomine
et vice fui et aliorum germanorum fuorum, de pollefilone,
que quondam fuit Zafarini, da habendum et poffidendum
cum fuis heredibus perenniter; folvendo anaue in curia
de Vulfana, quidquid jam dictus Zafarinus reddebat, et
fideliter adimplendo; et fi uno anno tenuerint, induplare
debent, et fi duobus continue, a jure fuo decadant, et
poflefilorem amittant. Equidem promifit jam dictus vicedominus pro episcopo, defenfare et ratum perenniter confervare fub pena dupi in confimili loco, flipulatione fubnixa, falvo jure aliorum.

Proximo vero menfe etc.

(Fel. 95.)

256.

CLXXXIX. De locacione possessima Viviani de Aulasa. Anno dui dei eterni mill. CCXI., indic. XIV., IV. kal. septembris.

Apud vicum de Rovina, sub quadam nuce.

In prefencia: magistri Griponis plebani de Vulsana, Stephani prefbyteri, Arponis de Cleisto tunc gastaldionis, Petri decani de Vulsana, Ottolini de Almazago, et aliorum testium rogatorum.

Petrus de Malufoo, Ananie vicedominus, jure locacionis perpetue inveftivit Widotum de Mafalian annine
et vice ipflus et aliorum germanorum fuorum de poffeffinoe
quondam Viviani de Aulafa, ad habendum et poffidendum
cum fuis heretibus perenniter; folvendo annue miniferialibus curie de Vulfana, quicquid predictus Vivianus
reddebat; et fluno anno fictum tenuerint, induplare debent,
et fl duobus continue, a fuo jure decadant et terram
amittant. Equidem promifit jam dictus vicedominus pro
episcopo fuisque fuccefforibus, defenfare et ratum perpetuo confervare, fub pena dupli in confimili loco; ftipulacione fubriax.

Proximo vero menfe etc.

(Fel. 95.)

### 257.

CLXXXVIII. De tribus modiis et dimidio de ficto reddendis a Petro decano pro prato uno.

Anno d\(\tilde{\text{n}}\) dei eterni mill. CCXI., indicc. XIV., IV. kalendas feptembris.

Apud vicum de Rovina, fub quadam nuce.

In prefencia: magistri Gripponis plebani de Vulsana, Arponis de Cleisio tunc gastaldionis, Bonomi et Vitaleti de Rovina, et aliorum testium rogatorum.

Per lignum, quod fua manu tenebat, Petrus de Malufo, Anaie vicedominus, jure locacionis perpetue inveflivit Petrum decanum de Vulfana de pecia una de terra prativa juris episcopatus, que jacet in Tonali, in monte de Mazeti<sup>1</sup>), et de illa parte, ad habendum et pofidendum cum fuis heredibus perenniter, fictum annue reddendo in curia de Vulfana modios III et dimidium

Vicifelebt nur verschrieben, und soll mons Marzen heissen, wie bei Nr. 252.

cafei, ad rectam flateram vicinalem; et fl uno anno fictum tenneri, induplare debet, et fl duobus continue, a jure fuo decadat, et terram amittat. Ad robur autem invefiiture perennis permanfure in fluyraferiptum Petrum ejusque heredes fuit confessus prefatus vicedominus, fe accepise locacionem perpetuam veronensis monete libras VI, et promisti pro episcopo fuisque fuccessoribus jam dieto Petro fuisque heredibus, ficut ipse nunc habet et tenet, ab omni contradicenti homine defensare, et ratum perenniter conservare sub pena dupli in consimili loco, stipulacione subbita.

Sequenti vero menfe etc.

(Fol. 95.)

## 258.

CCIV. De locacione possessionia Galicie, filic Aulastini de Imaio (Dimaro).

Anno dii dei eterni mill. CCXI., indic. XIV., III.
kalendas sentembris.

In vico Imaio, ante domum Martini de Ribaldo.

In prefencia: Henrici Malfancini, Ottonis filii Adelpreti, Willelmi notarii de Pergine, Tullenni, Saladini tunc gaftaldionis, Gripponis de Carbonara tunc fearionis, et aliorum teftium rogatorum.

Per lignum, quod fua manu tenebat, Petrus de Maluco, Ananie vicedominus, jure locacionis perpetue inveltivit Dominicum et Martinum de Piperello, germanos de Imaio, de medietate tocius possessoria et accione, ubicunque sit vel reperiri possit; ad habendum et possidendum cum fuis heredibus perenniter; sictum annue reddendo ministerialibus curie de Maleto ovem l'et dimidiam majorem, et farios XII de blava ad mensuram rafam, i del: IV filiginis, IV milii et totidem panitii; et si uno anno tenuerint, induplare debent, et si secundo continue, a jure si ocadant. Insuper peano bilgiarunt siparaferipto vice-domino veronensis monete libras X folvendi annue predictum sictum; nuns illorum pro alio sidedjustor estitit. Ad

hoc predictus Dominicus, ut fuperius continetur in integrum, fe folvere et atendere juravit, flipulacione fubnixa. Verfa vice jam dictus vicedominus pro episcopo fuisque fuccefforibus promifit preferiptis gernanis corumque heredibus, fupraferiptam medietatem poffeffionis ab omni contradicenti homine defenfare, et ratum perenniter confervare fub pena dupli in confimili loco, falvo jure aliorum diforum.

Proximo vero menfe etc.

(Fel. 97.)

#### 259

CCV. De locacione possessionia Autasini de Imaio.

Anno diii dei eterni mill. CCXI., indic. XIV., III. kal.

feptembris.

In vico Imaio, ante domum Martini de Ribaldo.

In prefencia: Henrici Malfantini, Ottonis filii Adelpreti, Wilielmi notarii de Pergine, Tullieni, Saladini de Cagno gaftaldionis, Gripponis de Carbonara fcarionis, et aliorum teftium rogatorum.

Per lignum, quod fua manu tenebat, Petrus de Malufco, Ananie vicedominus, jure locacionis perpetue investivit Albutium de Imaio de medietate tocius possesfionis Galicie, filie quondam Aulafini, cum omni fuo jure et accione, ubicunque fit vel reperiri possit; ad habendum et possidendum cum suis heredibus perenniter, fictum annue reddendo ministerialibus curie de Maleto ovem I majorem et dimidium, et flarios XII de blava ad menfuram rafam, id eft: IV filiginis, IV milii et totidem paniții: et fi uno anno fictum tenuerint, induplare debent, et fi fecundo continue, a jure fuo cadant. Înfuper penam obligavit fuprascripto vicedomino annue solvendi predictum fictum veronenfis monete libras X. Ad hoc Gerardus ejus filius, quemadmodum fuperius continctur in integrum, se solvere et attendere juravit, flipulatione subnixa. Versa vero vice prefatus vicedominus pro episcopo fuisque fuccefforibus promifit jam dicto Albutio fuisque heredibus, prefcriptam

medietatem poffeffionis ab omni contradicenti homine defenfare et ratum perenniter confervare fub pena dupli in confimili loco, ftipulacione fubnixa, falvo jure aliorum dominorum.

Proximo vero menfe feptembri etc. (Fel. 97.)

#### 260.

CCVI. De modio uno cafei reddendo a filis Peregrini de Maleto 1).

Anno dfii dei eterni mill. CCXI., indic. XIV., pridie kal. feptembris.

In ante canonicam de Maleto.

In prefencia: Odulrici plebani de Maleto, Martini prefluyteri de Terciolafo, Ingafredi clerici de Sarnonico, Saladini de Cagno tunc gaftaldionis, Warimberti de Romeno, Jordani de Terciolafo, Wilielmi de Bolentina, Bonomini de Moclafico, et aliorum tefilium rogatorum.

Per fustem, guem sua manu tenebat, Petrus de Malufco, Ananie vicedominus, jure locacionis perpetue investivit Bertoldum, filium Peregrini de Maleto, nomine et vice fui et aliorum germanorum fuorum de pecia una de terra prativa juris episcopatus, que jacet in Lovestiaio, ad habendum cum fuis heredibus perenniter; fictum annue reddendo in curia de Maleto modium I casei ad stateram vicinalem, et fi uno anno fictum tenuerint, induplare debent, et fi fecundo, a jure suo decadant; et fi alienas ancillas acceperint vel fi extra cafamdei alienati fuerint, terram amittant. Versa vero vice presatus vicedominus pro episcopo fuisque fuccefforibus promifit jam dictis germanis corumque heredibus, fuprascriptam peciam de terra cum introitibus et exitibus fuis in integrum ab omni contradicenti homine defensare et ratum perenniter confervare fub pena dupli in confimili loco; ftipulatione fubnixa.

Proximo vero mense septembri etc. (Fel. 97.)

<sup>1)</sup> Maletum = Male.

261.

CCVIII. De locacione braidarum de Maleto.

Anno d\(\tilde{n}\) dei eterni mill. CCXl., indicc. XIV., pridie kalendas feptembris.

Ante canonicam de Maleto.

In prefencia: Odulrici plebani de Maleto, Martini prefiyteri de Terciolafio, Ingelfredi clerici de Sarnonico, Tulleni, Saladini de Cagno tunc gafladionis, Warimberti de Romeno, Jordani de Terciolafio, Wilielmi de Bolentina, Bonomini, et Venture murarii de Moclaffico, et aliorum plurium teftium rogatorum.

Per fustem, quem sua manu tenebat, Petrus de Malusco. Ananie vicedominus, jure locacionis perpetue inveftivit Bertoldum de Linurario et Ambrofium de Peregrino nomine et vice ipforum et aliorum fuorum confortium de Maleto de universis braidis episcopatus, ubicunque fint, in pertinentiis de Maleto cum suis confiniis et terminis et adtinenciis in integrum; ad habendum et possidendum cum suis heredibus perenniter; fictum annue reddendo in curia de Maleto modios XLIII bone filiginis ficce ad menfuram cumulatam, et unum casei ad rectam stateram vicinalem, videlicet XXXIII filiginis, quos olim reddebant, et X a Nigrello de Pressano. Bonomino de Moclassico, Wilielmo de Bolentina, Zucone de Martinacio de Summoclivo 1) et Adelperone de Praghena nuper ad removendam fraudem fuperadditos, qui juraverunt, bona fide et fine fraude in suprascriptis braidis justum fictum imponere. Ad robur autem inveftiture perennis permanfure in prefatos Bertoldum et Ambrofinum et ceteros conductores eorumque heredes presentes et absentes fuit confessus jam dictus vicedominus, fe accepiffe locacionem perpetuam veronenfis monete libras XXI et dimidiam, et promifit pro episcopo fuisque fuccefforibus predictis conductoribus eorumque heredibus, fuprafcriptas terras cum introitibus

<sup>1)</sup> Summoclivo, nunmehr: Samoclevo.

et exitibus fuis în integrum per loca et vocabula ab omni contradicente homine defendare, et ratum perpetue confervare, fub pena dupli în confimilibus locis; flipulacione fubnias; tali tenore interpofito, fi quis illorum uno anno fictum temerir, fectudum quod fibi impofitum elt, înduplare debet, et fi fecundo continue, a jure fuo decadat, et terram amittat; nibilomius ') et quieuque illorum alicama ancillam acceperit vel extra cafamdei alienatus fuerit, terram amittat.

Proximo vero menfe etc.

(Fel. 98.)

### 262.

CCXII. De locacione braidarum de Livo.

Anno dīi dei eterni mill. CCXI., indic. XIV., kalendis feptembris.

In prato fancti Martini de Livo.

In prefencia: Saladini de Cagno tunc gaŝtaldionis, Henrici Haintii, Henrici Bleuffe de Livo, Warimberti de Romeno, Warnardi et Rempreti germanorum, Adelperonis Otiti de Praghena, Bertoldi ferrarii de Cifo, Bontempi de Panago, et aliorum plurium teflium rogatorum.

Per lignum, quod fua manu tenebat, Petrus de Malufco, Ananie vicedominus, jure locacionis perpetue inveltirit Marquardum, tune fearionem, Ermannum ferrarium, Vivianum Potisoceram, Ottonem de Darumo, nomine et vice illorum et aliorum fuorum confortium de Livo, Praghena et Caffen, abfentium et prefentium, de univerfis braidis episcopatus pertinentilus ad curiam de Livo, ubicunque fint vel reperiri poffint, in pertinencia de Livo et de Praghena, ficut ipi nune habent et poffident, ad habendum et poffidendum cum fuis beredibus percenniter, fictum annue reddendo in curia de Livo modios LXXIII minus flarios II, fellicet duas partes fliginis, et terciam frumenti, ad menfuran dominicam et cumulatam; et blava debet

<sup>1)</sup> Nihilominus, d. b. seibst in dem Falle, wenn er seinen Zins richtig bezahlt batte.

effe ficca et bona, videlicet modios LIV, quos hactenus folvebant, et XIX minus starios II nunc a bonis hominibus ad removendam fraudem fuperadditos, qui juraverunt, bona fide et fine fraude justum fictum imponere. Qui autem fictum imposuerunt, bi funt: Warnardus de Praghena. Adelpero Oitii, Bertoldus de Cifo, Everardus de Panago, Conradus desupra sanctum Martinum. Ad robur autem investiture perennis permanfure in predictos conductores corumque heredes fuit confessus presatus vicedominus, se accepiffe locacionem perpetuam veronenfis monete libras XX, et promifit pro episcopo fuisque fuccesforibus jam dictis conductoribus eorumque heredibus, fuprafcriptas terras cum omnibus fuis jure adjacentiis et pertinentiis in integrum ab omni contradicenti homine defensare, et ratum perpetuo confervare, fub pena dupli in confimilibus locis, ftipulatione fubnixa; tali tenore adhibito, fi quis conductorum uno anno fictum tenuerit, induplare debet; et fi duobus continue, a jure suo decadat, et terram amittat.

Proximo vero menfe etc. (Fel. 99.)

### 20

CCXIII. De locacione prati Dominici de Livo ad modios IX cafei de ficto.

Anno dñi dei eterni mill. CCXI., indic. XIV., IV.
nonas feptembris.

In plazo de Livo.

In prefencia: Arponis de Cleifio, Saladini de Cagno, Anfelmi de molineto de Livo, Ottonis filii quondam Erzonis, et Venture murarii de Moclassico, et aliorum plurium testium rogatorum.

Per Infem, quem fua manu tenebat, Petrus de Malufco, Anaine vicedominus, jure locacionis perpetue inveftivit Marquardum, Cooradum, et Anfelmum filios Adelperonis pro tercia parte, Ermanum ferrarium pro alia tercia parte, nec non et Everardum de Panago pro tercia parte de pecia una de terra juris episcopatus, que jacet in Pradonico, ad habendum et pofidendum cum

fuis heredibus perenniter : fictum annue reddendo in curia de Livo modios IX cafei ad rectam flateram vicinalem. et fi uno anno fictum tenuerint, induplare debent, et fi fecundo continue, a jure fuo decadant et terram amittant : nihilominus et, fi alienas ancillas acceperint vel fi extra cafadei alienati fuerint, jus fuum amittant. Infuper jam dicti conductores predictum fictum fe perpetuo foluturos promiferunt; ita quod eorum quilibet teneatur in folidum, ftipulacione fubnixa. Coheret ei : ab una parte 1) Romedii et Bertoldi calcatore 2), a fecunda Bertoldi de Gotpoldi. a tercia currit aqua, a quarta parte comunia, et forte alii funt coherentes. Verfa vero vice prefatus vicedominus pro episcopo fuisque fuccessoribus promifit jam dictis conductoribus eorumque heredibus, prescriptam terram cum introitibus et exitibus fuis in integrum ab omni contradicenti homine defensare, et ratum perpetuo confervare fub pena dupli in confimili loco, ftipulatione fubnixa.

Proximo vero menfe etc. (Fel. 99.)

### 264.

CCXIV. De locacione mansii Davidis de Bodezana ad duas urnas vini reddendas.

Anno dñi dei eterni mill. CCXI., indic. XIV., IV. nonas feptembris.

In prato fancti Martini de Livo.

Inprefencia: Grimoldi et Saladini de Cagno, Anfelmi, Henrici Haintii de Livo, Rempreti, Odulrici filii quondam Adelperonis de Praghena, et aliorum testium rogatorum.

Per fultem, quem fua manu tenebat, Petrus de Malufco, Ananie vicedominus, jure locacionis perpetue inveftivit Adelpretum Marguum de Bodezana de posfefiione, que quondam fuit Davidis de Bodezana, ubicunque fit vel reperiri posfit, cum omni fuo jure et accione; ad haben-

terra oder campus dazwischenzusetzen.
 calcatore statt: calcatoris, ist eine Italienische Anticipation in der

<sup>2)</sup> calcutore statt: calcutoris, ist eine Italienische Anticipation in der Endung.

dum et possidendum cum suis heredibus perenniter; sictum annue reddendo ministerialibus curie de Livo in vico Bodezana urnas duas boni vini ejusdem territorii; et fi uno anno fictum tenuerit, induplare debet, et fi fecundo continue, a jure fuo cadat; nihilominus et fi ipfe vel ejus heredes ancillas alienas acceperint, possessionem amittant. Infuper jam dictus conductor fic atendendi wadium dedit fub pena XXV librarum veronenfis monete, fidejuffor extitit predictus Henricus Ainzo, flipulatione fubnixa. Verfa vero vice prefatus vicedominus pro episcopo fuisque fuccefforibus promifit suprascripto conductori suisque heredibus, suprascriptam possessionem ab omni contradicenti homine defensare, et ratum perpetuo confervare sub pena dupli in confimili loco; Ripulatione interpofita, excepto, fi de illa possessione justo titulo in alias personas aliquod effet alienatum.

Proximo vero menfe etc.

(Fol. 99.)

265.

### CXXXIX. Carta Wilielmi de Arcu.

Teftes: dīs Bertoldus tridentine ecclefie vicedoninas, et dīs Albertus de Stenego, et dīs Odolricus de Polengo, et dīs Odolricus de Rambaldo, et Contolinus de fancto Petro, et Montenarius de Difuculo, et dīs Anelmus de Mezo, et dīs Jacobus de Stenego, et alīi.

Anno dñi mill. CCXI., indic. XIV., die veneris VI. exeunte novembri.

Bique dis Federicus, fancte tridentine ecclefie et fedie episcopys, nomine fui episcopatus jure locacionis in perpetuum, donec mundus ißedurabit, inveftivit Wilelmum de Arcu'), filium quondam Malengi, de uno broillo de terra ad oliva plantanda in dicta terra, que jacet in pertinencia de Arcu, prope burgum Arci; ab una parte broillus dii episcopi, et ab alia via, et fluperius Cadianus

Es ist nicht gessgt: dominum Willelmum de Arcu; dieser war daber nur ein Angehöriger der Ortschaft Arco.

et eius nepotes, ct inferius Johannes de Telvo et Conradinus ejus nepos; cique forte alii coherent. Ea vero racione, uti a modo in antea suprascriptus Wilelmus et fui beredes femper debeant dictum broillum in fe habere et tenere et laborare et culturare a fuprafcripto dño episcopo et fuis fuccessoribus, una cum accessibus et ingressibus, seu cum superioribus et inserioribus suis: ita quod dictus Wilclmus ct fui heredes femper debeant dare et folvere prenominato dño episcopo vel fuis fuccefforibus medietatem tocius olive, et quartam partem tocius blave, quam in illa terra feminaverit et colecta fuerit omni anno, vel ejus nuncio in villa Arci presentare debet. Et infuper prenominatus dus episcopus promifit atque convenit pro fe fuisque fuccelloribus, fupraferiptam locacionem ab omni parte et homine in pena dupli warentare et desendere et firmam habere et tenere et non contra venire suprascripto Wilelmo et suis heredibus, in pena duali tocius damni et difpendia quod inde evenerit, ficut pro tempore fuerit melioratum, aut valuerit fub exftimacione bonorum hominum in confimili loco. Et fi dictus Wilelmus non folverit fictum, ut fuperius legitur, vel fui heredes prenominato dão episcopo vel fuis fuccesforibus vel ejus nunciis, folvere debent duplum, et pena dupli foluta in perpetuum ita firmum permaneat ad dictum fictum folvendum, ut fuperius legitur. Et dedit Montenarium de Difuculo, qui ponat eum in tenutam.

Ego Conradinus, dni Henrici rom. imper. notarius, interfui et rogatus feripfi.

### 266.

CCI. De modiis V cafei de ficto reddendis pro parte una Dattuvifini. Anno d\(\tilde{\text{lin}}\) indicc. XV., III.nonas februarii. In domo magiftri Gripponis, plebani de Vulfana.

In presencia: dñi Arponis de Cleisio, Grimoldi de Cagno, Bontempi notarii, Petri decani, et aliorum testium rogatorum. Warnerius et Geranus de Pizano una cum fuis confortibus, fe anune folvere, promiferunt miniferialibus curie de Vulfana pro parte Daltuvifini, qui jacet in monte de Marzen, modios V boni cafei ad rectam flateram vicinalem, et fi uno anno tenuerint, induplare debent, et fi duos continue, a jure fuo decadant, nec liceat eis, in extraneos episcopatui non fubjectos et maxime in Dalignienfes!) alienare, quod fi fecerint, fimiliter a jure fuo decadant.

Ego Ropretus etc.

(Fol. 97.)

267.

CXCIX. De modio uno cafei de ficto dando a Zamballio de Daugnano.

Anno dii mill. CCXII., indic. XV., III. nonas februarii.
In domo magistri Gripponis, vulfanensis plebani.

In prefencia: dīi Arponis de Cleifio, Tullieni de Tullenno, Grintoldi de Cagno, Bontempi notarii, Petri decani, et aliorum teftium rogatorum.

Coram dio Petro de Malufco, Ananie vicedomino, Zamballius de Daugnano, se annue solvere promist ministerialibus dii tridentini episcopi pro tercia parte possessionis, que quondam suit Otto de Solgajo, modium I casei vicinalem, et si uno anno tenuerit, induplare debet, et si duobus continue, a jure suo decadat.

Ego Ropretus etc.

(Fol. 96.)

## 268.

CC. De locacione XI partium in monte de Marzen ad modios XXXIV
cafeorum et oves XI.

Anno dii mill. CCXII., indic. XV., III. nonas februarii. In domo magiftri Gripponis, vulfanenfis plebani.

In prefencia: Ermanni prefbyteri, dūi Arponis de Cleifio, Tullieni, Grimoldi de Cagno, Bertoldi de Malufco,

Daliguienses sind die Rinwohner von Dai Livigno eder Livinenthai, an Bormin gehörig in der Lembardel, gegen weiche die Bischöfe von Trient im Aligemeinen ein wohlgegründetes Misstranen begten.

Bontempi notarii, Petri decani, et aliorum testium rogatorum.

Das Petrus de Malufeo, Ananie vicedominus, jure locacionis perpetue inveftivit Martinum de Verdera de Curtina, Bonomum de Stropa, et Johannem de Jacobino de Pizano nomine et vice ipforum et aliorum fuorum confortium de XI partibus, que jacent in monte de Marzen, quas ipfi videbantur quafi clam et fine ficto episcopatui fubripuiffe, prout ministeriales afferebant, pro quibus XI partibus ipfi de cetero folvere debent ministerialibus curie de Vulfana modios XXXIV boni cafei ad rectam flateram vicinalem, et oves XI majores; preterea confirmavit idem vicedominus in eosdem conductores totum montem de Marzen, falvo veteri et antiquo ficto in omnibus, tali interpofito tenore: fi quis illorum uno anno fietum tenuerit, induplare debet, et fi duobus continue, a jure fuo decadat; nihilominus et quicunque illorum alienaverit et precipue in Dalignienses, a jure suo decadat.

Ego Ropretus etc.

(Fel. 96.)

### 269.

CCII. De locacione possessionis Albutii Curti de Tremenago.

Anno dni mill. CCXII., indice. XV., X. kalendas junii. In vico Vulfana, in via publica.

In prefencia: d

ii Henrici de Pergine, d

ii Arponis de Cleifio, Saladini et Grimoldi de Cagno, Henrici Suapi de Livo, et aliorum teftium rogatorum.

Wido de Clajano fecuritatem fecit dño Petro de Malufeo, Ananie vicedomino, nominatim pro Elica et Berta filiabus quondam Albutii de Tremenago folvendi annue raciones et confueta fervitia in curia de Vulfana pro tribus porcionibus ilius poficifionis, feut Albutius olim faciebat; fidejuffor extitit Amelius de Cugullo; et fi uno anno tenuerit, induplare debet; et fi duobus continue, a jure fuo decadat.

Ibique Johannes de Speciofa de Cufillano pro quarta parte ejusdem possessionis nominatim pro Viviana, uxore fua et Armengarda uxore ejus, codem modo fe obligavit, et folvere raciones curie promifit; ftipulacione interpofita.

Ego Ropretus etc.

(Fel. 97.)

270

CCIII. De locacione poffessionis Galedoli de Aulafa.

Anno dni mill. CCXII., indice, XV., VII. idus augusti. Apud vicum de Dalmazago 1).

In prefencia: comitis Odulrici, et comitis Wilielmi de Flaunno, Odulrici de Seradego, Ribaldi de Cagno, Acerbi de Dalmazago, et aliorum testium rogatorum.

Wertius, filius Peregrini de Dalmazago, fuper omnibus fuis bonis, prefentibus et futuris, promifit in manum dni Arponis tunc gastaldionis, quod de cetero solvet jura et rectitudines episcopatus pro terra Galedoli fecundum dictum ministerialium, et si uno anno tenuerit, induplare debet, et fi fecundo, terram amittat. Insuper, ut superius continetur in integrum, se atendere et conservare inravit; Ripulacione fubnixa.

Ego Ropretus etc.

(Fal. 97.)

271. CXCIV. De placito Jurati de Plano.

Anno dni dei eterni mill. CCXII., indic. XV., XII. kal. novembris.

Ante canonicam de Maleto.

In presencia : dñi Amulperti, abbatis fancti Laurentii, Saladini, Grimoldi de Cagno, Tollereni, Gripponis de Carbonara, et aliorum teftium rogatorum.

Gerardus de Plano2) fecuritatem fecit dño Petro de Malufco, Ananie vicedomino, folvendi de cetero in

<sup>1)</sup> Daimazago, nunmehr: Almazzago; das d., weiches am Anfange der Eigennamen erscheint, hat der Sprachgebrauch nach Willkur angenommen uod fortgeworfen; so ähnlich bei dem sub Nr. 258 und 259 vorkommenden Imaio, weiches non Dimaro heisst.

<sup>2)</sup> Planum, ounmehr: Piano.

curia de Vulfana pro possensione Jurati quondam, soceri sui, placitum unum; sidejussor extitit Furnus terre de Plano; tali tenore adhitito ex decreto vicedomini et ex consensu Gerardi, ut, si Gerardus non solverit, Furnus habeat illam possensionem in integrum, solvendo annue illud placitum.

Ego Ropretus etc.

(Fol. 86.)

### 272.

CLXXXII. De placito Brunelli de Plaza. Anno dii mill, CCXIII., indic. I., XIV. kalendas iulii.

In vico Taugnano.
In prefencia: magistri Gripponis, vulfanensis plebani,

Brunonis prefbyteri, Bontempi notarii, Petri decani, Delavantii de Cugullo, et aliorum plurium.

Vitalis de Plaza requifitus a dio Petro de Malufco, Ananie vicedomino, per turanitum manifelavit, fe habere possessionem Brunelli, famuli episcopatus; et quod ipse folvebat placitum. fed nescit quantitatem.

bique, in prefentia predictorum: plebani, Brunonis prefuyteri, dii Henrici de Pergine, Jordani de Strambiano, Walfardi de Caftello, et aliorum, prefatus vicedominus diffricte precepit Petro decano et Pitenello miniferialibus, ut intromittant fe de polfedinon fupraferipit Brunelli, et colligant meffes, et reponant, et precipiant tefitius, quos crediderint feire teeras illas, cuilibet fub pena C librarum, ut jurent manifestare et ostendere per loca; et confulibus precepit, ut defendant, ne quis injuriam aut vim de predicta possessimone sibi aciat.

Ego Ropretus etc.

(Fel. 93.)

## 273.

CXCIII. De locacione quarundam terrarum in Comezadura.

Anno dni dei eterni mill. CCXIII., indic. I., XV. kal. novembris.

In platea de Vulfana.

In prefencia: Bertoldi rubei tunc canevarii de Tridento, Brunonis prefbyteri de Vulfana, dīi Arponis tunc gastaldionis, Rittii de Mestriago, et aliorum.

Johannes de Zano promifit dio Petro de Malufco, Ananie vicedomino, fub pena XX folidorum veronentis monete, quod de cetero folvet minifierialibus curie de Vulfana flarium I de blava, uno anno fliginis, et alio anno annone; et Stephanus prefluyter pro terra Armanigre modium I, et Elia de Rovina flarios III de blava et libras VI cafei, et Milotus flarios VI de blava; Johannes de Zano extitis fideiruffor.

Et ibique, in prefencia Saladini et Grimoldi de Cagno, Juhannis Salamie, et Johannis Anufi, et aliorum Ventura de Cugullo wadium dedit, quod de cetero folvet in curia de Vulfana pro poffeffione Galicie, uxoris fue, id totum, quod miniferiales fibi denuntiabunt; fidejuffor extitit Bontempus de Conrado de Cugullo.

Ego Ropretus etc.

(Fel. 96.)

CXCII. De quodam placito reddendo ab heredibus Anfelmi de Urfi pro possessimos Scani.

Anno d\(\tilde{\text{ii}}\) dei eterni mill. CCXIII., indic. I., XIV. kal. novembris.

In vice Vulfana.

In prefencia: Brunonis presbyteri de Vulfana, Artuichi et Saladini de Cagno, Petri et Johannis Salamie germanorum, Pitonelli, et aliorum plurium.

Coram dito fuo Arpone de Cleifto et ejus confilio et confeniu Maurus, Petrus et Benedictus de Urft wadium dederunt dno Petro de Malicko, Ananie vicedomino, quod de cetero folvent quolibet anno in curia de Vulfana pro poffeffione quondam Scani placitum I, id eft, ovem I majorem, et modios IV de blava. Undo penam obligarunt fuper omnibus fuis bonis, prefentibus et futuris, veronenfis monete libras XXV; fidejulfor extitit idem Maurus, flipulatione fubnixa. Ad boc, ut fuperius continetur, fo folvere

Fontes etc. V.

et attendere juraverunt. Infuper, fi uno anno tenuerint, induplare debent, et fi fecundo, a jure fuo decadant et terram amittant. Infuper totum id, quod tenuerunt jam a XV annis, folvant. Verfa quidem vice prefatus vicedominos fakto jure heredum quondam fupraferpit Scani, fi aliquando ad habitandum venerint et raciones curie folverint, per fulem, quem fia mano tenebat, inveltivit predictos homines de Urfd de prenominata poffefione cum omni fuo jure et accione, ubicunque tiv der perir poffit, utip fape teflatem habeant exigendi et litem movendi adverfus quamilhet perfonam, que de ipfa habeat, falvo jure episcopatus, ut fuperius continetur in integrum; fibipalatione fobbrita.

Ego Ropretus etc.

(Fel: 95.)

275.

CXCV. De dimidio placito Floiani et de integro placito foceri quondam Galiciani.

Anno dīi dei eterni mill. CCXIV., indic. fecunda, XV. kal. novembris.

Ante domum Riti de Curtablo.

In prefencia: dñi Amulperti, abbatis fancti Laurencii, Magilfri Gripponis plebani, Brunonis prefbyteri de Vulfana, dñi Arponis tune gaftaldionis, Grimoldi de Cagno, Petri decani, et alioram plurium tefluun rogatorum.

Galicianus de Aferido juravit mandatis diti Petri de Malufco, Ananie vicedonini, et infuper widotum dedit de eo, quod ipfe jam dudum tenait placitum unum pro poffefione quondam foceri fui de Curtina; fidejuffores extiterunt Vidalis Dininzoi et Jacobiuus, filius quondam Natalis, et Bonomus, frater ejusdem Galiciani. Ibique prefatus vicedominus ei precept, ut de cetero quiete folvat in curia de Vollana predictum placitum.

Eodemque die, in plazo de Fabriano, in prefentia: fuprafuripti plebani, dui Arponis, Petri decani, et Johannis Anufi de Vulfana et aliorum, Dominicus filus dii et Anfelmus ejus nepos de Curtina coden modo juraverunt mandatis fuprafuripti vicedomini de eo, quod ufique modo tenuerunt dimidium placitum pro poffeffione Floiani; et infuper wadium fibi dederunt de cetero folvendi; fidejuffor extitit Albertus de Curtina. Ibique prefatus vicedominus eis precepit, ut a modo in antea quiete folvant in curia de Vulfana dimidium placitum pro fupraferipta poffeffione Floiani.

Ego Ropretus etc.

(Fel. 96.)

276.

CCVII. De fidelitate Zucolini et filiorum ejus de Summoclivo. Anno dūi dei eterni mill. CCXV., indic. III., III. nonas augusti.

In pratis sub corona de Tremunno.

In prefencia: Martini prefbyteri et capellani din piscopi, Wafconi item prefbyteri, magitiri Odulrici, Bertoldi de Wanga, Petri de Malufco, Artuychi et Grimoldi germanorum de Cagno, Arpolini de Cleiño, et aliorum plurium teflium rogatorum

Zucolinus, Acerbus, Adelpretus, Delaid rubeus et Johannes, pater et filii, de Summoclivo pro hominibus de macinata caledei contra omnem perfonam fidelitatem juraverunt dino Friderico tridentino episcopo, et per fullem, quem fuis tenebant manibus, omnia fua bona, prefentia et futura, in ejus manum recufaverunt et tradiderunt nomine et vice caledei; fi aliquando alienas ancillas acceperint, feu matrimonia contraverint, unde proles nafeitura non fit de macinata cafedei. Quicunque illorum boc agere prefumferit, bannum, quod tenet in feudum a dio episcopo, amittat, et privilegio fibi ab eodem dio episcopo concello careat; inluper et omnia fua bona in episcopatum relinquat i flipulatione interpofita.

Ego Ropretus etc.

(Fel. 90.)

277.

CXCVI. De copertura palatii de Vulfana.

Anno dni mill. CCXV., indic. III., III. idus augusti.
In vico Vulfana, in domo magistri Griponis plebani.

In prefencia: Brunonis prefbyteri, dñi Petri de Malufco, Ananie vicedomini, dñi Arponis de Cleifio, Saladini de Cagno, Petri decani de Vulfana, et aliorum plurium.

Coram dño Friderico, venerabili tridentine ecclefie episcopo, predictus vicedominus in hanno LX folidorum veronentis monete cuilibet infraferiptorum hominum ibidem aftantium precepit, ut teneant palatium de caftro vulfanenfic opertum cum findulis din ejaccopi, et trabant vinum et ligna ad prifinium; quia ex confefionibus fupraferipti Petri et alicurum miniferialium compertum eft, quod ipfi debent lice fervitta facere. Ibique Johannes et Martinus de Pigoto germani et filis Rovili de Aferido, Albertus et filius Bofi de Curtina ad dei evangelia juraverunt, predicta conditia facere, et manifeftare, fi quos habent focios ad hoc agendum.

Ego Ropretus etc.

(Fel. 96.)

### 278.

CCXI. De convencione inter episcopatum et Henricum Aincium de Livo de manso Beliarde de Bresen.

Anno d\(\tilde{\text{ni}}\) dei eterni mill. CCXVI., indic. quarta, VI. kal. augusti.

In broilo filiorum quondam Sighefredi de Livo. In prefencia: Petri de Malufco, Ananie vicedomini,

m presencia: Fetri ue mauro, Aniane vicedumie, Mufonis de Doffo de Tridento, Artuychi et Grimoldi germanorum, Ribaldi et Friderici item germanorum, Saladini de Cagno, Fridrici de Livo, Conradini et Ribaldi notariorum, et aliorum plurium.

Dis Fridericus, venerabilis tridentinus episcopus, et er altera parte Henricus Ainzo de Livo fabilierunt inter fe conventionem olim factam inter episcopum Conradum et predictum Henricum Ainzo de manfio Beliarde de la cafa de Brefen, que fuit quondam uxor Brunonis de Brefen. Conventio autem talis fuit. fecundum quod bildem incontinenti teflificaverunt Odolrieus de Brefen.

Rempretus et Adelpero Oitii de Praghena, et Conradus desupra fanctum Martinum: Si Bruno haberet unicum filium, debet esse episcopatus; si duos vel quatuor, per medietatem dividantur, et si tres, unus debet esse episcopatus, et duo Henrici Aintii. Interim vero, donce sita divisso, utrique dominorum sua jura et servitia exhibere debent, preter coltam. Si vero tantum filias haberet; illa, que permanserit ad servitium episcopatus, fuecedat, alie vero non. Similiter et de masculis illi, qui venerint in partem episcopatus, fuecedant in illo mansso. et nullum jus habeant in bonis predicti Brunonis; illi autem, qui venerint in partem Henrico Hanico, succedant in bonis paternis, et ab hereditate predicti manssi extoto priventur. Egg Ropretus etc.

0 1

(Fol. 98.)

279.

CCIX. De urnis XII vini reddendis a filis Villani de Tausaga.

Anno dñi dei eterni mill. CCXVI., indic. IV., V. ka-lendas augusti.

In ante ecclefiam de Maleto.

lu prefencia: Girardi archidiaconi, et Warimberti, tridentini chori canonici, Henrici de la Bella, tridentine curie judicis, Petri de Malufco, Ananie vicedomini, Dewelwardi et Jacobi Blancemanus, candidicorum, Peramufii de Gardumo, Ottolini de Tumo, Artuychi et Grimodii germanorum, Bertoldi Sunni, et Albertini de Cagno, Obertini de Eno, Conradini notarii, et aliorum teftium rogatorum.

Dum coram dño Fridrico, venerabili tridentino episcopo, Johannes et Odulricus germani, filii quondam Villani de Tauzaga, conquererentur plorantes et dicentes, fe et fratres fuos Ermannum et Marfilium ultra modum fore agravatos in ficto XX urnarum vini, quas olim predictus pater eorum pro libris C veronenfis monete ab episcopo Conrado acceptis fe annue reddere convenerat in curia de Maleto, unde vinneas et cetera fus hon a oblini curia de Maleto, unde vinneas et cetera fus hon a obligaverat aliasque fecuritates preflaverat, prout in quodam infrumento Erceti notarii ibidem oftenfo liquide apparebat; predictus diis episcopus divine bonitatis intuitu, precibus quam plurium bonorum hominum fuorum fidelium aures pietatis inclinans, habito quoque fapientum virorum fue curie confilio, per cartam, quam fua manu tenebat, finem et remiflionem fecit flopraferipis Johanni et Odulrico germanis, nomine et vice fui et aliorum fratrum fuorum, de urnis VIII jam dicti ficti; tali pacto interpofito, quod ipfi omni ocacione remota quiete folvant urnas XII miniferialibus curie de Maleto, fecundum tenorem et obligaciones prenominati infrumenti.

bique fupraferipti germani promiferunt et ad dei evangelia juraverunt, ut flupreius continetur in integruno, fe attendere et confervare, omnia fua hona prefentia et futura episcopatui obligando, et omnes fatisfacciones olim a patre fuo factas et promifiones confirmando; tali pacto interveniente, ut, fi uno anno fictum tenuerint, ad prifitium fictum redeant, et urnas XX fine remedio folvant.

Altera vero die proxima fequente, (in) preferipto loco, in prefencia predictorum: Petri de Malufeo, Henrici de la Bella, Arpolini de Cleifio, Odulrici Nuki de Livo, Jacobi filii Anfelmi Ravei de Panago, et aliorum plurium.

Preferipii Marshius et Ermannus accesserunt et cuncta suprascripta confirmaverunt, et se ratum perpetuo confervare juraverunt, obligando et ipsi omnia sua bona presentia et sutura; stipulacione subnixa.

Ego Ropretus etc.

(Fol. 98.)

CCXVI. De locacione manfii Bertoldi de Bodezana ad tres urnas vini reddendas.

Anno dii dei eterni mill. CCXVII., indic. V., VIII. idus augusti.

In cimiterio fancti Martini de Livo.

 Malufco, Vidalis de Zuclo de Burdellana, et aliorum testium rogatorum.

Per lignum, quod fua mann tenebat, Petrus de Malufco, Ananie vicedominus, jure locacionis perpetue investivit Adelpretum Margnum de Bodezana de mansio Bertoldi de Bodezana, ubicunque fit vel reperiri possit, cum omni fuo jure et accione, ad habendum et possidendum cum fuis heredibus, ad episcopatum pertinentibus, in perpetuum; fictum annue reddendo ministerialibus curie de Vulfana urnas III vini minus congium unum, et curie de Livo justum et solitum fictum, ficut predictus Bertoldus quondam reddebat, falvo quoque jure aliorum diiorum. Promifitque jam dictus vicedominus pro duo episcopo fuisque fuccessoribus, desensare et ratum perpetuo confervare, ftipulatione fubnixa. E converso iam dictus Margnus promifit, fe annuo fictum folvere, et fi uno anno tenuerit, alio anno induplare debet, et fi fecundo, a jure fuo decadat. Heredes vero ejus, ad episcopatum non pertinentes, nullo modo in suprascriptum mansium succedant.

Ego Ropretus etc.

(Fel. 99.)

281.

CCXV. De locacione trium cafalium in broilo de Livo ad XVIII flarios frumenti reddendos.

Anno dni dei eterni mill. CCXVII., indic. V., VI. idus augusti.

Ante ecclefiam de Cleifio, in via publica.

In prefencia: Odulrici prefbyteri, dñi Henrici de Pergine, Vidalis et Bontempi de Cleifio, Tholomei de Tridento, Warimberti de Romeno, et aliorum testium rogatorum.

Per cartam, quam fua manu tenebat, Petrus de Maluco, Ananie vicedominus, jure locacionis perpetue inveftivit Fedricum, filium quondam Petri, et Ermannum ferrarium de Livo nomine et vice ipforum et Uttonis et Marmofeti germanorum item de Livo de pecia una de terra hortaliva, que jacet in lo¹) broilo de Livo, ad faciendum cafalia et ad habendum et possidendum cum fuis heredibus perenniter; fictum annue reddendo in curia de Livo flarios XVIII ad menfuram vicinalem cumulatam boni frumenti et ficci; et fi uno anno fictum tenuerint, fecundo anno induplare debent; et fi fecundo anno tenuerint, induplent: et si tercio anno continue tenuerint, a jure fuo decadant, et terram amittant; verfus broilum vero necessaria vel aliud turpe quid construere non debent. Ouicunque illorum vel fuorum heredum alterius dñi ancillas acceperit, vel alio quovis modo ad alium dñm fe transtulerit, fimiliter in fuprafcripta locacione nullum jus habeat. Coheret ei ab oriente 2) Pizoli monachi, a fero et meridie via, ab aquilone pra'um broili. Equidem promifit idem vicedominus nomine et vice dui episcopi predictis conductoribus eorumque heredibus prenominatum fictum folventibus, suprascriptam peciam cum introitibus et exitibus fuis in integrum ab omni contradicenti homine defenfare. et quod faciet dim episcopum confirmare; flipulacione fubnixa.

Proximo vero menfe novembri, XV. kal. decembr., in civitate Tridenti, in quadam camera episcopatus, in prefencia: fuprafcripti Petri vicedomini, Pollengarii, Montenarii de Diffuclo, difis Fridericus, d. g. tridentine ecclefie episcopus, cuncta fuprafcripta confirmavit.

Ego Ropretus etc.

(Fel. 89.)

#### 282

LXXX. Carta locacionis cujusdam vince apud Ripam. In Christi nomine, Die fabati VIII. excunte mense septembri.

In civitate Tridenti, in superiori palacio episcopali.

nlo" ist der italienische Artikel, der sich hier eingeschlichen hat.
 Wie bei Anmerk. 1, S. 490.

In prefencia dominorum: Enrici decani tridentine ecclefie, Pelegrini de Portella, Enrici de Uberto, Bexuini de Ripa, et Delavanci de Ripa, Erzonis notarii, et aliorum plurium.

lhique d\(\bar{n}\)s Federicus, d. g. fancte tridentine ecclefie episcopus, et regalis aule tocius Italie vicarius et legatus, cum carta una, quam in manibus tenebat, per fe et fuos fuccessores nomine locacionis in perpetuum investivit Ermannum, qui fuit de Flavedo, modo habitatorem Ripe, in eum et ejus heredibus nominative de peeia una terre cum vitibus jacente in territorio Ripe ad inferiorem ifclam'). quam quondam laborabat Albertus de Lugezo; coheret ei ab una parte: Marcoardinus de broilo, ab alia Pigocius Erzonis, a parte inferiori Johannes de Pencio, et a parte fuperiori firata, he et alie forte funt ei coherentes. Ita, ut hinc in antea idem Ermannus conductor et eius heredes de ea femper debeat omni anno dare et reddere totam tereiam partem tocius vini, quod deus in eis vineis eis dederit, dicto dño episeopo et eius fuccessoribus, scilicet fuis nunciis in vendemia, in pena dupli. Et ita idem das episcopus per fe et fuos fucceffores fub obligacione bonorum episcopatus promifit, proprietatem suprafcripte locacionis in pena dupli ab omni impediente perfona racionabiliter expedire et defendere dicto Ermanno conductori et ejus heredibus, et confessus fuit, quod de eo bene erat in tenutam.

Actum oft hoc anno dñi mill. CCXVII., indict. quints. Ego Ribaldus, facri palacii notarius, his interfui et rogatus fcripfi.

283.

CIII. Locacio dăi Turefendi de vineis in Mefiano.

Anno dñi mill. CCLXXVIII., indic. VI., die lune decimo exeunte novembri.

Tridenti in ecclefia beati Vigilii.

1) Jocla = ischla, Au.

Prefentibus: dño Olrico de Bozano, Aichardo, Henrico de Supramonte, Benedicto Befcosso, Thomasio quondam Armaneti notario, et aliis testibus.

Ibique d\u00eds Henricus, d. g. venerabilis episcopus tridentinus, pro fe et fuis fuccefforibus, nomine locacionis et conduccionis in perpetuum ad usum et consuetudinem domorum Tridenti, investivit dam Turesendum, recipientem pro fe et fuis heredibus, nominatim de una pecia terre vineate jacente in terratorio Tridenti in Mefiano; coherent ei ab una parte: heredes quondam Bonaventure Tirolle, fratris dicti conductoris, ab alia Swikerius de Pao; et ab uno capite Jacobus de Maizalorfa, ab alio via: et forte alie funt coherencie; cum omnibus fuis iuribus, racionibus et accionibus, cum introitibus et exitibus, feu cum superioribus et inferioribus suis in integrum, dicte pecie terre vineate pertinentibus. Eo vero modo et pacto, quod ipfe d\( \tilde{n}\)s Turefendus conductor et eius heredes, aut cui dederint, dictam peciam terre cum vineis habere et tenere debeat fine contradiccione infius dñi episcopi et ejus fuccefforum nec alicujus alterius perfone; ad fictum perpetuo dandum et folvendum ipfi dño episcopo vel fuis fuccefforibus annuatim in fefto fci Michaelis, octo diebus ante vel octo diebus poft, tres urnas vini albi puri colati de vafa de ipfis vineis, ad urnam et menfuram canine; et conducere ipfum vinum ad canipam episcopatus fuis propriis expensis et periculo. Et si dictus conductor ita non folveret in primo anno ultra terminum, indupletur, in fecundo anno redupletur, et fi per triennium ceffaverit in folucione dicti ficti, cadat ab omni fuo jure dicte rei locate. Et liceat conductori, jus fuum vendere, donare, pignori obligare, pro anima judicare, cui voluerit. Sed fi dictus das Turesendus conductor jus suum vendere voluerit, primo denunciare debeat dicto dño episcopo vel fuis fuccefforibus, et ei vel eis minori precio XX folidorum veronenf., quam aliis perfonis, dare debeat, fi emere voluerit; et fi emere noluerit infra XV dies post denunciationem ei factam, vendat poftea, cui velit, excepto ferro, famulo ecclefie, potenti viro, vel talibus perfonis, que fictum impediant locatori: habendo ipfe dis episcopus locator libram unam piperis pro omni nova confirmacione; et nulla alia liperinpofita in cetero eis fieri debeat. El promifit ipfe diss episcopus per fe et fluos fucceffores, dictam peciam terre vineate femper in perpetum ab omni perfona cum racione defendere, warrentare et expedire, fi ei impediretur, in pena dupli dammi et expenf, fub obligacione bonorum dicti dini episcopi et episcopatus. Et dedit et verbum et licenciam, flua auctoritate intrandit tenutam et corporalem poffelionem dicte rei locate.

Ego Martinellus Zelle, dñi Conradi regis notarius, interfui et rogatus fcripfi.

(Fel. 48.)

### 284.

Scriptum de cera danda in purificacione fancte Marie.

Hec est cera, que debet dari a gastaldionibus in purificatione beate virginis.

Gastaldiones montis argentarie: viginti libras cere. gastaldie de Pavo XV libras.

gastaldie de Supramonte X lib.

gastaldie de Banal XV lib.

gaftaldie de Ripa X lib.

gastaldie Boni, Leudri et Tinnalis XV lib.

gastaldie de Pradalia XV lib.

gastaldie de Mez et de Cleys XV lib. gastaldie de Vulfana XV lib.

gastaldie de Livo X lib.

gastaldie de Livo X lib. gastaldie de Romeno X lib.

gastaldie de Formiano et Flemmi XX lib.

gastaldie de Tremenno X lib.

gastaldio burgi de Bozano X lib.

gastaldio de Grifenstayn X lib.

(Fel. 36.)

#### 285.

Scriptum de Leudro.

Hec funt ea, que debentur de gastaldia Leudri:

Illi de Leudro debent dare ad mercatum fancti Andree L/XXV libras, ad mercatum feptem fratrum fimiliter L/XXV libras veronnefise et hoe in moneta. Hem ad unum fororum eorundem fupraferiptorum XIII libras veronnefies pro carnibus, et XIII libras ad alium forum fimiliter.

Apud Bonum illi de Bono: XLV libras veronenfes ad unum fuppaferiptorum mercatorum, et XLV libras ejusdem monete ad aliud mercatum Ripe, fcilicet ad mercatum feptem fratrum unam vaccam et X multones, ad mercatum faneti Andree unam vaccam et unum porcum et XV multones, et in carnisprivium et in pascam XII agnellos et XII hedos.

Ab illis de Tignalo: octo modia et dimidium boni olei, et tres libras imperialium.

Quando gastaldus dat septimanam dao episcopo, debet ille gastaldus habere ab illis de Leudro XXII libras veronenses in uno mercato, et XXII libras eiusdem monete

Ab illis de Bono XX libras ver. et agnellos et hedos omnes, et decimam partem carnium, et hoc post datani decimam judici et vicedomino.

Ab illis de Leudro totum panicium et nuces et amifere feptem mafariorum de familia et IV faffes feni.

Ab illis de Tignalo unum modium olei.

in alio, et medietatem carnium.

Ab illis de plebatu Nomaffi LX libr. ver. fictus, et XL multones per homines episcopatus.

Ab illis de Yseo de plebatu Banali XL lib. verfictus et LX multones.

Ab hominibus plebatus Tenni, qui fuerunt comitis, LXVIII galetas olei. (Fel. 56.)

### 286.

Scriptum de dandis Septimanis.

Breve recordacionis pro futuris temporibus ad memoriam retinendam, quot expendimenta unaquaque curia tridentini episcopi fingulis annis eidem episcopo dare debeat.

Curia de Vulfana tres feptimanas debet preferipto episcopo, feilicet: mann feptiman et dimidiam in hyene, et unam et dimidiam in cflate. Et unaquaque curia pro unaquaque feptimana quinquaginat et fex modios panis debet, dimidium fliginis, et dimidium frumenti, preter Vulfana et Maletum, et L multones et V vaccas. In hyemalibus feptimanis novem porcos, in efitis vero pernam unam cum arvina et spallam; et semper in his tribus diebus, quando curiales carnem comedunt, agnum vel porketum unum et ova et gallinas et cafeum, prout convenit. Galadioi ille, qui facit expendium, eciam preparet; allis autem diebus ova et cafeum, quantum curie fufficiat, et prifees, fi poffunt invenir.

In unaquaque vero hyemali vel quadragefimali feptimana CXL modia de anona fupradicta curia de Vulfana debet, diem nativitatis et apportatum fancti Vigilii, qui eft: vacca una, et X multones, et X galine, et CCC ova, vitus unus, et III modia de cafeo, et CC et X modia de anona.

Gastaldia de Maleto totidem debet.

In Cleysse una septimana in hyeme et una in estate, et diem nativitatis et apportatum sei Vigilii. Curia sei Thomei unam septimanam in hyeme, et unam in estate, et apportatum sei Vigilii, et duas porciones diei nativitatis.

In Bolzano tres feptimanas in hyeme, et unam in eflate, et apportatum fei Vigilii. Tridenli unam feptimanam in hyeme, et II in quadragefima, et II in eflate, et apportatum fancti Vigilii.

In Ala unam feptimanam in hyeme, et unam in estate.

In Arco unam feptimanam in hyeme, et II in quadragefina, et unam in eflate; hoc eft, unum modium panis omni feptimana, et diem pafce, et apportatum fancti Vigilii fine vitulo, fed porcum et modium panis frumenti.
In Leudro unam feutimanam in uaudrazefina. et

diem pasce, et apportatum fancti Vigilii.

In Magnano unam feptimanam et tres dies in hyeme, et unam feptimanam et III dies in quadragefima, et diem pafce, et apportatum fancti Vigilii.

Et unusquisque preseripti episcopi gastaldionum ei annuatim debet centum brachia linei panni.

Et eum episcopusin expedicionem imperatoris iverit, tunc quisquis gallaldio debet ei saumarium unum cum omnibus necellariis preter frenum, et II bulcias, et II modios farine frumenti bugetate, et faccum unum, et manawlam unam, pernam unam, et ferra centum equis... (eblt).

## 287.

Scriptum de fictis domorum apud Ripam.

Breve recordacionis pro futuris temporibus de ficto hortorum et domorum episcopatus, qui et que funt in Ripa prope burgum.

(Folgt eine lange Aufzählung von, oft unleserlichen Namen der Hausbewohner in Riva, wornach für jede ganze Behausung — cafamentum integrum — ein Zins von 12 Bernern bezählt werden soll. Die Zusammenzählung derselben gibt damals für Riva 118 zinstragende Behausungen.

Ucherdies findet sieh auch Fol. 101—107 eine lange Aufzählung von Giebigkeiten von Einzelnen, welche sich, ausgenommen in der Ziffer, stets wiederholen, und üherdies am Keine Vollständigkeit schliessen lassen, indem von Stelle Lücken vorkommen, welche, wie es scheint, bestimmt waren, ausgefüllt zu werden.)

(Fel. 37.)

# Erstes Inhalts-Register.

## Chronologisches Verzeichniss der Urkunden.

Einteitung . . . . . . . . . . . V-XX Erste Ahtheilung, Urhunden ge-mischten Inhalts. Vererinnerung aur V-XXVII ersten Abtheilung . . . . .

Antschrift Chronologisches Varseichniss der

Chronologisahes Varselchaiss der Urkunden, und awar: 1. Der Kaiser Cearad verleihl dem Bischefe von Trient die Grafischaft von Trient an Lehen, 31. Mai 1927. 2. Der Kaiser Heinrich 111. ver-leiht dem Bischofe Heinrich von Trient 16 en boniglichen Hof as Castellare bei Mantan zu Leben, 15. November 1082 18 3. Der Sischof Altmann helsehnt den Jahann von Fai and den Johannes Caterins mit den Zehent in Mels and mit einer Wiese in Pielra forata,

mit einer Wiese in P. 5. Mai 1147 . . . . . 4. Uebereinhommen des Bischofs Eberhard mit den Einwohnern von Riva über die an leislenden Abgahen and andere Obliegenheiten, 4. April 1155 5. Uebereiakemmen des Bischofs

Adatprei mit den Einwehnern von Val di Ledro über die an leislenden Ab-gaben, 25. Mära 1159 . . . . . . . . . . . . . 6. Der Bisehof Adalpret überträgt

6. Der Bisebof Adalpret fiberträgt an Gandelin von Fornns die Hut des Schlesses Belredere, 20. Mal 1160. 7. Der Sinebof Adalpret beiebald den Gumpus und Soninsigna von Madras mit der Hut des Schlosses Madros and nit avei Bas-Plattes dortselbst, 29. November 1161 .

29. Aovember 1161.

S. Der Kaiser Friedrich I. bestätiget dem Sischofe Albert die Schenkung der Grafschaft Triest (ehne Dalam)

B. Der Bischof Albert (Adalpret)
von Triest helehal den Sosso ven Sienice mit der Obbut nines Schlosse Sienice neugehanten Hanses,

25. April 1163. 10. Oeffentliche Gerichtseitung, bei welcher Ulrich von Campo mit eeinen Ansprüchen anf das Sehless Stenico sartichgewiesen wird, 22. Juli 1163 11. Der Kaiser Friedrich I. belehnt

den Bischof Albert (Adalpret) van Trient mit der Grafschaft und dem Schlosee Garda, 10. Fehruar 1667 .

12. Boase von Sienieo verspricht, sein Hans und Schloss in Sieniee dem Bischefe Albert (Adalpret) jederzeit an öffnen, 2. Juli 1771. 13. Der Bischof Athert (Adalpret) helahnt den Helnrich von Egna mit der Obhut des Hauses und dom Schlosse

dortselbst, 3. April 1171.

18. Friedrich und Heinrich Grafen
von Eppan verziehten zu Gansten des Bischnis Salomon von Trienl auf dan Schloss Greifenstein, den Watd anf dem Ritten, die Meierhöfe in Pfatten, Magreid and Tramin, eine Wiesn in Nenmarht, das Recht auf die Ptösse an der Etach und die Geldgrabe in Tassul, 31. Mai 1181. 15. Der Kaiser Friedrich I. entsicht der Stadt Trient die ferzere Ausübung

ibrer Munisipalrechte and unterstell sie der Herrsebaft des Bischofs von Trient, 9. Februar 1182

16. Maria von Pratalia verhanft dem Bischofe Salomon ass der Erhschaft ihres Valers and Groasvalers das Schloss Pratalia and die Besitangen im Lager- und im Nonelhale, 13. Juni 

cem Lantrankinne, Convershruder des Kreustrager-Ordens, ein Stück Land naweit der St. Miehnelshirche in Trient, um ein Spilal zu hauen und nach der Regel des Kreustrager-Or-dens einzurichten, 17. Jani 1183. 18. Der Bischef Salomon helehat di Studer Arneld and Anselm yes Live mil swei Behausungen und mil der Obhat des Schiosnes Cronmels, 22. Juni Obhat des Seniosnes Cronmein, ac. em. 1183 . 19. Der Kaiser Friedrich I. fättl den Sprach, dass, wo immer swei Grafen einem Grafenhaftshezirk go-meinschaftlich haben, keinar ehne des

meinschaftlich haben, keinar ehne des anders Bewittigung in demselben ein Schlass banen darf, 15. Mbrz 1184. 20. Wasengerin von Gardeln über-giht an dem Bigebef Alberl seinen Anthell an dem Schlesse Gardele,

bort von Trient fallt der Graf Hain-

nissweise jene Besitzongen in Fleims euroch, welche sinst vom Bischofe Salomen gegen Preere singetauschl

34. Der Bischof Cenrad belehut mohrere Manner aus Btern mit dem Beblesse and Meisrhafe in Lodrens,

24. August and 4. September 1189

11/19

werden waren, 20. April

35. Der Bischof Cunrud belehnt die Bewohner von Egns mit den Bouptätzee and neuerbenten Häusern dart-lasst on den Bischof von Trient ulle Bergwerhe im Bestrke seines Bisthums mit Assuchme jener, die sieh auf den Alleden der Grefen von Tirel das Augustiner-Klester in der Au in seinen Schute, 1189 (obse Angabe des Ortes und Toges) . 38. Conredin von Anr und Friedrich Zopp cos Castelfende verhenfen den Bischefe Conrad von Trientibre Leben die sie van den Brüdern Reinhard und Fnibe von Bozen und dem Bischofe Albert inne hetten, tp. April 1190 . 39. Der Bischof trägt mehrere Btreitfragen der Gemeinden Bozen und Keller über gemeinaumes Eigen-thum, nech dem Aussproche von swölf Geschwornen een, 2h. Juni 1190 40. Der Bischof Cenred verfügt die Einlheilung seines Zosoges für den Römerung des Kaisers Heinrich VI., 18. Juli 1190 Die Brader Welbo und Werner verzichlen, jeder an Gunsten des An-dern, eof nile Leben und Allode, so dass von nun an jeder eus ihnen ohne Einsprache des Andern damit letieben sehalten und welten bonne, die Geslattung eur Erbesung fen Thurme, oder sor Bilduog von Eid-geuesseoschoften im Bezirke der Stadt unddes Fürstentbums Trient anden Ausaproch des Bischofs, 20. Januer 1191 105 43. Der Bischof Canrad belehot den Provisor des Spitals in St. Mertins mit sioem Gerten, 17. April 1991. 105 44. Pelegrin und sein Nefe Urich, Grafen von Flaven, überleusen an den Bischof Conred alle ihre Be-situnggen in Kerfalsch, 28. Juli 1991 107 45. Wilhelm, Graf von Flevon, er-klart seinen Beltritt zu obiger Abtra-Rembrecht verniehten ebenfolls en Gnoslen des Bischofs Conred oof Ihre Ar. Gislembert von Ligerthel ver-benft an den Bischof Cenrad alle seine Besitsongen in Nanne und Aene, 1. August I tot gleich seinem Breder Arnuld eu Gensten des Bischofs auf ell' seine Eigen-leule und Besitzungen in Fal, 19. April iruder Vital, Johann und Rapert von

Cles mit mehreren Neureulen und 63. Ansolm von Live verkanft dem Bischofe Cenrad alle seine Reebte aof den Zins ven mehreren Häusern im Noesthale, 29. November 1196 decen Zinsen im Neasthale, 14. Becom-114 Gemeinde Riva mit dem Rochte der 64. DerBischof Conrad helehat don Albertin and Manfredin von Thon und Bestimmong des flüssigen Masses ond mil dem Rechte der Schifffahrt nach Ponale und Torbole gegen einen von Lutue von Maronicga mit der Höhe von Visiann, om dortselbst ein Schless se hauen, 17. Juli 1199 fünf su fünf Jahren an erneuenden Eid der Treue, 29. Mai 1192. . . . 52. Beilegung eines Rechtsstreitee awischen dem Bischofe Cenrad und se hauen, 17. Juli 1199 . . . . . . 65. Aussproch der Adelskurie ühee einen swischen den Brüdern Adamin end Gerhard de Bella entatandezen Rechtsalecit wegen Zusländigkeil eines Lebons, mit dem die richtesmehreren Herren von Caldenazzo über den Besits der Höben von Garzarone liebe Wurde verbonden war, 9. Mars his nach Cents und Lavarenc, 13. Juni 1192
53. Der Bischof Conrad belchil nehrere Männer aus Beses mil einem der St. Andreas-Capelle in Beseu 66. Die Beudee Jeremins und Albert von Caldesause erhalten vom Bischofe Conrad ein Slück Land beim Flechen gehörigen Ackergrande, 21. Septem-Caldensono su Leben, um dertacibat er 1192 . 54. Der Bischof Courad belehnt die cin hefestigtes 25. Janner 1201 hefestigtes Schloss un hacea, 5. Janer 1301 67. Der Bischof Conrad belehnt die Lente, welche sum Bargfrieden von Geneinde Nago, gegen einen von fant zu fünf Jahren an cencoenden Fid der Trene, mil dem Rechte, die Masse reies in den Hafen von Name un reics in den Hafen von Nago und Torbeie festauscheen, 12. September 1192 . 185 55. Der Bischof Conrad belehn! den Grafen Egne von Eppan bedingungs-weise mit dem Schlasse Altenburg and swei Meierhöfen, 9. Juli 1194. den Bischöfe Cenrad von Brixen und Cancad von Trienl treffen ein Ueber-einkommen über die weehselseitigen 56, Der Bischof Courad belehnt meh-Zollbestimmungen für ihre Unterla-nen, und die Binchofe benlätigen dasrere namentlich aufgeführte Männer mit der Anhöhe von Canza eherhalb Nals, om derluelhet ein hefestigtes Schless zu hauen (ohne Angabe des von Uhrich von Arco gegründete Spi-tal awischen Riva und Arco und er-theilt ihm mehrere Privilegien, 11. Anthelit than mehrer errorrangement 1194
58. Ulrich von Grunnherg. Ulrich
Graf von Eppan und Ethicho Castellian
achwören dem Biecheste Conrad Urfehde bezüglich des Schlosses Alten2016. Herra Albert von Steniee mil einer Anhöhe beim See von Melvene ezter der Bedingung, niemale ein Sehlens dertselhet en bauen, 2. September dass das Schlese Aree and dessen Burgfrieden ein Alled der Gemeinde 72. Feetsiellung der Rechte, welche m Bischofe von Trienl and dem Grafen von Tirol in Boscn sustehen, sionsrecht in dem Allede ihres Valera. In Felge dessen beiehet Philipp, Horaeg von Schwahen, das Gesteshaus von St. Vigil mit der genanten Berthalt. 24. und 25. September 1197.

61. Der Domdeahant Turke ven Trient versichtet im Namen des Dentalten versichtet versich dem Bischofe Friedrich von Trient sei-nen halben Antheil an dem Schlasse Besene eammt dem nenen Thurm, ferner: seine Besitsungen in der Pfarrei Besenound in Folgaria, sowie die Veg-tei, Zehenten, Ufergeld und Gesinde in Avolane; der Bischof erklärt bierin Avolane; der Bischof erklärt hler-auf diesen Kann fale nurerkusserifebes Gol des ht. Vigilises und Bersa von Castelnueve seist ihn in den Gem-lichen Besits der erhauften Güter, 98. Februar und 3. März 1906. 73. Jaseb von Saviela und seine Gemnhilt Lacitis helchaen den Al-bert von Stenice mit allen ihren richt vermies hedingnissweise auf alle Rechle an der St. Martiaskirche hei Trient, 21. Nevemhee 1197 . . . . . 63. Brianns von Castelbarce crhait m Bischefe Cenrad das Schloss xu

Castelbarce und sein Haus in Praislia, and swar hedinguisaweine auf mannliche und weihliehe Nachkommen rblich, an Leben, 16. August 1196 . 135

Fontee etc. V.

Beeileungen im Schlosse 33

im Namen der ganzen Gemeinde, sehwören dem Binchofe Friedrich, dass alle Lenis von Tenns, wetche alter als 19 und jünger als 69 Jahre sind, die Verpflichtung überachmen wollen, dem Bischefe das Schoss Teano su hüten und su bewahren, 30. Octob. 1211 238 101. Jacob von Boranga fordert mehrere Partheien auf, in bestimmter

mehrere Partheien naf, in bestimmter Zeilfrist vor dem Bischefe in Tricat zu eracheinen, 2h. November 1211. 240 192. Fran Adelbrid, Tocher Heinrichs von Mennane, hestellt ihren Gemahl Ladwig von Stranon, als ihren Bevoltmichtigten, um üher all ihr Eigenbum im Bisthame Trient in ihrem Mames zu verfügen, 37. Dezem

her 1211.

103. Der Bischef Friedrich hestell
103. Der Bischef Friedrich hestell
den Nister Pelegris als seinen Völlmachtfräger, damit er den Herrn
Ledwig von Strause verrenigt im Bekelt und deren Schwerler Haffa von
Frussalts und die Techter Conrad's
von Menano des volltegenen Verkanf des Schlosses und der Mishle
104. Der Bische Friedrich kelle 244
den Ulriek von Nemi mit dem Rechte,
nn der Elieh bei Nomi eine Wähle an

hasen, 11. Mars 2012
105, Herr Manfeed von Salis, Domhery an Breacla, Herr Mile von San Gervasie und eine Sahn Gerand, Origries and Hage von Salis gebes dem gries and Hage von Salis gebes dem Ruchte as Tegenie wurden und erklären liere Ampriche auf die darunt haftende Scheldenmune für geligt, habalten sich jedech die übergen erz, 28. Mars 1122

Acte rechtstalltelt des Verkaufte des Schusses, etc. 200 m. 15. 19212 247 109. Wield auf sein Noff- Mile verhanfen dem Bischofe Friedrich alle ihre Kechle und Besitsangen in 100 m. 1921 250 m. 1921 250 m. 1921 dem Bischofe Friedrich zein ganzes schreibliche Stehe und Geminde Trient an Lehen zuf, der Bischof aber Merringt im die zu der Schusses 21

111. Uchereinkommen des Blachofs Priedrich mil den Einwohnern von Bendena, hetreffend die von ihnen au Seite leistenden Abgahen und die in ihrem Thalu ausaudbende Civil- nad Crimi- nat-Jurisdietien, 12. Juni 1212. . . 254 112. Herr Berthold uns Trient theregibt dem Bischofe Friedrich ein leer thered.

ping seiner Labre den Sid der Trees, 12. July 1213.

118. Cournd, Priester in Tereschien 118. Lein 1213.

118. Cournd, Priester in Tereschien 118. Lein 1213.

118. Der Bischer Friedrich and Sid Der Lein 118. Lein 118

gruhe, 23. Juni 1214. 27 122. Dec Bischof Priedrich ertheiti mit Einwilligung des Domenyitels dem Hespitate auf dem Ritten mehrere Pri-

nitegien, 7. September 1218.

183. Der Priester Cartenarius der Marienhirche inAtu und der Erzpriester Johannes der Stephanhsichen in Mori geben im Namen dieser beiden Kirchen inre Zastimmung un der vom Bischefe Friedrich healnichtigten Eusmicu des Margarchenpillats weisehen Alu und Marce, 7. October 1218.

128. Der Bischef Friedrich hestäligt.

aochmals unter Beistimmung des vollständigen Domeapilels die dem Hospitale unf dem Ritten erlheitlen Privilegien, 15. October 1214. . . . . . 28 125. Stiftungsbrief des Bischofs Priedrich für das neugegründete Ho-spital zwischen Alnund Marco, 17. Octo-284 ber 1215 . er 1218 . 126. Die Abgeordneten der Gemeinde

Tramin versprechen dem Bischofe Friedrich auf dem Kastellager Hügel Friedrich anf dem Kanlellaner Högel ein hefestigtes Schless auch ihre Kesten au hanen, 22. November 1214 127. Der Bischef Friedrich belchal den Abt Ulrich von Rott, Freisinger Diöcese, amf Lebensseil mil der Kirche and dem Beneficiam von Kirchenlkor, 28. Fehruar 1215.

128. Wilhelm und sein Sebn gleiches

Namens von Velthuras erhlären über Anflorderung des Bischofs von Brizen and nach dem Wanscho des Bischofs ven Trient, dans nie auf das neugebanle Spital auf dem Ritten koine Bechtsan. sprüche erbeben wollen, 15. April 1315 292 129. Herr Tcheldas aus Verona verziehtet auf alte seine Ansprüche gegenüber dem S. Leonbard Spitale Sarno, Hierauf helehnt der Bischof Priedrich den Bruder Lanfrankon vom Kreusträger-Orden mit dem ge-

nannten Spilats and der Kirche-Letzterer hiswieder geloht, dem Bischofe in der Spilalskirche eine ewigo Messe au feiern, 2. n. 4. Sep-tember 1215 tember 1215
130. Wezilne von Caldonnao für aich and seine Brüder, Ulrich von Caldonazao für sich und neine Brü-

Caldonaxao far sich und neine Bri-der und Schwesters, dann die Ge-meinden Bosentine sud Mugossone verkeufen dem Vixedem Berthold, in Namen des Bischofs Friedrich, ihre Rechte und Erträguisse naf den Höhen von Cesla Carlura is Folgaria,

Hohen ven Cesin Cariura in respuria, 8. Seplember 1215 131. Der Bischof Friedrich ertheilt dom Rodalfan Senneiun das Recht, hei Segonano ein hefestigtes Schloss in hsuen, 16. Februar 1216 132. Der Biashof Friedrich verfeihl Ulrich and Heinrich von Bozen Höben von Conta Carlnre von Folgaria his Centa, am dertselbat wenigslens 20 acue Höfe za granden, and Arhoiter dahin zu bernfon, welche

das ganze Gebiet auftheilen, nrbar machen und daven dem Bischefe einen Zins zahlen sellen, 16. Februer 133. Henrigel von Ala erhlärt über Ausforderung des Biechofs Friedrich, dans er das Gebiet von Ala nicht 

stehe in fünf Joeh Accher, 1. Aug. 1216 310 136. Der Graf Ulrich von Eppan trifft mil dem Bischofe Friedrich das

Uchereinkommen, dass er die 33 Gül-ten Oel, welche ihm der Bischef jährlich entrieblen mosa, ren nau an, alatt in Magoane, in Tenne in Em-plang nehmen welle, 22. Juli 1217. 137. Die Brüder Jacob, Ropeel and Ottelin von Eun Iragen dem Bischofe

Friedrich Schloss u. Pestungswerke ven Eun an Leben auf und entrichter für die Todtung des Grafen Friedrich von Eppan eine Pon von 1000 Pfund Beruer, 23. Juli 1217 von Eppan eine Fon von 10ew runn Beruer, 23. Juli 1217 . 138. Zukko ven Balde erlegt dem Bischede Friedrich 200 Pfand Berner für die Tedting des Sohnes Pelera von Morl, und tregt ihm überdien in

von Mori, und tragi ihm üherdies in Uehereinstimmung mil selner Ge-mahlin Irwilla das Schloss Balde in Lehen anf, 26. und 27 Jaii 1217 . . 138. Gerhard von Porla verhanfi im Namon eines gewissen Gandas den Bushofe Friedrich eine Mahle am 600 Pfund Berner, 4. November 1217

140. Der Bischof Friedrich belehnt die drei Sobweslern, Beavenuts, Riccaboon und Zermondin, Töeblern Wilbelmin'n von Pezzo, mil einem Hofe in Tiarno, 30. Jänner 1218 141. Der Bischef Friedrich arklart, dass die Leute in Armuite, ekedem dem Herren Oluradin von Enn lehen

dem Herren Oluradin von Enn lehen-har, von ann an mit allen ihren Ab-gaben and Dienaten anmittethar dem Gotteshanse von S. Vigil zagehören sollen, 17. Februar 1218 142. Herr Ottotin nus Fellre ver-142. Herr Ottolin nus Fellre ver-ciebtet zu Gansten den Bischofs Priedrich von Triest auf ein Lehen, wetches jöhrlich eine Marh Sither ertrug, 24. April 1218 143. Die Gräfin Adelheid von Grei-fentiel hefreit mit Zuntimenne ihres

fenstein hefreit mit Znatimmang ibres Bruders Adalhere von Wangen, ala areters, thre Mard Gellrude sam Carstors, ihre Magd Gellrude sammet deren Kindern von dem Bando der Leibeigenschaft, 23. Juni 1218. . 144. Heinrich de 18 Bella see Veronn erhäll vom Bischefe Albert ven Trient die Wiederbelehnung mil dem Ihm sanstehenden bischoffichen Bishleranden Jahren V. 187-2000.

dem Ihm zustehenden bischoffichen Richleramis-Leben, 31. Jänner 1220 329-145. Albertinus, Aichehenas und Garbaguns, Söhne des Oltebon von Bellasilia, trages dem Bischefe-Albert ihr gemanertes Haus aud Tharm Riva sn Leben anf, 13. Jali 1220 . 306 146. Die Schne des Herm Alberl Buenvicine erhalten vam Bischofe Athert auf Fürhitte mehrerer Vasalien

thren widerrechtlich gekanten Thurn in Ponote en Leben, 1. September 1220
137. Der Bischof Albert besätiget den Lenten zu Armalie das vem Bischofe Friedrich erthrille Privi-leginn, vermöge welchem zie ner dem Bisthome attein zugehören sellen, 9 Sontamber 1220

9. September 1230 gemacht, dans die Leete en Grunes wedurch er dieselben Laule an lierrn Nicaties von Egun zu Lehen gegeben hatta, end leitsiere verspricht, dia Verleibunga-Uekonde szeuckanzielfan, ib. Seplember 1200 - zelan zielfan, ib. Seplember 1200 - zelan oine grosse Anathl der Bewahner des durch die Uebertehwammangen der Eiseh zerabirien Markies Egon

eer bies met Gere Marianagen mit Genadischen, im daraaf ee Hässer ze hanen, 82 Juli 1222 334 150. Der Bischef Albert kelebal den Berlhold Schwählein ana Bosen mit slaem Beegrands untechulb des Schlesses Ravenstein, am derischel ain Webnhans zu hanen, 31, August

131. Dar Biselof Garkard von Triest versammel alle Don herran, Münche. Kerikter das Stadt ind des Sishthums and fardert sie auf, ihm au bekranen, oh sie sich das Geneultnians aecheldig gemachl kahen, indam er Keut einer paptitischen Beite die Vollmacht kahen, indam er Keut einer paptitischen Beite die Vollmacht kahen, indam er Keut einer paptitischen Beite die Vollmacht kahen, indam er Keut einer paptitischen Beite die Vollmacht kahen, indam er Keut einer besteht und der Siehen d

aliment awwien Lanten sine Zeitfrist van 18 Tagen, nech deren Abhauf sin van 18 Tagen, nech deren Abhauf sin siellen sollen, 7. Ostsber 1284 - 155. Der Bisched Gerhard kethall dan Alfrighat med Jerelin ven Garmit den Migal Gresta, mm ein Schless darsef an hanen, 1225 mm ein Schless darsef an hanen, mil den 
155. Der Bischef Gerbard von Triant crisubi dem Hildebrand von Lugagnann ein Hans zu hanna, mit dennetben Rechten und Gewonhebitan, wie die fabrigen Hänser in Bosen, 20. Jinner 1256. 20. Jinner 1256. dem Natar Nicolnus, urkandlich ansumerken, dass das Schloss Seiva sin merken, dass das Schloss Seiva sin

100. Der Bischet terhard beficht dem Natar Nicolaus, urkandlich anssmerken, dass das Schloss Sidva sin Alted des Gelleshausea von Trient ist mod nuc als Lebra an die Herren von Catdonsan übertragen unrde, 2. Seplember 1227 157. Der Bischof Gerhard artheilt

517
Saite
159. Dar Graf Adalprat von Tirel
varkant dem Bischofa Garbard ein
Gebäude in Bosen sanmt Zugehör,

Conditions in State of Serbard, Meister (19, Der Bruder Gerbard, Meister des Tempelsersen-Urdees in Hatten, bestätiget jewen Verlag, dere werben der der Verlag der der Werben der der Werben der Brudefilten Treit eines Hatten Peter von Malonen, der dereb Vermektheins an diesen Geden pekommen wirk, dem Bischofe Gerbard ableit, is. Berember 1231 ... 38

dieses Ordens den deithen Treit eines Hasses Peter's von Malioses, dar Hasses Peter's von Malioses, dar pricenten von Maliose den pricenten von Maliose den forden den den den 160. Der Breder Wilselm von Voltor, den Der Breder Wilselm von Voltoreners Maliose, walcher den genenlen Spilale dereb Vermiechtung ungeteil dereb Vermiechtung ungeteil Der Bistell dereb Vermiechtung ungeteil Der Bistell dereb Vermiechtung ungeteil Der Bistell Aldeid von Triest

failen war, 19. Mai 1233 . . . 346
163. Der Bischaf Aldrich von Trient
belebnt die Herren Frisdrich nud
Rijrand von Areo mit ihrem alten
Stiffaleben und lafatee sebwüren den
163. Der Bischof Addrich bislahnt
der Berüge Bonsifast ent Gampen tien
Schlauser en Gardune und gibt ihnen
die Erinkolnen. Befestlimmen darfei hene

165. Dar Bischof Aldrich erklärt vor dem varsammetten Demompilal das Sehleas Praiatia als Eiganthum das hell. Vigitins. 4. Juli 1:23 . . . . 3. 166. Jacob van Liesassa verkauf dem Bischof Demondi Grandle von Pratalia, ferner seins Grafschaftsrechts und aufdern Asspräche in Lianna,

Castellano and Besagno aaf den Grand niedergebrochen werden, 7. Juli 1231 169. Der Bisabef Atdrich überträgt dem Bonifacinus ans Riva die Hut Schloss sa basen, S. Juli 1235. 387 178. Kaiser Friedricht t. setzt für die Genrinden Sapramente, Ovene, Cadine, Vigele, Baselga, Sardagna die an den Bischof von Trientan estrichtenden Giebigkeiten fest, S. April 1236.

175. Der Bischof Aldrich belehnt die Herres Ulrich von Haserberg und Kichterante in der Stadt und im Besirke von Busen, 3. August 1235 340 176. Der Bischof Aldrich belehnt den Ulrich von Haselberg mit der Gastoldie son dem Ritten, 6. August 176.

1627. Berthid Versie ver Verst, bestrome dem Urzfen von Nage eine
Rec'llmichtigte de Knierer, bestimmt dem Urzfen von Nage eine
Rec'llmichtigte dem Versie von
Rec'llmichtigte der Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte der Titte hierer
Rec'llmichtigte dem Knieger der Titte hierer
Rec'llmichtigte dem Knieger
Rec'llmichtigte dem Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte dem Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte dem Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigte
Rec'llmichtigt
Rec'llmichtig
Rec'llmichtigt
Rec'llmichtigt
Rec'llmichtigt
Rec'llmichtigt
Rec

128, Mai 1239.

179. Der Bischof Atdrich befreit den Ubertines, Rihaldines und Montenarins gegen Rückkehr aum Gehersom van dem gegen sie ausgesprechenen Banne, am Män. 1220.

9. Märs 1240
180. Der Bischöf Aldrich verleiht
dan Überlims, Bibaldins, Mestedan Überlims, Bibaldins, Mestekeiter und die Brederschoff der Marienkirche an Tione, 9. Mirs 1290
181. Der Bisched Addich simmi sine
dem Palegrin von Dons eribellis BeNeurwins market, indem dieselbe nis
an Ercht habe gescheben können,
50. Mai 1231
182.

653. Warimberi von Kaitern erlangt vom Bischefe Aldrich den Widerraf der Excommunication, welchs wegen Extremeloge zun Kirchangtlern der der Salarn der Salarn der Inni 1231. 183. Der Rischef Aldrich Shortefeit.

23. Juni 1731

183. Der Bischof Aldrich überträgt
die Bruderschaft der Flarinakirche
sberbeib Satura dem Wariebert von
Kaltern, aud dieser gelebt biefür
volutändigen Gebersam, 24. und
25. Juni 1234

373

25. Juni (24)
184. Der Hischef Aldrich besteldt den Warinhert von Kaltern sim Addition wurden der Verleichte der Warinhert von Kaltern sim Addition (25)
185. Der Steine der Steine der Verleich auf Verlauscht 185. In der Verleich auf Verlauscht von Wangern, quiltitt dem Birchef Aldrich und den kalzerichen Prefesti Södeger de Tile den Batrag von 1850 der Verleich auf Verleich 1850 der Verl

cember 1241

487. Herr Jerossiaa von Caatelmane achwört dem Bischofe Aldrich den Eid der Teros für 31/, Arimsnnien in Vigols Vattarn, 4. Febraar 1242

188. Der Bischof Aldrich überteigt dem Brüdern Johann und Montenprins von Pomerole die Hut des Schlosses

vegete, 15. Men 188 a. S. Mercelle, 18. Safeger de Tile, kaisertileher 180. Safeger dannen versprechen sock Kaitera entstandenan Recklarkeit, iz Fügler dannen versprechen sock Beynwund und Ulrich von Bencherg, die Gamminde Fleinen in dem Weiders der Safeger 
den Bisthome Trient um, 1. Mårs 1256.

185. Die Demberren des Capitels von Trient legen eine feierliche Verwähung ab green die dem Grafen Athrecht von Treit erheitits, und dem Grafen Meinhard menerdings mertheilende Verleibung der Trientiner-Laben, indem dissalbs aur durch Farcht vor Ezseline de Romane

erwungen sei. Dieser Verwahrungtill der Bischof Egne erliet bei, 2. Mai 1256 - 194. Erklärung des Herrs Jerensias von Caldeassas über die ihm and seinen Neffen eustheunden Trieninersehen Silfistehra, 5. April 1257 - 3. 195. Der Bischof Egne sinsatt die Herres Adrighel, Friedich und Ausof, 19. October 1259 - 6 Gndes as. of, 19. October 1259 - 6 Gndes

190. Der Bischef Egen ertheill den Bridgern Bleimar, Rumherl und Heinrich von Beymunt der Beiehung mit dem Maierheie in Blied, 23. Juli 1200 389 197. Herr Lunarden von Castelharee thergibt an Herra Pelegrin von Beseto die Hul den Schlessen Castellane. 18. Aurunt 1203.

188. He. August 1951

198. Her August 196.

198. Her August 198. Ver's 198.

198. Her August 198.

Penarcolo fir airh and seine Ahhinger alle verühlen Friedertigheiten

Deser Ergen 21.

199. Der Bischoffgan übergilt de

Linann auf den Altar des heil. Vi
200. Testanent der Vran Cehlten, 200

200. Testanent der Pran Cehlten, 200

200.

1266. 394
201. Die Abgaerdnehm des Thales
Pleims erklären alls Wälder, mit Ausuahme des Holses, welches für dir
Eischbrücke in Trienis geliefert werden muss, als Gemeindegul, 27. Juli

Angelohang noch zu leistender Dienste mit dem Schlosse Meijane, 12. Decemher 1272.

Angelohang Meijane ran Riessale zu den Birchef Heimrich, damit dieser die Brüder Wilhelm und Benavirus damit belebne, was sedam auch geschlet, 31. Jän-

ner 1276

306. Der Bischof Heinrich übergibt
den Herren Martin, Abrian and Ottradin ren Pergine bedingungsweise
das Schless Pergins, 2. April 1277
207. Der Bischof Heinrich übergibt
das Schless Buen Cenziglie als unrefinserliches Gal dem beiligen 14
gitten, 126. April 1277

410

208. Drr Bischef Heinrich nimmt den ron Adelpret von Madrue übergebenne (Clarellus, Sohn Oliver's von Disadn, sammt Zubchür ale Diener des Gotteshauses St. Vigil auf, 5. Oelober 1278. 412

loher 1878.

209. Der hischüßliche Gerichtsbole trägt dem Notar Pereiral auf, arkundlich ansumerken, dass er den Wigomar ron Madrue vrrgeblich rorgefaden habe, wegen einre Rechtsstrittes an erscheinen, 25. October

1279. Der Bischof Heinrich läsel als Enecta aussprechen, dans jeder, der des Bischofe Boten in Ausführung seiner Auflekge hindere, auch die persösliche Acht auf sich Lade; und erbläft sohin aus solchem Anlanse üher Priedrich Welfel die personliche Acht, 11. December 1279 . 4

ment der 11. Desimate 17.1 with man and 11. Green 11. Desimate 17.1 with machileigne des Bischeft Kleinech bestätigt, dass Fran Gerfrad, Gesahälin des Netars Riprandin, und ihr Bruder Janch einen schuldigen Zius en 5 Pfund Berners richtig sige- 18. Der Bischof Iticiarieh hestätigt den Lemin von Fleinm die Beibehaltung ihrer hinherigen Jurisdictions- Frem und die Zeitreibeit, 9. Februar Perm und die Zeitreibeit, 9. Februar

1261
213. Ulrich vom Brygo Ritten,
Bertheld ausserhalh dem Walde
Platten, and Albrecht ron Pradeuge
leisten dem Ulrich ron Bosen im
Namen des Bischofs Heisrich den Eld
drr Trene als Eligenlenle den Getteshauses des bl. Vigil, 11. December

1231. Ulrich von Taufers magi dem Bischofe Heinrich alle jenn Güter in auf anser ehm Gehirge, welche mag an eine eine Gehirge, welche von Hadmarcherg rom Bischofe von Trient in Lehen gehaht, und mit denn modann der Bischof Egno von Trient in neibh dreichal halte, m dem Ende suf, damil der Bischof leier Lehen dem Pfälgreiten Ladwig diere Lehen dem Pfälgreiten Ladwig diere Lehen dem Pfälgreiten Ladwig 215. Der Küner-Adolph erklärl alle

iehle, 17. December 1996
215. Der Kniser Adolph erklärl alle von den Bischöfen Egno, Helarich und Philipp aus Anlaus der Angriffe der Hertrags Meinherd von Kärzlen und Tirolwergenmenen Wräusserungen von Kirchengüfern für angillig, 13. Norember 1996
216. Der Kaiser Adolph ertheitt dem Bischefe Philipp ron Trient die

 mil den altberkömmlichen Leben, 20. März 1307 - 420 219. Jecob, Sohn Seifried's von Rettenborg, gihl die Lebes en, weiche ihm vom Stiffe Trient sosiehen, 14. März 1307 - 420

220. Der Blachof Helnrich ves Tricot erneert den Gemeisden Vigole und Banelgs das Benülsungsrechl des Berges Arane, 3. Jaouer 1318 421 221. Der Blachof Gorsin von Fettre und Bellium betehnl des Merkgrofen

Carl von Mihren und arinen Brader den Herege Johann von Kärnten and Trott mit der Haupinsamschuff 1222. Der Bischef Niednes von Tried beichel den Brecht Priedrich. 222. Der Bischef Niednes von Tried beichel den Brobal Friedrich aus Veilmesträger des Albeiten von Generge, Herrn zu Menlen und werke, 180e auf Gebele von Card-1222. Der vorhalt Brade De August 1232. Der vorhalt bei Gestellt der De August 1232.

und Im Nomen seiner Mithürger is Fei mit den allen trientischen Lehen, 31. December 1339 40 229. Herr Merkobrunas von Casielberco erklärt die Gerichtsborkelt im Schlosse ond Bergfrieden von Reseno gehöre dem Bischofe, ouch nei das Schlosse oblets tilfikeigenthom ond 20. Pehreir 1340
23. Herr Friedrich von Casielbereo, weisher wegen Beherbergung der Mörder des Syndiens von Gerdeme se einer Strafe von 6000 feldguiten und 6000 Flood Bereier weiguiten und 6000 Flood Bereier weiguiten und 6000 Flood Bereier wieguiten und 6000 Flood Bereier wiegen eine Strafe von Bischefe und erklich sieh an jeder Söhne hereit, 20. Pehrana 1340
232. De Friedrich von Confelberco

12. In Preserves two Castigues on the Author State of the 
235. Die Brüder Anze und Wilhelm von Castelbere verkenfen dem Bischefe Niesteus das Schlosz Penede, und kommen mil ibm Aherein, dass dieses Schless dem Engelmes von Villanders und Cenral von Schenn of ze lenge in Verwehrung gegeben werde, bis der Kudyreis von 12000-Pfund Bernern ertegt zel, 22. Jamer und 19. Nevember 1330

Zwelle Ahlheling, Bergwerksordeneg des Bischofs Friedrich von Trient; Vererineccong . 43 Urkonden, die Bergwerksordeung belreffend, 1185-1214 . 414-45

# Zweites Register.

## A. Alphabetisches Verzeichniss der Personen- und Orts-Namen ').

Aachan (Achenau), 1184, 54; -1189, Abellinas, canonicoa tridentinus, 1211,

Acci spiecopas Oda, 1167, 36. Acheaeu vide Anchen. Aciline, conversos acclesias a Crucis, 124. 277. — qm. Sigardi, 1214, 453.

Adalbertae gasteldia, 1167, 20.
Adam, heccarius de Tridente, 1208, 173.
— notarius, 1169, 28, — 1161, 31.

Adalpraius (Adelpreius) epiacopus tridanliane, vide: opiacopus

tridanliane, vide: epiace pao. Adaleita de Crevone, monache San-nenhergensie, 1204, 156. da Rivale, monacha Sonnenhergensie, 1204, 156. de Valle, monacha Sonnenhergensie, 1204, 156. de Valle, monacha Sonnenhergensie, 1204, 156. de l'parle ceriba, 1203, 235. de l'parle ceriba, 1203, 235.

Adelprelne, canenicas tridentinae,

- Carresanas, 1191, 115, - 1210, 198

- Judex, 1277, 411. - judex, 1277, 411.
- privignes dai Aruoldi, 1202, 149.
- Sui, 1202, 149.
- de Tridenlo, 1208, 177.
- Ular, 1202, 148.
- vinlor, 1212, 450.
Adelmendon.

Adelurandae, canonicus tridentinus, 1277, 406. Adhomus, Adhomas, vide Adomes. Admos I, Henrices abhas, 1189, 97. Adolphas, imperator, 1296, 419.

Adom us, canenicas Irieciliaus, 1190, 163, — 1216, let. 190, — 1211, 223, — 1212, 255, — 1212, 283, 275. Adominum de Tridenie, 1210, 195,

198, 200, 202, Adrianus magieler, 1 -- da Rive, 1163, 35.

Agnusia, vide Anunia Agnedo comitatus, 1837, 423.

de Alcardo Redulfua, 1215, 298. -1220, 332.
Alcardne (Alchardus), 1278, 506.

— de Flavan (Flaune), 1163, 33.
de Alcha Armengarda, manasha
Sonnesburgensis, 1205, 156.

Sonneaborgensss. 1205, 150. Aichardes, vide Aicardus. Aichardes, vide Aicardus. Aichardenss. 1235, 364,—1281, 378. Aic, communics. villa, 1214, 290, 281, 285,—1215, 295,—1216, 307, 308, 310,—5109.

oit, - 500. - ecclesia s. Marias, 1215, 250, 231, 232. da Ala Barlholomeas, judex curian imperialia, 1251, 378. - Gumpo, 1216, 310.

Albanus, 1216, 510. Albanus, de Breein, 1212, 24t. Albanus, espellanse Somenburgensie, 1203, 156.

Albenus, filue qm. Petrilengi de Vi-golo, 1215, 275, Alberieus Pastora, de Riva, 1161, 30. Albertinue flies Confelini, de Riva,

1216, 309.

1216, 300.

de Egna, 1222, 335.

Alberiue, episcopus iridentinus, vide
a pince pus.

de Fabrius, de Tridento, 1185, 60.

de Feltre, 1218, 322.

judex, 1234, 334.

Hillfectus, vide Midifectus.

Hillfectus, vide Midifectus.

- Milifecus, vide Milifecus, asteries mapralle, 155, 5%, - 1185, 5%, - 1185, 5%, - 1185, 5%, - 1185, 5%, - 1185, 5%, - 1186, 5%, 50, - 1186, 5%, 50, - 1186, 5%, 50, - 1186, 5%, 50, - 1186, 5%, 50, - 1186, 5%, 50, - 1186, 5%, 50, - 1186, 5%, 50, - 1186, 5%, 50, - 1186, 5%, 50, - 1186, 5%, 50, - 1186, 5%, 50, - 1186, 5%, 50, - 1186, 5%, 50, - 1186, 5%, 50, - 1186, 5%, 50, - 1186, 5%, 50, - 1186, 5%, 50, - 1186, 5%, 50, - 1186, 5%, 50, - 1186, 5%, - 1188, 5%, 50, - 1188, 5%, 50, - 1188, 5%, 50, - 1188, 5%, 50, - 1188, 5%, 50, - 1188, 5%, 50, - 1188, 5%, 50, - 1188, 5%, 50, - 1188, 5%, 50, - 1188, 5%, 50, - 1188, 5%, 50, - 1188, 5%, 50, - 1188, 5%, 50, - 1188, 5%, 50, - 1188, 5%, 50, - 1188, 5%, 50, - 1188, 5%, 50, - 1188, 5%, 50, - 1188, 5%, 50, - 1188, 5%, 50, - 1188, 5%, 50, - 1188, 5%, 50, - 1188, 5%, 50, - 1188, 5%, 50, - 1188, 5%, 50, - 1188, 5%, 50, - 1188, 5%, 50, - 1188, 5%, 50, - 1188, 5%, 50, - 1188, 5%, 50, - 1188, 5%, 50, - 1188, 5%, 50, - 1188, 5%, 50, - 1188, 5%, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 50, - 1188, 5

preabyter de Terciclasia, 1213, 270, de Albiana Federiaue, 1208, 444, 445, 447, - 1210, 195, 196, 197, 198, 200, 209.

\*) In jonen Filten wo die Identität von Femilien- oder Orta-Namen mit den medernen Bonencongen ungesweißeit wur, wurde als Schängwort die Jetatere Renennung gewählt; in allen übeigen Fellen aber der alle, Intellatene Nume heijehalten.

Fonies etc. V.

- de Albianu Bopertus, 1203, 153. Albisus m castrum, 1840, 425. — plebs, 1397, 421, — 1350, 427. Albulssi Murtinus, de Flommis, 1188.
- Aid og eria s judoz, de Verens, 1002. Aids no, districtus, 1256, 527. Aidiguring Johannes, 1208, 537. Aidrigulus films Gerardi, de Fgns, 1189, 94.
- 1189, 9a.

  Passas, de Trideala, 1276, 405.

  Al seasa, de medicas, 1212, 200.

  asterios comitis Risardi de S. Benifacia, 1232, 340.

  Al temosgana, valis Flemmas, 1288, 75. Almonoge (Dalmorage) vicus, vailis
- Almasage (paimasage, ross, ass, Assis, 1212, 485. de Accrbus, 1212, 485. Ofelinas, 1211, 482, 483. Wartius, filus Pecegrai, 1212,
- Aldericas (Aldricas) episcopus tri-deutiaus, vide: spiscopus. do Allaguarda Rompruins, 1873,
- Altenburg casirum, 1194, 122 (cau-trum velus). 1195, 130. Henricus, 1257, 384. Alimsnaus, spiscopus triductinus,
- vide: opincopus.
- Ambrosiaus, qm. Alberti, de Brixia, 1815, 453. de Codifero, 1816, 195, 1812, 2:0,
- 200.
  Ambresias garisdie, 1208, 163, 433, 445, 447. 1220, 329, 334, 336.
  Ambrisous de Cerlu, 1165, 61.
   de Riva, 1159, 36.
   de valle Ledri, 1150, 36.
   canosicus, 1116, 155.
- Amolperius (Amolperius)
- Laurencij propa Trideulum, 1194, 129, 1210, 195, 1212, 485, 1212, 269, -- 1214, 488.

  - 378.

     Siius qu. Taranti, canonicus fridea-linus, 1214, 283.

     Islius de Mayenberg, 1271, 400.

     gualaidie, 1220, 332.

     Siius Kerae, de Egus, 1222, 333.

     siibrarius, 1213, 445.
  - Andreus de Mayfredine (de Vigele),
  - 1215. 275. Anglis, Elecnora region, 1191.
  - de Annanberg deminas Henricus, 1938, 424. Auscimiuns, servisior scciosias s.
  - Vitalis Verense, 1281, 346.

- Anssimas, de Tridente, 1210, 195, Aussimas, de Tridente, 1210, 195, 196, 200, 102. Anleliums, de Ripa, 1102, 117. b. Anleali ecclesia si fraires reseverei prope essirum Cusisibarce, 1234, 353. Antenius, netarius de Pemarcic, 1341, 304.
- Astraniaum, in valle Acanice. 1210. s. Apoilen arii plebe, 1218, 255.
- Apalia, 1104, 127, Aquilejs (Aquilegis), curis patriar-ebse, 1238, 337. de Aquileja Thamas, 1216, 203, 1212, 248.
- Aredajam, in valle Flemmac, 1188, 73.
  Arsni mens, 1206, 178, - 1216, 421.
  Arsunondus, de Tusede la vella
  Flemmae, 1268, 73.
  de Arbia Videlinus, 1226, 471.
  Arbeluus preabyler, 1296, 120.
- Arshiepiscopus Celoniensis Ra-neldos, 1161, 32.
  - Mediolavenste Mite, 1191, 105 - Megustinus Christans, 1182, 44. - Cunsdas, 1189, 97. - Sifridus, 1218, 265.
- Sifridas, 1213, 265.
  Are, burgum, plabs, vilia,
  1194, 137, 129, 1196, 123, 1197, 134, 1296, 160, 1216,
  196, 110, 1211, 401, 402, 1266,
  305, 596, 397, 510,
   essiram, 1196, 131, 1210,
  205, 1286, 396, 399,
   essicam, Mariam, 1266, 597.
- restesiu a. Stephani in eastra, 1266, 397.
- gurs aid in, pag. 507.

  de Arco Willelmus, filius qm. Ma-leugi, 1211, 401, 402.

  dominit - domini: Adsipratus, film qm. dni. Odel-rici, 1818, 268, -- 1817, 311, 312. Cubitoss, film qm. dsi. Riprandi, 1266, 336.
- eduricus, 1159, 26 (11. qm. doi. Riprandi, fraier Odelrici), 1166, 27, 1185, 57, 1187, 70, 77. — 1385, 57. — 1487, 70. — 1388, 79. — 1490, 103 [paler Odeirici), — 1390, 103 [paler Odeirici), — 1390, 103 [paler Odeirici), — 1210, (90) [faler Odeirici), 110. — 1217, 313, 313, — 7 alerica, 110. — 1217, 313, 313, — 7 alerica, faler hasherdar dominus Cohicens, 1200, 307, 100 [paler odeirici), — 1200, 307, 100 [paler odeirici), — 1200, 100 [paler odeirici), —

  - Riprandi, fraisr Federici). 1160, 77. 1181, 41. 1182, 41. 1183, 49. 1184, 54 (et Odelrica, cjus aspes). 55. 1185, 61, 43; 1187, 70. 1188, 74. 1190, 103 (fifus Federici). 1194, 127, 128, 128. 1216, 109 (fraisy Federici).
  - 129, 1210, 200 (frater Federici), 210, 211, 1233, 201 (gm.) Odulricus Puneeria, filim gm. de. Federici, 1281, 309, 1272, 401. Osbols, hastards qm. dai. Riprandi, 1266, 307. Rambeldins, 1210, 105, 104, 107,
  - 200, 202.

de Aren domini Ripraudus, 1233, 348, 319, — 1234, 332, — 1235, 347, — qm. 1266, 396, 397, 398, 399, Aremanaca abbas, 1236, 332.

Arestesa, in valle Fiemmae, 1188. 71, 72. de Arella Franciscas, vicarios epis-copi tridentini in lemporalihus, 1340, 426, 426.

Ariella, in ville Flemma, 1918, 71.
Ariella, 191

331 Arnoldus, dai. Adomi, de Tridenie,

- canoniers, 118h, 55. - 1185, 57, 64. - dane. Minne, 1262, 149, 152, -1269, 188. - Messardi. fraise Messardi.

1300, 103.

Mescardi, frater Mescardini, 1210, 167, 195, 196, 197, 198, 199, 200.

- colaries imperialis, 1252, 392, — 1363, 399.

- sibrarias, 1213, 440.

A real e, la valle Flemmee, 1186, 72.

Arps juder, Yerense, 1863, 19, 30.

A rps, de Rive, 1130, 25.

A ree, vider A re.

Arae, vide: Ara.
Aricmonus prosbyter, 1205, 156.
Ariinger prosbyter, 1285, 443.
Arimens, de Kiva, 1250, 209.
— spiceopus eichwielensis, 1213, 265.
Ara, castram, 1165, 61.
de Ara de minimus

se Ars comini:
Nicolens, 1338, 424.
Warimberlas, 1385, 61, - 1196, 98, 103, - 1191, 115, - 1192, 129, - 1216, 205, 206, 212.
Aselach, vide: Heslech. de Aserido Barlbalomeos. 1241.

eco.
Benemus, froter Galiciani, 1214, 489.
Cenfariains, 1211, 480.
Gelicions, 1234, 480.
Revisins, com flic, 1215, 500.
Asquisus de Verens, espitances Tridenti, 1282, 380, 391.

de Alta Olleboans, de Rire, 1861,

Anfhofen (Oupheven), Goolus prae-positos de, 1202, 180. Angense meassterium, 1209, 97. Aogeosis praepositus, 1209, 165, — 1212, 213, — 1216, 300, — 1223,

337, 338. - - Cunredna, 1215, 293 - - Getesalens, 1230, 340. de Aula Gusalens, 1218, 323, -

1222, 334,

#222, 334.
Ote cenfreier, 1271, 400.
Angusta, 1208, 176. 117.
Angustansis episcopus Udalschalcus, 1180, 07.
numme, 1202, 150, 151, 152.
de Aulesa Usledeles 1212, 405.
Vivlans 1211, 487, 483.

Bacolinum communilas, 1212, 245. Badeca Gollicimes, 1223, 29. de Badea marchie, 1236, 369. de Bafe Mertiens, 1211, 476, 479. Beide (Palde) aastram, 1217, 314,

de Baide demini: Federiene, 1216, 300, - 1226,

1286, 443.
dr Bollage Adelyretus, 1189, 85.
Belsonem, vide: Bansanem.
Benele, gastaldia, pag. 507.
- plebs. 1161, 31, - 1208, 170, 1227, 233. - pag. 508.
de Basco Michael faffas, 1277, 406.

de Bosec Michael Infine, 1277, 506.
dos. Riprandus, qui dellie Bray-baniss, 1265, 117.
de Rorbanig d'Screlles, 1224, 435.
Barlia, Blue Kemansi, de Egus, 1190, 103.
Barlia, Blue Kemansi, de Egus, 1190, 103.
Barialia, Blue Kemansi, de Egus, 1190, 103.
Barialia, 180 kemansi, de Egus, 1190, 103.
Tendro de Alto, jedes carios imperialis, 1254, 378.

- episergos Uticellinas, vide: episergis vide: epise Benns

nopus.

- qm. Alberti, netarius episcepalis, 1213, 245.
Bassiga (Basilics) communitas. 1266, 177, 178. — 1236, 309, — 1315, 421,

Basilica vide: Boselgs Bensens, de Pralalie, 1216, 300. Bensenum (Balzenum, Bolzanum, Bgl-ranum, Besasum, Bezenum, Posesa, 310

Panamam), bargam, pichaise, 1184, 56, - 1185, 66, - 1188, 74, 73, - 1189, 83, - 1199, 98, 100, 101, - 1194, 122, - 1202, 148, 150, 151, 152, — 1208, 162, 163, — 1209, 182, — 1210, 186, 213. — 1211, 224, 131, 132, - 1226, 101, 103, - 1226, 182, - 1216, 184, 213, - 1214, 224, 225, 226, - 1216, 322, - 1227, 339, 1236, 349, 344, - 1235, 367, - 1236, 369, 370, - 1236, 170, - 1235, 385, - 1281, 417, 418, - 122, 385, - 1281, 417, 418, - 122, 385, - 1281, 417, 418, - 122, 385, - 1281, 417, 418, - 122, 385, - 1281, 417, 418, - 122, 385, - 1281, 417, 418, - 122, 385, - 1281, 417, 418, - 122, 385, - 1281, 417, 418, - 122, 385, - 1281, 417, 418, - 122, 385, - 1281, 417, 418, - 122, 385, - 1281, 417, 418, - 122, 385, - 1281, 417, 418, - 122, 385, - 1281, 417, 418, - 122, 385, - 1281, 417, 418, - 122, 385, - 1281, 417, 418, - 122, 385, - 1281, 417, 418, - 122, 385, - 1281, 417, 418, - 122, 385, - 1281, 417, 418, - 122, 385, - 1281, 417, 418, - 122, 385, - 1281, 417, 418, - 122, 385, - 1281, 417, 418, - 122, 385, - 1281, 417, 418, - 122, 385, - 1281, 417, 418, - 122, 385, - 1281, 417, 418, - 122, 385, - 1281, 417, 418, - 122, 385, - 1281, 417, 418, - 122, 385, - 1281, 417, 418, - 122, 385, - 1281, 417, 418, - 122, 385, - 1281, 417, 418, - 122, 385, - 1281, 417, 418, - 122, 385, - 1281, 417, 418, - 122, 385, - 1281, 417, 418, - 122, 385, - 1281, 417, 418, - 122, 417, 418, - 122, 417, 418, - 122, 417, 418, - 122, 417, 418, - 122, 417, 418, - 122, 417, 418, - 122, 417, 418, - 122, 417, 418, - 122, 417, 418, - 122, 417, 418, - 122, 417, 418, - 122, 417, 418, - 122, 417, 418, - 122, 417, 418, - 122, 417, 418, - 122, 417, 418, - 122, 417, 418, - 122, 417, 418, - 122, 417, 418, - 122, 417, 418, - 122, 417, 418, - 122, 417, 418, - 122, 417, 418, - 122, 417, 418, - 122, 417, 418, - 122, 417, 418, - 122, 417, 418, - 122, 417, 418, - 122, 417, 418, - 122, 417, 418, - 122, 417, 418, - 122, 417, 418, - 122, 417, 418, - 122, 417, 418, - 122, 417, 418, - 122, 417, 418, - 122, 417, 418, - 122, 417, 418, - 122, 417, 418, - 122, 417, 418, - 122, 417, 418, - 122, 417, 418, - 122, 417, 418, - 122, 417, 418, - 122, 417, 418, - 122, 417, 418, - 122, 417, 418, - 122, 417, 418, - 122, 417, 418, - 122, 417, 418, - 122, 417, 418, - 122, 417, 417, 418

pag. 509. pag. 500, Bausanum, cimitoriam eccieniae e. Mariae, 1284, 56. — capelia are eccienia a. Andreae, 1292, tt8. — 1257, 381.

ceciesia a. Mariac. 1196 . 122. -2238, 370. — acclesia ptabia, 1196, 100. — hospitale, 1236, 340. — haspitale dames instea., 1236, 309, — 1238, 370. — palatime access

palatium apiscopele, \$192, 120, — 1225, 336, — 1231, 313, 344, — 1271, 400.

- gastatdia burgi, pag. 507. da Banzana damini: Adetpretus, 1192, tip, — 1195, 130, — 1202, i52, — 1208, i62, — 1211, x2t (jantiliarius). Ardoinus, films qm. Federici.

1222, 335, Artaicae, 1163, 33 Bernardae, 1210, 186 - 1211, Coaradus, 1210, t86, -

Cast vale. THEN. No. 1. 1814. Cont. Cast vale. THEN. No. 1. 1814. AND. False. 1814. AND. False. 1816. D. Freiter 1816. D. Fre

Rampreine, 4195, 122, - 1810, 186, - 1211, 229 (fraier Canradi). Rodegeries, 1195, 130.

Rodegeries, \$195, 130.
Bauanenas ferm, \$129, 119.
Bazanenas concives, \$189, \$5, —
1302, 131, 102, — 1210, 185, 180.
Bavaria (Bavaris, dux Lodwieus,
1213, 505, — 1206, 310.
Bebuleus, \$159, 35.
Bedureus, \$150, 50.
Bedureus, \$150 toldi de Piersen) de Beila (de la Baila de Varena). damini at judices

mm as pulceque: Adamiane, 1200, 143, 144, Gerardon, 1183, 47, 46, — 1184, 55, — 1185, 443, — 1180, 53, 85, 26, — 1195, 130, — 1200, 143, 144, - 1301, 146.

aBelia atilia, Atbertiaus Sarvanana, Aichebouna, Garbegnea fratres, flii qm. Otabeni, 1226, 337. atioba uua Awaitta, 1206, 203. da Tridente, flya, ttr. attiaa, uxor Vanturan, da Egas, Battiaa, 1222, 335. Bettunnenie capitaneatus, 1337, 122.

— ot Feltrenzia episcepus Gersia,
1337, 422.

Bair edera castrom, 1160, 27. da - das. Fricenae, 1277, 407, 409, 410, 411.

100, 411.

Reac, Silas Beriac, de Ala, 1216, 307.

de S. Benedista bossis;

Tristinas, 1213, 435.

Boacdicias, 42 Perghe, 1283, 46.

Boacdicias, 42 Perghe, 1283, 46.

Boacdicias, 1284, 305.

Boacdicias, 1285, 305.

Boacdic Bernardae, dax Cariaihiaa, 1213,

Barra, 255.

— de Egna, 1222, 335.

— de Riva, 1159, 26.

Rarta, mancchá Sonnenburgensie,

- de Riva, 1159, 25.

Barta, manachà Sonnenburgennie,
1205, 156.

For ile il an Askarian. Sima que.
For ile il an Terceisain, 2213, 485.

Bertaide, de Vernua, 1903, 19.

Bertaide, de Vernua, 1903, 19.

Bertaide, de Vernua, 1903, 19.

La disconsidation faresium de Plathe,
1218, 486.

Alius Baninsignae, de Egna, 1223,
335.

335. - frater ardiais praedicatorum Tridanti, \$277, 8tt.

1277, 544.
— episcopus Ciceanie, 1189, 97.
— notorios, 1235, 354.
— qu. Poidi, notarius, 1277, 506.
— frater dai. Petariai de Tride. Trideata. 1212, 25A, 259.

1218, 438, 259.

Pabingarios, capallanes opisnepi Garardi, 1230, 340.

serrado a Fioricai, 1180, 94, —
1206, 162.

avahelious, de Ransaus, 1222, 336.

viandoniana vide; Nifea. - vicedeminas, ucie: Nife a. Bertramius, solarius, 1197, 133. Bariramas, uciarius imper. 1198, 113, 124, - 1198, 139, - 1201, 143,

110. — de Carbuncian, 1216, 307. — de Tridanta, 1222, 334. Bas a guu m., cammanitas, 1224, 359. — coroan (castrom munitum), 123 1234. 319

Beseenana Bezedielus, 1278, 506. siao, Bisio, Bersaa, Pixanom, Peacos) casirom, 1208, 165, 169, 1210, 190, 190, 193, — 1211, 117, 118, — 1212, 243, 245, 246, 247, 219, 249, 259, — 1234, 360, 361, — 1235, 363, — 1240, 425

Brecne gaelaidia, 1216, 301, 305, 306, 303, 1234, 300, 361, — 1225, 303. — plebatus, 1208, 105, — 1210, 112, 113, — 1234, 300, 361. de Bescue demini, 1190, 101 (ia

genere). Amelrieus, fraier Odolrici, 1210,

Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Contro

Beeine, vide: Bosseo. de Bindle Grassus, 1234, 352.

Biseno, Bisino, Risino, Blancemana (Biancemane,

502, 503.

Delaventine, 1216, 471. lokanetlus, 1216, 471. Nalalis, files qm. Strafeidi, 1216, 471, 472. Bosmine rex, 1338, 424. — Otackeriue, 1313, 265.

de Bulegsano Albertinus, filius Gar-deli, 1266, 395. de Bulontina Willeimus, 1211. 486.

Balagna, 2167, 36. Balagnam, vide: Bausanum. Banacolsa de Zeso, do Verono, 2215, 205

de Bonalde Vidalie, 1211, 201. Bonaldus, de Live, 1198, 139. Bunnvoulura Calcagninue, 1396, netarine, 1241, 395.

Bonsvida, presbyter de Tileno (Tione ), \$252, 235. Benavida, de Aia, \$256, 307. Benavita, steriens et confrater pio-bis Tejoni, \$250, 372.

Benavivne, frater hespitalis, 1276, Bonasacea judex; 1377, 406. Bondo (Bundum), communitas, 1165.

Boudne index, 1277, 406.

Beufndus, dactor tegum, judez, 1220, 327, — 1230, 312, — 1233, 29, 172, 318, — 1254, 381 (campnious trident.).

trideut).
Beni Cansiill castram, 1276, 405,
— 1277, 411, — 1278, 390, 392, —
1279, 414, 416, — 1284, 417, 418,
— 1318, 421, — 1328, 423, 421, 425,
— 1339, 426, — 1330, 423, 427, 428, —
13343, 429. Bonicoulens, filius Uberti, de Aia, 1214, 280.

Boulfacip comes, 1082, 19. de S. - comes Bleardas, 1231, 316, Beninsigns, de Stern, 1189, 89, 92.

- neleries, 1277, 406. de Bentent Wernhert Wernherns, dapifer imde Bunts al Wernherns, depifer im-perii, 1213, 255. de Buno, gautaldis, pag. 507. — Watterins, 1227, 253. Bonedomans, apolhecarius Tri-deuli, 1277, 408.

Bouomus, magister, canspicus tridest., 1281, 378, — 1263, 393, — 1266,

385. 395.
- olorieme el confrator pichis Tejoni,
1240, 372, 373.
- filias qm. Jeanelis, de Armalia, 1218,
320, — 1220, 331.
- eacerdes el pichanue de Flemmis,
asun a.

1189, 91. opovestura, jadex, 1263, 393. de Brasvicino, Bonseviciane, Drogsu el Odolriena fili qu. dni, Riprandi, 1220, 329,

Alberlinus, Aidrigetus, Be-nifacione el Saures, fill que doi. Alberti, 1826, 389. Bentempse, motarios, 1211, 472, -Bonus, filius que. Beraici, 1218, 474, — 1211, 480.

Bonesisne, medicue, 1300, 467. Bordellana (Burdeijans) vicas, 1210, 473. - Yidaila, 1210, 473, 475, -1217, 503.

1217, 303.

Janues, 1210, 473, 473,

de Borge Neve, demini:
Andress, 1208, 177, 433, 445, 447,
— 1210, 195, 196, 198, 200, 202.

Arpwines, 1277, 83.

4e Borge Nove, domini: Berteldan, 12008, 177, - 1210, 157 (21)se qu. dai. Martial, 195, 196, 197, 198, 190, 00. - 1212, 120, 1214, 125, 120, 120, 1212, 120, 1214, 120, 120, 120, 120, 120, Maneline, 1200, 434, 45, 447, Marquedae, 1200, 434, 45, 447, Wigasies, 1200, 434, 45, 45, Wigasies, 1200, 121, 131, -121, 131, -121, 131, -121, 131, -121, 131, -121, 131, -121, 131, -121, 131, -121, 131, -121, 131, -121, 131, -121, 131, -121, 131, -121, 131, -121, 131, -121, 131, -121, 131, -121, 131, -121, 131, -121, 131, -121, 131, -121, 131, -121, 131, -121, 131, -121, 131, -121, 131, -121, 131, -121, 131, -121, 131, -121, 131, -121, 131, -121, 131, -121, 131, -121, 131, -121, 131, -121, 131, -121, 131, -121, 131, -121, 131, -121, 131, -121, 131, -121, 131, -121, 131, -121, 131, -121, 131, -121, 131, -121, 131, -121, 131, -121, 131, -121, 131, -121, 131, -121, 131, -121, 131, -121, 131, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -121, -

Besee (Buscum), castram, 1187, 69, 69, — 1213, 266. de — domfhi: Henriens, 1210, 190, - 1213,

256 (qm).
Jacobiuus et Otolinus, filli qm.
Peiri, 1213, 256, 267.
Boeentine (Busintinum) commonitae.
1215, 298, 399.

Botholodo, in valje Flemmae, 1188,

Bovelanne, de Noge, 1192, 121. de Beymund demini: Altomus, 1338, 425 Dicimarus, 1257, 384, - 1260,

Henriene, 1260, 389. Rembertes, 1260, 389. Besannm, videt Banaanum.

Besannm, videt Banaanum.
Brancafornm, bespitale, 1276, 205,
Brancelian, communitse, 1216, 309,
de — Guntheriane, 1201, 136.
Brankebaidus Johannes, syndione
Bendenae, 1212, 256, 357.

Rendenas, 1212, 206, 157.
de Branace Leonardue, 1216,
203, — 1212, 188.
— Wolvieus, 1212, 286.
Brassbeine, neterius, 1213, 650.
Bregue (Breguzium, Brigusium, Burgusum), communitar, 1185, 65.

ee — nemini: Contelinue, 1210, 187. Henrieus, 1210, 187. — 1211, 227. — 1214, 273. — 1218, 319. Brestenice, ecciceia, villa, 1311, 221

- domini: Aldrigetus, flins dni. Uberti,

Aldrigetne, mine uni.

1234, 359.

Deminiene, 1224, 282, 285.

Ubertne, 1226, 325, 1231, 343.

- 1234, 522, 356 (Obertne).

Breeein, vide: Brixin.

Railurda gm., sier

Bresein, vide: Dr., de Bresein, de Bresein, Belierds qm., warn Bresein, 1216, 500.

Brune, 1216, 500, 501, Oddings, 1216, 500, Brexans, candidan, 1206, 131.
Brigasium, vide: Bregus.

(Bresein) enivereitae,

Brixio (Brestis) oni 1037, 18, - 1210, 211.

1007, 15, — 1216, 21).
— curio cancaicorum, 1212, 24).
— curio cancaicorum, 1216, 21).
de — Otto dominos, 1206, 21).
de — Otto dominos, 1206, 37), 373, — 1244, 373, 374, 376, — 1244, 381.
Erixionuc, 6 Vigois, 1214, 275.
Brixionuco, 1169, 70, — 1213, 233.
Brixionuco, 1169, 70, — 1213, 233.
1215, 253.

de - Merbotus, 1202, 188.

Brixinenees, 1202, 148, 140, 151, 152.

106.

Brixin ansis accissin spisser probability of the probability of

Breseilne, famuine episcopatos, 1213,

510. Brune, presbyter de Vulsena, 1211, 575, 581, — 1213, 270, 496, 497, — 1214, 498, — 1215, 500. de Bnebberg Ulricus das., 1257,

200.
Bulianum, vide: Baueanum.
Bundom, vide: Bondo.
Bundom, 1800. 102 (fraier Petorial).
— 1891. 102 (fraier Seperbi el Petri).
Bradellanu, vide: Bordellan.
de Borgalall Volcmarue des,
18328, 242.

1338, 429.
Burgundiae, Otto comco, fillus
Friderici I. imperatoris, 1189, 96, 97.
Burgasom, vide: Bregne.
Burus, de Egna, 1232, 335.
Baseum, vide: Basec.
Businlinum, vider Boccaliae.

uxuune conevarius ecciesiae e. Vita-Bunannm, vide: Bauenanme

Cadaio judex, Verense, 1062, 19. Cadine, communitac, 1236, 369. Cadran, vallie Firmmee, 1270, 399 Cu d'ran, vallie Firmmer, 1276, 399. Codrino, vallie Firmmer, 1288, 73. Cadre bio, vallis Firmmer, 1288, 73. de Cadreno Zucellune, film qu. Abriani, 1296, 170. Cogano, vide: Cagné. de Cagnu (Cagun, Canev) domini: Ainno (Anecios) 2256, 366, film

am. Rebeldi. qm. Resold. Alberiluus, 1215, 285 (filico Gri-maldi), — 1216, 501, — 1233, 347. Arnel due (Arzaldus), 1233, 347. — 1235, 339, — 1235, 348, fater

dni. Babaldi 

130. — 1213, 266. — 1217, 312, — 1233, 347. — 1235, 352. Rertoldus Sunnes, 1216, 501. Federlene, 1191, 107, 108, 111. —

Federicue, 1991, 107, 108, 111, -1216, 470, -- 1213, 270, -- 1216, 500 (fratar Ribald).

Grimuldue (Grimoldus), 1216, 200. -1211, 476, 499, -- 1212, 252, 492, 483, 494, 495, -- 1213, 497. --

1215, 498, -- 1215, 499, -- 1216, 500 (fraier Arloschi), 501, -- 1217, 312.

315. de Cagad demini: Hearlees, 1254; 354. Muse, 1356, 23. — 1159, 29. Odolricus, 1231, 499. Oluradinus, 1233, 347. Percardinus, 1233, 347. Percardinus, 1234, 347. 1235, 347. — 1234, 358, — 1235, 367, — 1234, 358, —

1235, 384.

Rabaldus (Ribaldus), 1162, 42, —
1168, 54, 55, — 1185, 57, 61, 61, 65, — 1188, 79, — 1208, 161, —
1313, 132, 485, — 1213, 289, —
1316, 500 (fraier Federic).

Rodulfus, 1235, 368 (files qu.

Rabaldi).

mapaca).
Saludinas, 1210, 459, 470, —
1313, 484, 485, 486, 487, 489, 480, —
1212, 504, 405, —
1313, 270, 407, —
1315, 500, —
1316, 500.
Swikerlas, 1185, 64.

Swikerins, 1185, 69.
Ugenosiins, 1193, 110.
Warinbertus (riedenium, fraice Berbeid), 1167, 79. — 1185, 41. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. — 11. —

de Calnadriau Hruricus, mare-ecalcas imperii, 1213, 265. Calapiaus judex, 1277, 406. de Calnyena Henricus, 1212,

de Calavena Henricus, 243, 258.

— Jucebus juder, 1208, 443.

- 1216, 190, 195, — 1218, 469. — 1212, 233, 250, 255, 258. — 1218, 286
de Calavine Willielmus, 1185. Calciam ala, de valle Ledri, 1159, 26.

aldare, cemmunilas, 1189, 56, — 1197, 133, — 1287, 383. — lacae, 1287, 383.

- - lacas, 1227, 383.

de Caldarn das. Warimberlne,
filius Biaseli, 1224, 373, 375, 276, 377.

- O Inlinas, 1224, 376.

- Jacobiaus, 1297, 132.

Calderinas, de Ala, 2246, 307.

Calder, valie Assaiss, 1235, 367,
Calder, valie Assaiss, 1235, 367, 368.

306. d - Ancins, \$327, \$10. Cultans, Carlans, Callans, Ca

mise), — 1228, 339. Cearadinas, 1228, 118. Cearadinas, 1225, 339. Enrigelne, 1183, 47, — 1185, 57. Jeremias, 1192, 118, — 1264, 104, 145, — 1257, 384 (fraier Ber-

leldi).

Le Caldonneo demini: Lee, 1925, 336. Nicoleus, 1925, 338.

Odolrieus, flius qm. dai. Personie, 1215, 299

#255, 798.
Pencies #485, 57. = #199, 118.
Weellus (Weell), #255, 25.
Wilselms (Willedman), #198.
His - #200, Hos #250, E55, 501.
- #254, 512, - #255, 502.
- #254, 512, - #255, 503.
- #254, 512, - #255, 503.
- #255, 512, - #255, 503.
- #255, 512, - #255, 503.
- #255, 512, - #255, 503.
- #255, 512, - #255, 512, - #255, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253, 513.
- #255, 253,

Gerardae, 1312, 252.

Cartain Control of Cartain Control of Cartain Control of Cartain Control of Cartain Control of Cartain Control of Cartain Control of Cartain Control of Cartain Control of Cartain Control of Cartain Control of Cartain Control of Cartain Control of Cartain Control of Cartain Control of Cartain Control of Cartain Control of Cartain Control of Cartain Control of Cartain Control of Cartain Control of Cartain Control of Cartain Control of Cartain Control of Cartain Control of Cartain Control of Cartain Control of Cartain Control of Cartain Control of Cartain Control of Cartain Control of Cartain Control of Cartain Control of Cartain Control of Cartain Control of Cartain Control of Cartain Control of Cartain Control of Cartain Control of Cartain Control of Cartain Cartain Control of Cartain Cartain Control of Cartain Cartain Control of Cartain Control of Cartain Cartain Cartain Cartain Control of Cartain Car

Lunardas (Lepnhardus, Lienhardus),

1261, 389. Marcabrupes, 1340, 426, - 1343, Wilhelmus, 1838, 424, 4 1343, 420 (flius Aldrigeli), de Castelcoros domini:

Adelperinas, 1210, 195. Gislembertus, 1192, 118.

Henricus, 1261, 389. Sinchaldus, 1262, 390, 391. Ulricus, 1192, 118. Castelfoade castrum, 1188, 70, ~ 1190, 98, 90. Cantallanium, dorsam el contrum,

1214, 289. Caelellane das. Gerardus, 1190, 103. Costellanum, corona (i. c. casirum mucilum), 1234, 350, — 1261, 359. — commaniloc, 1234, 359.

Castellare, earlis regia propa Man-luam, 1082, 19, — 1338, 423. Costellione (castrum Leonia),

1211, 225. Costelle, in valle Flemmae, 1188, 73, 74, — 1276, 399. da — Walfardun, 1213, 896. - Wesgrimmas, 1210, 470.

- Wesgrimmas, 1226, 470.
Caelelnueve, casirem, vallie
Lagarine, 1238, 356, 557, 358, 359,
- 1238, 355, - 1238, 2381.
de - demini (vallie Legarinae ei
Vallie Sugone):
A dalpara, 1189, 92.
1235, 365.

Annarajuue, mine qm. Adalperi, 1235, 365. Ambrasiue (de Velsugme), 1201, 144. Andrans, 1208, 165. Apreiuue, 1277, 410, filius qm. Jeremise Burea, 1191, 111, — 1208, 165, 168, 169, — 1230, 324. Federicus, 1220, 325, — 1235, 352, 356, 357, 356, filius qm. Bursas.

Girardee. Slius gm. Jeremiae. 1277, 410 Jeremies (Zeiemies), 1242, 381, — 1277, 410 (qm.), 411, filius Apreini. Michael, 1338, 423. Nicalaus, 1277, 410, filus qm. Jaremine.

Oloradicus, Ilico qm. Adalperi, 1235, 365. Rambeldue, 1338, 424 Tiso (de Valsugnaa), 1201, 144. Toprandos, 1234, 352, 358. Wilhelmns, 1318, 421. de Coolairata domini:

Adelelts, filio qm. Golhsalei, c unar Ottanis de Wainee, 1189, 83.

Artuicas, 1202, 148 Federicas, 1180, 84. Gotsalebus, 1180, 84, - 1202,

tit (jurenis). Henricus, 1189, 83, files Gothde Costiglione Cino, judes et cen-cilieras regio Becmiac, 2338, 424. Caolrum Barcum, vide: Caotel-

nareo. Leonis, vide: Castellione. Nuvum, vide: Castalnuove. Valus, vida: Allonburg.

Coulinges oulinnes outapacium } vide: Caldaneszo. Cavalene, iu volle Flemmar, 1188, 75, - 1270, 399. Cavelle, in valle Flemmee, 1188, 73. Cavedine (Cavedene, Cavelene) vi-

eus , 1204, 150. cus, 1205, 139. de — Aldrigelus (Ardrigelus), 1201, 146. — 1205, 161, — 1215, 291, 295. Gales, 1105, 125. — 1107, 134. Odelrieus, 1109, 92. Cavacunulus Milo, da Tridesio.

Cavarunculus Mile, da Tridente, 1185, 50. da Cavriaco (Covringo), domini: Federicus, fretar Odolrici, 1216, 203, 201, - 1211, 217, 219, -

203, 201, — 1 1212, 216, 247 1212, 216, 227. Odelriens (Weidsrichs), 1210, 203, 204, — 1211, 217, 219, ~ 1212, 246.

Codra, castrum, 1210, 196. Cedrico, in valla Flemmee, 1188, 72. de Calanao Gerardos, 1211, 478. Celaalinam vicus, 1211, 481. Celectinus pape, vide: Coeleeliane.

onia wons (covalum), 1192, 118, — 1216, 305, — 1257, 388. Coredus, de Staro, 1180, 89, 92. Cerfood, in valle Flemmae, 1186, 71, 72. Cermenica . in valle Flemmae, 1186.

7.2 Cecono, comitatue, 2337, 423. Chirchentor, vida: Kirchenthor. Chiusele (Clusale), 2298, 135. Chisarias, silbrarius, 1913. 410

Chisariae, sibrarius, 1213, 449. Cheen cue, notarius, 1213, 449. Cheep (Chuap) Recricus, de Tridente, 2190, 103. — 1191, 107, 111. Christanus Meguntinee sedis archle-piscopus, 1182, 44. Christina, menacha Sensenburgensis,

ristina, menacha Beneenburgensis, 1204, 186 Christepheri ecclusia, in valle Legarine, 2234, 358.

Chunredus | vide: Coaradus. Cicensis episcopus Bertoldus, 1180, 97. Cisenus (Cixanus) nolorius, 1215, 282, 285. Cismane (Sieimanlh) flumen, 1161. 32. de Cisa Bertolduo ferrariuo, 1211. 488, 489.

Civeszano (Civistaum) communi-lae, 1136, 35, - 1213, 266.

de Ciasa Waitemaunue, 1202, 149.

Ciucele, vide: Chiucele. Ceelestiuus popa, 119h, 127

A del pretue, 1211, 476. Bertel due, 1261, 146. Eurigelee, films Amelrici, 1184. Cognola (Cugocia) visus. 1210, 187. Cagolle, la vells Flemmac, 1188, 75. Calonie us lo orchiepitespeo Reuul-due, 1161, 32. Celloire, in velle Flemmac, 1188, 53. Federice, 1180, 92. — 1191, 107, 111, 115. — 1192, 117, 119. — 1194, 129. — 1195, 139. — 1294, 149. — 1294, 149. — 1294, 149. — 1294, 149. — 1214, 227. — 1212, 213, 255. Peiras, filips que. Riprandi, 1187, 65, 69. Comavo (Cumasnem) vicus, 1210. Cemeuadura, 1213, 496. Concius, flins Engelpreti, de Egna, 1222, 335. Februs, hours, 68, 69, 68, 69, Willelmiace, 1201, 116, de Cielane Perisius, 1210, 470.

— Wide, 1212, 119.

— Vide, 1212, 119.

Veril, 1278, 413, 414, 415.

Clene, vide: Clen. Ciele, Courediuse, acturius de Bleggie, - celaries imperialis, 1200, 183, — 1210, 213, — 1211, 213, 492, — 1212, 250, 200, — 1215, 274, 454, — 1215, 282, 297, — 1216, 302, 303, 500, 501, — 1217, 316, — 1220, 317 (qm.), — 1220, 317 (qm.), — 1220, 318, — 1230, 317 (qm.), — 1230, 317. leise. vide: Cles. Cielase. Cleicoum, ) Cleo (Cleix, Cleize, Cleize, Cleisoum, Cleye, Cleyeo, Clexum) plobe, 1188, 78. — 509. 78, 75, — 509. — espella e. Vigitil, 2291, 115, — esciecie, 2217, 503. — gastaldia, pog. 507. de — do mini: 1189, 97. (Chuowradan) opincupus Molensis et Spiransis, 1213, 265. (Chunradue) episcopus Ralispenensis. 1213, 265. episcopus brixincusis, 149, 152, - 1215, 293. 1202, 148, - episcopus frideatines, vide: episcopus. - imperolor el rex, 1027, 18. '- filias Friderici imperatorio, 1189 copellocus episcopi Brixicensis, 1241, 375 Boatempes, 1217, 503. Christine, 1188, 79, moler Arpeole. Contolinus, 1163, 33, — 1191, Federicus, enuonicus trideni., 1234, 354, 355, 359, — 1241, 374, 375. mous conrect, officiarii dul. Berniis de Wange, 1251, 378. plebanus de Leisch (Laze), 1230, 310. 375.

Johounco, 1101, 115, filos dal.
Bertoldi vicedomiol.
Roporlos, 1194, 115.
Vidatis, 1183, 51, — 1194, 115.
(filos dal. Bertoldi), — 2117, 503.
Willielmus, 1216, 181 (freier Arpoint), — 2212, 295 (filos Apponis), — 2217, 312, — 1226, 339. 310. presbyler, 1211, 224, — 1215, 277, — 1215, 291. - presbyler de Tereiolasio, 1213, 269, 270, 271, - zilbrorius, 1213, 419. - de Egno, frater Vilsal el Willelmi, 1189, 14. Cleye, Cleyee, Clexum, de Clee (Cleve) domini: Constantie, uxor qm. Nicolai ac-Almergessone, 1189, 85. Hearigitse, 1185, 61. Cives de Sebes, 1203, 151, 152. - Veresse, 1203, 153, 154, - 1275, Counts ulles gis episcopus, 1236. Coateliaus, seisrief, 1217. 317.

— de Trideslo, 1208. 172, 173, —
1211, 477, — 1212, 242, 250, —

de Civessoue demini: Ametrices, 1284, 54, — 1192, 109, — 1194, 125.

Fontes etc. V.

1243, 266, - 4245, 206, - 1246, 304, - 1220, 329, 332, 333. Cops, de Pao, 1210, 187, 180. de Corasiase Jacobiase, 94.

of Certains Jacobses, 1899.

de alries, 1890. 90

Certain, manne, 1816. 90

Certain, manne, 1816. 90

Berlheitz, 1855. 90

Berlheitz, 1855. 90

Obradius, 1855. 90

Obradius, 1855. 90

Obradius, 1855. 90

Certain, 1877. 90

Covallaring Odolrieus, silbrarias, 1213, 949. Craxeneras Olfo, 1204, 156.

Crema oppidus, 1212, 244. Cremans, 1256, 386. Cremansessis cansalcus Nicolaus, 1225, 337. - magister Gerardas, 1225, 337. de Cresea eils Wacelus, de Verena.

1215, 295. Crahac, vido: Crospsch. Crumals (corons de Mela) essiram, 1881, 42, — 1183, 51, 52, — 1210,

186.
de Cronpach (Croobs:, Groopsch, Crusperch), Heariess, casouless trides, 1246, 255, - 1222, 200, - 1213, 270, - 1215, 203, - 1215, 207, - 1216, 310, 322.
Cronperch, vide: Crospach.
de Groicabacho (Croicabachus):

de Creicahacho (Creicahachus):
Ascius, sithrarius, frater Arluichi,
2200, 407, — 2248, 435.
Arluychas, 2248, 435.
de s. Craes coclesis, 2248, 277.
— Rambaldas et Begenardus,
2248, 277.

1224, 277. Cracigerar um hospilale, 1183, 49, 50, — orde, 1263, 49, 50, — 1215, 206. Casoas plants, 1242, 206. Casoas plants, 1242, 206. Cagalio: Amelica, 2122, 494. Ariolas, fraier Jordani, 1221, 494. Boaiem pus de Conrado, 1223, 497. Delaraniisa, 1213, 496.

Jordsaus, 1211, 481 es lurs com axere Galicis, 1213.

Caifeli vadam, prope Bearanam, 1185. Camasaam, vide: Comane.

Camasaam, ride: Comano. Cuasglanm, ride: Canegliaso. de Caneva Adelprelus, canonicus Irid., 2263, 393. Bozo, 2268, 153. de Cartablo lilius, 2244, 498. Curlasium communitas, 2194, 197.

uriseium communitas, 1191. 106. — 1192, 108. — 1193, 110.

de Curtario o Adelpretos, 1213, 269. de Carlina Alberias, 1215, 409. Anselmas, nepes Deminiel, 1215,

Mes. See an file, 1215, 500, Dominicas, 1216, 400. de Cuvillans Johannes de Speciesa cum avere Virlans, 1212, 405. Jardans el Thomeus, 1111 qm. Zeell, 1215, 1415. De Cuvilla See an See an See al Cuvilla See an See al Cuvilla See al Casilisaum vicus, vallis Ananias, 1211, 476. de Cataersise Adelprelus, 1210. 410. Cavallelum vicus, vallis Ananiae,

1210, 470.

Casvas, jurstus lestis, de valle Flem-mas, 1188, 71, 76.

Deligolesses, 1812, 494.
Dalmasage, vide Almasage,
Dalmasage, mars meels Marsen,
1828, vid. 405.
1828, vid. 405.
Dalfor imperit, Wornberns de Benlast, 2823, 205.
de Darmo Olte, 2826, 488.
de Darmo Olte, 2826, 488.
de Darmo Olte, 2826, 488.

Delwardus, vide: Degelwardus, s. Desiderli ecclesia, in Valsegua, 1627, 18.

Desses, in valls Flemmas, 1188, 71. ewelwardus, vides Degelwardas.

Diamarias silvaries, \$253, \$30.

Diamarias silvaries, \$253, \$30.

Diamarias validade, \$1235, 805.

Diamarias, \$225, \$45.

Garadas, files Abadi, \$221, \$45.

Garadas, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$10

1286, 371, 373.
Oliobellus, 1226, 305,
Doda, esusideus, 1398, 131,
Dodas, de Liva, 1398, 139,
Dodas, de Liva, 1398, 139,
Dominicus, de Armulle, files quarte (com fratra Banc), de Desso (l. c. Trideati) domini:
Ancius, 2313, 349.

de Dosso domini: Arluychus, 1213, 119. Engelmarius, 1213. Gebeldus, filos Amiki, 1208, 143, 415, 417. Gumpe, filius Johnsnis Zuki, 1183,

Output, Illis Johanni Zuli, 1885, Wars, 1888, Sp. 1888,

Drens castrum, 1206, 396, 397. de — Goffus, 1198, 131. Dugoja, iuralic Plemmae, 1188, 75. Dugins, vide: Thuringis.

Durese (Duran) mons, in valle Judi-enriac, 1185, 65. Durun, vide: Durans.

Ebeilans, dissonus trident, 1197, 13t. Eberhardus (Eccrardus) episcopus Irideniuus, vidu: episcopus. — capellanus upiscopi Gerhardi, 1230,

- gasisidia, 1397, 420. - domini: Engelpretus de dna. Rain, 1222,

Escelinus, 1272, 401. Henrison, 1189, 75,

Execiines, 1272, 401.

Hearlies, 1540, 73. — 1192,
116. — 1200, 135 (reise Nicelal),
116. — 1200, 135 (reise Nicelal),
126. — 1200, 137. — 1202, 138,
120, 120, 151, — 1202, 137,
1208, 150, — 1216, 137,
127, 231, 239, — 1218, 137, 257,
1217, 314, — 1300, 324, 377, 324,
1217, 314, — 1300, 324, 377, 324,
1231, 334, — 1300, 324, 377, 324,
1231, 334, — 1300, 324, 377, 324, 331, - 11 1231, 343

Ulriens, 1272, 401. Wilbelmus, 1272. 401. Egno, electus epissopus Brixinensis, 1241, 375. — episcopus tridentinus, vide epissopos. Elchstelensis episcopes Arinwi-ens, 1233, 265. Elheinus de Kellars, 1190, 101.

Elconora, regina Augline, 1193, 105. Encricus capellanus, 1273, 409, 401. Engelherius marcacalcus Friderici imparatoris, 1189, 36.

Engelof, praepositus Entisponensis, 1180, 97. Eugulmaries, slibrarius, 1213, 450. Engla, vide Egna. Englas de Begs, 1210, 201. Enu, castrem, cercan, 1217, 312, 313. de Est domini:

Gislemberles, 1234, 352. Getsslees, 1213, 266. Jacabus, 1217, 311, 312, 313, flies

qm. Oluradini Oherlinus, 1216, 501. Oleradius, 1185, 57. — 1189, 94. — 1190, 103. — 1191, 107, 108, — 1218, 330 (qm.)

1272, 401. Segaderes, 1204, 156. Ubsrius, 1212, 213, — 1213, 266, — 1220, 325.

Enrigetus Illes Carbuncini, da Als, 1216, 307, 308,

- Ilius Winnedi, de Egna, 1222, 335. Enrigolinos, de Tridento, 1216, 187, 198, 199, 200. Eulhols, 1189, 97. Episcopes Anessais 04e, 1167.

Astonsis Wilhelmus, 1191, 105. Augustonsis Udalschalgun, 1180, 97. 97.
Belin nensis et Felirensis Gornin, 1337, 402.
Brixinensis Berteldas, 1218, 322.
Conredus, 1202, 148, 140, 152,
1215, 253.
Egen, 1224, 375.
Mnithess, 1338, 424.

Cicensis Berteldes 1189, 97. Consinniunsis, 1236, 369 Biehsielensts Artuieus, 1213, 265.

Fellressis el Bellan cusis Gor-sis, 1337, 42t. Frisingessis Otto, 1213, 265. Mulensis Canradus (Chuomradus). 1213, 265, Palavicusis Manegoldus, 1213, 265.

1236, 369 Ralisponousis Conradus (Chan-cadus) 1213, 265. Seveviunais, 1236, 369. Spiransis Conradus (Chananradas) 1213, 265.

1213, 205. - 1236, 359. Tridenlines: Adulpreles (sive Alberlus), 1159, 23, - 1160, 27, - 1161, 30, 31, - 1163, 33, 35, - 1167, 36,

- 1171, 37, - 1172, 40, -1192, 118 (qm). Episcopes Tridentians

1800ps Trideatisms: Alberina, 1818b, 53, 54, 55, 56, — 1185, 57, 58, 59, 69, 61, 62, 43, 65, 66, 441, — 1186, 66, — 1187, 69, 69, — 1188, 70, 76, 77, 80 (qm) — 1191, 115 (qm). — 610r, 1226, 325, 327, 329, 330, 331, 332, — 1222, 334, 336, — 122b, 554 — (qm).

#235, 354 — (qm). Alderic se (Addricus), #223, 347, 384, — #235, 350, 351, 352, 254, 355, 356, 360, 362, — #235, 363, 365, 362, — #236, 360, — #236, 370, — #236, 371, 373, 373, — #236, 374, 375, 376, 360, — #232, 1251, 374, 375, 376, 380, - 1252, 381, - 1255, 382, - 1256, 380

Alimonno, 1157, 20, - 1211,

Alimanas, 1487, W. — 121, 231 (cm). 152, — 1283, 153, — 1283, 150, 160, 161, — 1212, 255 (qm). Eherhardas (Everardus), 1155,

Egns (Egens), 1251, 384, — 1255, 384, — 1256, 385, 386, 387, — 1257, 384, — 1260, 389, — 1262,

391, — 1263, 393, — 1274, 401, — 1277, 411 (qm), — 1256, 419 (qm.), — 1296, 419 (qm). 

340, 342, — 1221, 343, 346, — 1224, 354 (qm.), — 1225, 368 (qm).

(qm). Il enrices, 1682, 19, 20. — alter, 1275, 402. — 1276, 405, — 1277, 82, 506, 507, 411, — 1276, 390, 392, 413, 414, 506, —

1279, 416, — 1280, 417, — 1281, 417, 416, — 1286, 418, — 1296, 419 (qm).

Salman, 1181, 41, 42, — 1182, 45, 44, 47, 40, 50, 51, 52, — 1189, 85 (qm.), — 1198, 138, 140 (qm). Ulricas, 1627, 18. Uirlens, 1007, 18.
Varcelinnie Alberia, 1891, 105,
Vardensie Alberia, 1891, 105,
Vardensie Hermanns, 1187, 35.
Vardensie Hermanns, 1187, 35.
vardensie Hermanns, 1187, 30.
vardensie 1890, 
gnno 1165, 33, 35 (magaster reminas, canonicas irident), 1171, 38, — 1184, 41, — 1185, 42, — 1184, 47, 49, — 1185, 57, 61, — 1188, 81, — 1189, 83, 85, 86, — 1190, 100, — 1104, 122, — 1105, 120, — 1210, 209.

Fridaricas, 1181, \$1, - 1180, \$7, - 1217, 312 (qm.), - 1218, 320 (qm.) Henriese,

320 (qm.) len fiese, 1184, 81, 82, - 1182, 42, - 1184, 83, - 1185, 57, 61, 65, 65, - 1188, 80, 11, - 1194, 105, - 1194, 123 (parena Egenn-nia), - 1197, 122, - 1204, 130, - 1216, 217, 133, (fraier Odelrie), - 1216, 225, - 1237, 33 (qm.)

- 1281, 225, - 2817, 313 (gm.)
6 181ci no. (Urleon, Wolricon),
1881, 41 (Sins Friederic), 1816,
1885, 61, 92, 63 (Sins on Friederic),
1886, 61, 92, 63 (Sins on Friederic),
1896, 75, 1936, 1937, 1938, 1938,
156, - 1220, 198, 191, 212, 213 (fracter Hearies), - 1288, 25, 25, 250, 250, 251, - 1275, 311, - 1228, 335, 247, - 4230, 340. - damini

Olin, 1238, 423. Thuringns, 1147, 20,— 1182, 41, — 1184, 55,

Erbardau, nbbas monasterli Rolene sis, episcopatus Frisingensis, 1815, 2F2 (qm.) Erceins, nelariss imperialis, 1190, 105, — 1193, 130, — 1200, 132, 460, — 1293, 151, — 1205, 160, 161, — 1298, 162, 170, — 1210, 189, 202, 208, 215, ele. \*\*).

\*) Die Identität der Ausdeürker Ropan und

\*) Die Identität der Ausdeirkeit Ropan und Flass ist, sebes andere fürziden, in der Ur-hundn Nr. 56, N. 114, auch issastikh ser-rieblich, inden auf in sanstellen ser-rieblich, inden auf in eine Manstellen in Aufahrift als consiste die P in n. erzebsiere. Aufahrift als consiste die P in n. erzebsiere. Dies Mehrahil der Urkunden ist von diesem Notas gefertiget, daber au überdüssig ist, sille Ferigieren einzeln antickleen.

Erdrinam, in valie Flemmae, 1188, 71. Erfingar Henrieas, eilbraries, 1185, 441. Eriun, de Verena, 1082, 19. Ermanna vide Hermanna.

Erne, actarins, 1210, 201, - 1212, 248, 249, - 1213, 285, - 1217, 505, — 1239, 371 (qm.). comes Henriene. 1338, 424.

unus, vos. Elbiche castellanus () casiri Alten-berg, 1995, 130, 131. Everardas, vide Eberhardas. Escil, silbrarius, 1213, 509. Escil, silbrarius, 1213, 509. 305, 259.

-de Bomano, 1211, 217, - 1256, 3%. de Fabriana Armengarda, 1210,

Vivianue, fliesem, Aitingl, 1310. 470.

Pahrianum, plasum, vicus, 1214. 40c. du Pabris Albertus, de Tridente, 1185,

60.
Pai, communitas, homiaca, 1847, 20, — 1191, 112, — 1194, 113, 114, — 2307, 841, — 1330, 402, — 1300, 842, — 1300, 842, — 1300, 842, — 1300, 842, — 1300, 842, — 1300, 842, — 1300, 842, — 1300, 842, — 1300, 842, — 1300, 842, — 1300, 842, — 1300, 842, — 1300, 842, — 1300, 842, — 1300, 842, — 1300, 842, — 1300, 842, — 1300, 842, — 1300, 842, — 1300, 842, — 1300, 842, — 1300, 842, — 1300, 842, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, — 1300, —

446. Fam ell go, in valle Flemmar, 1985, 75. Far a at i mons, 1981, 222. Far a at i mons, 1981, 222. Far a at i mons, 1981, 222. Far a grant pretion, 1987, 431. Fad ell a (Priderica), 1983, 43. 1983, 43. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 1984, 63. 19 dux Sueriuc, Slius Federici impera-- episcopus Tridentinus, vide epi ecopus.

- Bagate, 1197, 134. — Bagate, 1997, 134.

— praepsēlius de Prackenberge, saanniese tridenlina, 1924, 222, 229, 238, 477.

— 1928, 250, — 1928, 250, — 1928, 277, 278, — 1925, 295, 297, — 19248, 319.

— Lengus, de Panana, 1926, 196, — preskyter hospitalis Baurani, 1230, 350.

Spalela, Ilias Jacobi Milifori, 1266,

307, 398.

- teotosicus, 1194, 129.

- soppue, de Castelfondu, 1199, 98, 99.

Fulla, in valir Piemmer, 1188, 72.

Fullar furum, 1218, 321.

- capilancius, 2327, 321.

- ceclesia a. Sierphani, 1218, 321.

- hepitale a. Spirilus, 1337, 322.

\*) Soite 130, Zeile 5, stett : Kepellen, lies: Kastellan.

Feltrenele episcopatue, 1627, 18, — 1261, 32, — 1337, 423. — el Bellaneneis episcopas Garaia, 1337, 423.

Ferrela de Isei, 1163, 33. de Fersia a Otaliane, 1731, 343.

- gaolaldia, pac. 507. de Firmina domini:

e Firmian demiai: Bulduiuns, 1197, 133, — 1204, 156, — 1210, 186, 213. Berta, fillis Baldeia; 1197, 133. Chrislauss, 1230, 340. Canadas, 1185, 64, 65, — 1192, 110, — 1195, 130, — 1257, 304 (Concine). Caniganda, filia Baldoini, 1197.

Diethas, 1234, 352, - 1271,

Egno (Hegino), \$189, 83, 94, -Hermanus, 1185, 64. Jacobinus, 1204, 156, - 1216,

Iltiprandae, 1234, 352, - 1235, 363.

365.

0 iin, 1892, 119. — 1904, 156, —
2208, 162, — 1200, 181, 182, 183,
— 1210, 186, — 221, 182, 183,

181, 294,
— 1216, 295,
— 1216, 296,
— 1216, 296,
— 1216, 296,
— 1216, 196,
— 1206, 196,
— 1208, 196,
— 1208, 196, — 1308, 106,
— 1208, 106, — 1308, 106,
— 1208, 106, — 1308, 106,
— 1208, 106, — 1308, 106,
— 1208, 106, — 1308, 106,
— 1208, 106, — 1308, 106,
— 1308, 106, — 1308, 106,
— 1308, 106, — 1308, 106,
— 1308, 106, — 1308, 106,
— 1308, 106, — 1308, 106,
— 1308, 106, — 1308, 106,
— 1308, 106, — 1308, 106,
— 1308, 106, — 1308, 106,
— 1308, 106, — 1308, 106,
— 1308, 106, — 1308, 106,
— 1308, 106, — 1308, 106,
— 1308, 106, — 1308, 106,
— 1308, 106, — 1308, 106,
— 1308, 106, — 1308, 106,
— 1308, 106, — 1308, 106,
— 1308, 106, — 1308, 106,
— 1308, 106, — 1308, 106,
— 1308, 106, — 1308, 106,
— 1308, 106, — 1308, 106,
— 1308, 106, — 1308, 106,
— 1308, 106, — 1308, 106,
— 1308, 106, — 1308, 106,
— 1308, 106, — 1308, 106, — 1308, 106,
— 1308, 106, — 1308, 106, — 1308, 106, — 1308, 106,
— 1308, 106, — 1308, 106, — 1308, 106, — 1308, 106, — 1308, 106, — 1308, 106, — 1308, 106, — 1308, 106, — 1308, 106, — 1308, 106, — 1308, 106, — 1308, 106, — 1308, 106, — 1308, 106, — 1308, 106, — 1308, 106, — 1308, 106, — 1308, 106, — 1308, 106, — 1308, 106, — 1308, 106, — 1308, 106, — 1308, 106, — 1308, 106, — 1308, 106, — 1308, 106, — 1308, 106, — 1308, 106, — 1308, 106, — 1308, 106, — 1308, 106, — 1308, 106, — 1308, 106, — 1308, 106, — 1308, 106, — 1308, 106, — 1308, 106, — 1308, 106, — 1308, 106, — 1308, 106, — 1308, 106, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1308, — 1

Fladenum, } vide Flavonde Flavedo Hermanans, 1917, 505. Flann,

vide Flavan. lenne. Flavone, Flavon (Fladonum, Flahnnam, Flavon, Flavon, Flaune, Flaune), nemmu ai-tas, \$163, 33. de Flavan cumitee, 1190, 103 (in

graver):
Altimilia enmiliesa, 1491, 108.
Arpu, 1163, 35.
Eberardus, 1163, 35.
Gabriel (Kabriel), 1812, 252, —
1823, 35, — 1235, 352.

1324, 355, - 1234, 375, Odulrieue, 1185, 57 (nepus Pele-grial), - 1191, 107, - 1199, 140, - 1206, 141, - 1204, 156, grati, — 1191, 107, - 1199, 140, — 1206, 141, — 1205, 156, — 1213, 405, — 1213, 59. Peregrinus, 1185, 57, — 1191,

Willielmus, 1285, 37 (nepus Pore-grini), 1296, 103, — 1292, 109, 118, — 1213, 405.

ds Fiaves demisi: Altemanaes, 1291, 107, -- 1293, 110 Otto Linzemeanes, 1291, 107, --1193. 110. Bemberlus, 1193, 110, fline Ottonis.

 Alcordus, 2163, 33.

Flom (Flomme, Flommis, Flommarum vallis, Flommum) commonitos, 

— \$1900, 00.

A Floria Li, fraireulta cedesia, demayon Salerana, 1994, 373, 374, 377.

A Floria Li, Salerana, 1994, 373, 374, 377.

Pelgrain Chygoria, Fleigerdel), districka, \$1900, 160, — 1210, 213.

\$15. — \$1216, 120, — 1214, 00.

\$25. — \$1900, 100, — 1200, 210.

— \$1900, 100, — 1200, 210.

— \$1900, 100, — 1200, 210.

— \$1900, 100, — 1200, 210.

Perior (Paddon), rica, 1190, 210.

— \$1900, 100, 100, 100, 100.

Perior (Paddon), rica, 1190, 210.

— \$1900, 100, 100, 100, 100, 100.

Perior (Paddon), rica, 1190, 100.

Perior (Paddon),

Pormejonem, vide Pirmina.

Formigar, J Formas, communitas, 1183, 48. da Formas (Fornace) Gabriel, filos qm. dai. Jardaol, 223, 278, 273, 274. Gundelfiaus, 1160, 27, — 122b, 274 (Silus qm. dal. Jordusi), Marzillus, filos qm. dni. Jordusi, 1234, 273, 273, 274.

Forem Julium, 1212, 246. Possalta, castrum, 1208, 174, -1212, 249 de Fessalte domini:

Americos, 1212, 240. Gdeirises, 1211, 217. Sophia, uxer Gdelrici, 1211, 217, — 1212, 242.

Frence balbus, porteneries, came-raries el sectellaries, 1188, 72. Frence fertem, 1296, 19. Frence sensel, 1171, 38. Frenc Connatos, de Buszane, 1192, 119. Fridarica, vide Edeclina, 1192, 119. Friderices, vide Pedericus. Frinin geneis episcopalus, 1215, 291. - apiacupos Otto, 1212, 265.

Proceef, in preemontis Ritaul, 1234, Pulueom, viens, 1316, 206, 207. Fuleo, de Bauzano, 1196, 99. Fulgaria, | vide Folgarie. Fulgaride, | vide Folgarie. Foudom, vide: Foude. Formiaaum, |

Formissum, | vide: Firmien.

de Goisso Bartoldes, 2199, 140 Gajus Adelpreius, 1308, 162. de Galicia Albertus, 119k, 129. da Galicio Grociadeos, 1212, 214 (de Brescia). Galvagus, da Tridealo, 1212, 238, Gambabusa, de Trideato 1185, 65,-1192, 109. de Gando dominăt

) Gaudo dominit Otlo, 122h, 352. — 1235, 364. Trideatinus, 1277, 406. a-4olfinus jurcuis, 1208, 165 Goudolfinus jurenis, 1208, 165, --1218, 190, 195, -- 1212, 450, -- 1218,

Saudus, silbrarius, 1213, 459, 451. Gordus, embrum et turcis. 1167, 36, 37. — comitatus, 1167, 36.

— cominion, 1207, 30, Gardolo (Gardole), casirum, 1161, 31, — 1185, 55, 56, — 1210, 202, — 1212, 200, 251. de Gardolo domini:

de Cardo lo domini:
Wasengorino, Sius Wasengorini,
1945, 55.
Gdoiricus, fraier Pairi, 1212, 306.
Pairus, 1212, 206.
Gardono (Gardeno), districtus,
visus, 1225, 339, - 1235, 339, 336.
- 1336, 877, 805.
de Gardono domini:

Aldrigetes, frater Jordani, 1225, 338. 338. Benifaciaus, fraier Bovulchiai, 1161, 30, 31, — 1216, 309 (fraier Personui), — 1217, 314, — 1226, 214, — 1235, 330 (fraier

Gumpi) Berulehinus, 1161, 30 31. Boruichiaus, 1162, 30 33. Gumpe (Gumpus), 1227, 334, — 1256, 324, — 1234, 350 351. Jacomicos, 1262, 390. Jordunes, 1225, 338 (fraier Addigiti el conjux Nicias, filias Al-berti de Stenico). — 1277, 63.

Perumusus, 2303, 153, — 2210, 150, 195, 197, — 2222, 269, — 2226, 309, 310, 591, — 2227, 311, 312, 314, — 2220, 324. 312, 314, - 1220, 324 de Gargusae, Ambresias, 1196, 131, Garlustaia, vide: Garrousteia, Garraiga, commonita, 1340, 447. Garros, vide: Gerreusteia, Gartus, de Tesedo, 1108, 71.

Gartina, de Tesedo, 1209, 71.
Gartina, de Egna, 1202, 116.
Gartina, de Egna, 1222, 335.
de Gayo (Gajo) Guerimbertos,
filia Johannia, 1206, 398.
Johannes, 1206, 398.
Roymou dianos, 1206, 371, 373,
— 1224, 350.

- 1241, 300.
Gehhardus, obbas Werdensis, 1180, 97.
Gehardus) Sarrini, 1200, 172, 173,
- 1210, 187, 195, 194, 290, 202.
Geheines, submarcaices, 1188, 70.
Geheines, submarcaices, 1218, 220.
de Galiai, vide, Ralini, de Galicia, vide: Balivia. Geloues, sibracius, 1213, 450. Gellredia de Cerstina, me Sonneabergensis, 1205, 156.

- accillu comitissue de Greifenstein, cum filis Berlolde, Adelperie el Geltride, 1218, 323. c. 6 cae s ii plate, 1308, 162, — 1230.

311. de s. Gene 1208, 447. Genesio Bearicus, silbraries, de G o m o n a Petrus, canonicas irident.. 1263, 393. Gernr dus , episcopae Trident., vide:

Gerar dus, cpiecepas Trident, rides ng justepus. ng justepus. 1200-113, — 1200, 150. — 1213. 1200-113, — 1200, 150. — 1213. 1500-113, — 1200, 150. — 1213. 1500-113, — 1210, 171, 150, 150, 150, — 1210, — 1210, — 1210. 150, — 1210, — 1210. 150, — 1210, — 1210. 150, — 1210, — 1210. 150, — 1210, — 1210. 150, — 1210, — 1210. 150, — 1210, — 1210. 150, — 1210, — 1210. 150, — 1210, — 1210. 150, — 1210, — 1210. 150, — 1210, — 1210. 150, — 1210, — 1210. 150, — 1210, — 1210. 150, — 1210, — 1210.

Geremise (Zelemias) netarias, 1212, 28t, 285. Germsein, 1182, 4, - 1189, 97, - 1212, 265. Gerenda monneleriom, 1256, 365. - abbas Mertinus, 1256, 365.

de Gerrenstein (Garinskia, Gur-rus) Eckardas deminus, 1892, 148, — 1215, 294.

Geraness, de Tramin, 1214, 286,

200.
de s. Gervaele domini;
Albertinas, flies Jehannis Becgias, 1234, 349.
Mile, fraler Gyrandi, 1212, 244.
Gyrandas, 1212, 244.
Pelras, flies dai. Girardi, 1234,
330.

Gieja (Giela) 1208, 171, 173, - 1222, 335 (uxer qm. Gerardi).

Gistembertue, canonious trident.,

Gislemberius, casemises frident, 2277, 800.
Gisleldinas, casemicos frident, 2188, 800.
Gisleldinas, casemicos frident, 2188, 800.
Gisleldinas, 600.
Gislemberius, 600.

Giomena castrum, 1212, 247, 248. Giomena castrum, 2212, 247, 248, de — des. Henricae cum Sile War-nere, 1212, 247. Geate Spicerel, silbrarias, 1208, 447. Geatus praepositus de Asfaefen (Osphoven), 1202, 148. de Geideck Hasricus, 1260, 339.

Gonecimas, de Trideste, 1241.

378.

— syadieus Tridenti, 1277, 406.
de Goussya Alojoice, dominus generalie Mantuso ei Regil, 1338, 423, Arth. de Gorgo, in valle Flemmes, 1188, 72, de Goritis comes Meinhardes (Megenardus), 1211, 217, — 1256, 326, 327,

300, 307.

Gorsia, episcopus Belianensis et Fei-trensis, 1237, 122.

Gotofredus, silhrarius, 1212, 449.

Golofredus, judex, advacatus eccic-siae iridealinae, 1963, 19, 20.

- comes, 1197, 133.

Gotofrida e, imperialis aniae can-ecliarius, 1182, 44. Golfred no de Avannae, 1163, 33,

6 etsekaies (Getexalcus, Getral-cus, Gersicus), decauss tridenlinus, 1263, 363, — 1275, 402, — 1277, 406, 411. — silbrarius, 2222, 450. Gracia, de Egua, 2222, 335. Gracia de i, notarius episcopalis,

1197, 133, Gracicias, de Slore, 1189, 89, 92. Graianiae (de Selurne?), 1235,

343.

Orannam, communites, 1307, 42t. Orainam, communites, 1307, 42t. Oraifeustein (Grifentain, Grife-etainum, Grifstaine) eas I ram, 1381, 41, — 1210, 213, — 1228, 322, —

110. 1216, 113, - 1218, 227, - 1230, 340, - 1230, 340, - ecclesia s. Cesmac, 1230, 340, - gastal dis, pag. 507, de - comilest Arnoldas, 1163, 35, - 1189, 97. A de leita, secre doram Adelberonic el Bertoldi de Wings, 1218, 323. Matilda, 1160, 97. de - demisi:

de — domini: Bernardus, 1238, 370, Berleidus, 1390, 101, Cuaradus, 1390, 101, 300, — 1234, 370, — 1235, 334, Greila, ivalle Lagarias, 1225, 334, 330, — 1236, 127, Griau, vide: Orice, 1406, 47

Grice (Griss), plebs, 1185, 65. Grifenslnin, Grifeslninum, Grifeinine, Grifeinine, Grifeinine, Grifeinine, Grippo merisler, piebenne piehis Val-esni, 1216, 470, — 1215, 475, 478, 470, 441, 482, 483, — 1212, 492, 483, 1213, 270, 486, — 1218, 486, — 2215, 500.

Gremeberg Greanesperg, Greanesperg, Greanesperg, vide: Grams-borg.

Grassperg. Grames, communitas, 1230, 337, 333, - 1307, 421. Gramo, enstrum rt dosoum, 1234, 349, 340. de - Vivianus, 1210, 471.

Grampuck, | vide: Creapack. Gramsberg, eseiram, 1185.

63.

63. de — de mi al: E ge ac. 1302. 1302. 1303. 1304. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 1305. 13

1197, 131. Onjileimus Bedeen, 1233, 29. de Gandeifingen Dieme, 1159, 96.

Guntherns capellance, 1178, 30, - 1202, 140.

de Hadmarsberg comites Conra-dus el Sihotus, 1286, 419. Hardmannus miles, 1211, 241. liuselberg Utricus, 1236, 369, -

1238, 370. de Hariach (Ascisch) Cancius et Odolriaus fruires, 1220, 340. Hecasias Murquardas, silbrarius, Hecasias 1213, 450.

11 uuri eus imperatar, 1082, 19, 20, -- filius Conradi imperatorio, 1027, 18,

196, 198, 199, 200.

- decanus cl canonicus tridenl., 1213, 208, - 1218, 203, 205, - 1217, 312, 505, - 1228, 328, - 1229, 324, - capellanus, 1212, 222, - magister, protentarius Federici imperatoris, 1213, 201, 202.

- netarius, 1214, 201, 202.
- plehams a. Gouesii, 1230, 341.
- Mulfanciuus, 1211, 485.
- presbyter, 1208, 175, - 1215, 207.
- Überti, 1213, 489, silbrarius.
- filus Valeriaul, da Tridento, 1301,

420. - vilienarius de Buorano, 1234, 362. Henrigalus noterise, 1211, 479, -

12 13, 440.

Henselinue, de Tridents, 1182, 47.

Hepun, vide: Eppu.

Herieue de Villa, ia valle Judicerias,
puler Joannis, 1208, 170.

Herias, de Verons, 1902, 19.

Hermanwinse, natarias imparlalis,
22 27, 234.

Hermunus, abbails Venluzi de Pao, 1251. 378.

Walfero, 1489, 85.
Hers welden monast, abbas Sigfridan, 1488, 81.
Helhichoa si Povuo germani, da
Ulten, 1489, 85.
de S. Hippelila dai. Barlhoidus el Beuriens, 1538, 521.

dus el licurions, 1338, 303, del Hubenjo ho camica, 1236, 369. de Hubenjo ho camica, 1236, 369. de Hubenjo ho camica, 1536, 16. Hospitals, Bautani, 1230, 240. — Rrancafari, 1276, 405. — a. Crusie, Trideni, 1183, 40, 50. — demus laulaicae, 1236, 369, — 1238, 370.

s. Juhauule Bapl. de Ultramare, 1233, 347, 348.

Hespitale in Lavarenc, 1276, 405.

- a. Murgarethae, Inter Alam el Marcam, 128h, 281, 282, 285.

- s. Martini, Tridenti, 1207, 134.
- in manta Rinai, 1212, 203.
- 1215, 203.
- 48 Surus, 1215, 203.
- a. Thomse, inter Rivam at Aream, 1594, 505.

- Wids II, Tridenll, \$191, 106. Haunhei dux judex, Verenas, 1982, 20.

s. Jasobi capella, in pertinsulia Tra-mini, 1214, 289. Jacobiuus, da das. Alchebous, 1277,

— filius Barisli, de Egns, 1222, 335. — Falunaus, de Egus, 1189, 91. — Saviote, 1268, 170.

— navioue, 1208, 170.
Jacobus, canonicus trident., nepos
Gotzchalci decani, 1277, 406.

(Jusupus) usirrius, 1381, 385.

judez, 1227, 321, — 1238, 354, 355,
359.

— ptebanue Mosi, 1277, 811.

— que Papagalinae, 1234, 358.

Jan etus notariue, 1234, 354.

Jan uvu e, gantaidio Beseui, 1216,

304, 309.

304, 306.

1 Altricite Communent, 2 augment 2

leurious, 1082, 19, 20, — 1190, 103, — 1191, 105, — 1194, 127. 0110, 1208, 175, 176, 177. Rodulfus, 1277, 4ti.

Ingafredus cierieus de Sarasnico, 1211, 486, 487. ing clhaidus, de Tecodo vallio Flem-mue, 1188, 75.

mae, 1188, 75. Feltre, 1218, 322. Inguisrus, du Feltre, 1218, 322. Inguisrus, du Egzs, 1190, 38, 2228, 333 (axor quillaprandi). — Elin Conradi, presbyleris de Terciolasie, 1213, 571. de in sa lu Olisbanas, 1159, 26. Jahausilus, filius qm. Oluradi, de Vigols, 1215, 275.

Johannes, imperialis asiae cancella-rius. 1189, 57. - prolanotarius episcopi Henrici, 1875.

505.

archipresbyler ceclesiae c. Slephani de Mori, 1218, 220, 231.

fillus qua. Aiberil, de Armullo, 1218, 330, — 1220, 331 (cum fratribus Georgie el Odolrico).

A un fus, 1211, 130, — 1213, 457, — 1214, 408.

Johannes Blancotinas, de Egna, 11ND. 93. - Culerius, de Fui, 1157, 20. - Bocconclins, fruier Pulli, 1227,

253. - cleriens, 1194, 129.

- clericus el confrater plebis Trjoni, 1250, 272, 373. - gener Culavini, de Tridenie, 1191, 106.

1005.

decanus, de Vigolo, 1214, 275.

Gere de Topuldo, Veronae, 1008, 19.

Gixellus, 1224, 333.

dius Marquardi, 1208, 179.

judez, 1234, 335, 339.

judez de Crema, 1212, 724.

\_ judex de Crema, \$222, 734.
C aga el u a, de Recelu, \$234, 340.
M mraollus, de Egns, \$222, 335.
nolucios episcepais, \$2400, 173, 174,
- \$200, fel, - \$226, 103, 211, 216,
- \$221, 217, 316, 200, - \$222, 223,
239, - \$232, 200, - \$227, 317, - \$250.

1210, 301, — 1217, 31, — 1300, 327, 331, — neturius imperielis, 1201, 146, — 1211, 146 (upi dicitur Prughe). — Penaius, neturus imperiulis, 1189, 92, — 1191, 107, 111.

- presbyter copellunus, 1205, 156. freder Petri.

fruier Petri.

Sputhe, jurius testis, in valle
Flemmi, \$188, 76.

Walde, notarius, \$1982, 20.

willieus de Boucano, \$1990, 101.

de Villa, in valle Judiceriae, frater
Heriel, \$2008, 170.

- da Puo, 1210, 187, 189, 190, 201. - sucerdos da Mori, 1213, 280, 281, 285, 286. aos, 200. 5. Jahannis Bupt. de Ultramure, da-mus hospitatis, 1233, 347, 318. Jahannanus de Comuso (Cumasoa), fitius qm. Adami, 1210, 184, 185.

Is arcus flumen, 1163, 35.

309, - 1217, 312, 506, - 1218, 318, 320, - 1231, 346. lialicum regnum, 1082, 19. ltardus judez, Veronae, 1082, 19. Judela, monacha Sennenburgensis,

Judela, m 1204, 156. da Jestingen Anseimus, 1213, 265. Ivano, 1199, 163. Ixandus, de Pue, 1216, 190.

Keiler (Keir, Keier, Keliare) plehs, 1190, 100, 101, — 1211, 229. — acclesia s. Mariae, 1211, 229. Fontes etc. V.

de Keller Adom, 1190, 101.

— Elboinus, 1190, 101.

— Artuicus, 1190, 101.

— Henricus, 1199, 101.

de Keurenperg, cames Gnatherus, 1188, 80 Kiesarins, silbrarius, 1213, 450.

Kirchentbor (Chircheotor), ec siu et beneficium, 1215, 291, 292. de Kirchenthor domini: Odolricus et Vulwinus, 1215, 201. de Korb Concius, 1260, 389.

Lagarine vellis (Lagorum), 1183, 45, - 1220, 216, - 1222, 25, - 1216, 329, - 1235, 35, - 1246, 329, - 1282, 391, - 1238, 474, - 1236, 376, 377, do Lagaro, das. Gislembertas, 1190, 103, - 1294, 1184, 30, Lamberta, de Riva, 1161, 30,

de Lomo ina Delatus, 1266, 395.

Lompelinus Bertoldes, silbrarius, 1213, 449. Lona (Leunan) communitas, (1271,

de Lunu des. Tristraminus, films qu. dai. Tristremi, \$27\$, 401. Lancima, villu, \$20\$, 146. Landeldus das., \$233, 450, --\$2\$4,

Lanfrancus (Lufrankes) de Cruce, notorius episcepalis, 1233, 173, — 1235, 351, — 1225, 367, 368. — (Lunfrankians) cenvergus ardinis eru-

eigererum, 1183, 49, 50. - 1215. 296, 297. de Rive, 1210, 200

Lungeck, castrum at soals, 1209, 102 Lopusia, in valie Flemmas, 1188, 71, Lesiae, prope Trideniam, 1277.

Laisch (Lus, Latum), 1185, 65, - 1230, 340. Leerentil manasterium, 1208,

443, 445, 647, — abbus, 1318, 421. - mons, 1315, 421, - shaa A m olpertus, 1194, 129, -1210, 125, - 1212, 495, - 1212, 209, - 1214, 495, - Henricas (Haisricas), acoversus, 1271, 401.

Laurenling, natarius imperialis, de Luvago a Relandinus Tustus, 1233,

de Luvuriano domini: Canradus, 1210, 203, fraier Ludevici. Ladevicus, 1210, 203, 201

Luvarone, bespitzle, 1276, 405. — mons, 1192, 118, — 1257, 388. asam, | vide Latsch. s. Lazari donsum , in valle Lugarina, 1235, 365.

Leesurius presbyter de Perzine. 1183, 47.

- de Lechs gemünde comes Diepol-dus, freter dui. Henriel de Matrey, 1189, 97.
- 1189. 97.

  de L. dro veilis (Ledre, Leudrom),
  1159. 23, 25, 26, 1210, 210, 510.

  gasteldis, ppg. 507. 508.

  Le i Otolium, 1213. 449.

  Le genife in (Lingenslein) ceclesia
  n. Ottilice, 1207. 448.

  Le og m o e s (Lingense) in monie Riiani,
  1213. 200.
- Letiu (Luctitia), uxor Jacobini Saviolae,
- 1205, 170, 171 12095, 170, 171. Leuuun, vide Lanu. Leveacile, filie Aytenghi (Atlingi) de Armutte, 1218, 320, — 1220, 331. Leries vicus, 1223, 335. Licchiensiein (Liachtentain) cas-trum 1109, 83, 83. de Licchiensiein domini:
- Auelus, 1204, 156 Henricus, 1211, 229.
- menricus, 1213, 229. Lingemos, ride Lengmoos. Lingemstein, vide Lengensieia. Liinaldus dax, 1082, 19. Liinaldus, serriens episcopi irident. 1241, 373, 380.
- Lile Ifu s, de Villa, ja velie Judicariac. 1208, 170. Liucarda (Lacardo) domins, 1212,
- decacessa monasterii Sonsonburgensis, 1204, 156,
- 1204, 136. Liupernas, de Buarano, 1190, 101. Liupoidas, dux Austriae, 1213, 165. Liusori judex, Veroose, 1642, 19. Lieiharus Berjoidus, 1304, 136. Linthofradas, de Valmolino, 1211,
- Linteldus, de Tridento, 1216, 195, 196, 200, 202. Livo, vieus, vallis Acaniec, 1211, 488, 489, 491, 1217, 502, 503, 504.
- eimileriam (pratem) s. 1211, 488, 490, 1217, 462. Martiei,
- 1251, 488, 480, 1217, 402.
   gostoldio, pag. 507.
  de Livo Anselmus, 1215, 489, 490,
  Federica, qm. Petri, 1217, 503.
  Henricas Bicussus, 1211, 488.
  Hunricas Hoinili, 1211, 488, 490, 491,
   1216, 500, 501,
- Hermannes ferrarius, 1211, 438, 489, - 1217, 503. Murquardus seorie, 1211, 455, 459. Sighefredus eum filis, 1216, 500. Vivisnus Folisceera, 1211, 488. de Live dumini:
- e Live dumini:
  Adelordus, 1199, i03.
  Adelordus, 1199, i03.
  Adelordus (Alberius), 1155, 23,
   1159, 26, 1161, 20, 31,
   1163, 33, 35 (cam fills Rodgerlo,
  Arusido, Anselmo), 1183, 52
- Asseimiaos, 1210, 195, 196, 200, 909
- 2022.
  Anseimus (Enselmos), films Adeipreti, 1163, 35, 1198, 139, —
  1198, 107, 1198, 139, —
  1200, 407, 1208, 160.
  Arneidus, films Adeipreti, 1163, 35, 1185, 51, 52, 1185, 61, —

- de Live domini: Bels (Wale), 1155, 23, - 1159, 26. Berleidus, aepos Wiganti, 1200,
- 467. Fridericus, 1211, 400, 1216, 500. G elefredus, 1201, 144. Hermennes, 1191, 111, 1203, 153, 1206, 162, 1211, 469. Luscus, 1200, 467.
- Mormoselns, frater Ottonia, 1217, 503, 504. Odelriens, Nukus 1216, 502. Oite, 1217, 503, 504.
  - U110, 1227, 503, 504.

    Rodegerius, films Adeipreti, 1163, 25. 1171, 38. 1172, 39. 1181, 41. 1182, 42. 1183, 5t. 1189, 96. 1190, 100, 1208, 177.
- Wittelmas, 1198, 103, 1191. 107.
- Xospns (Scapus), 1212, 494, 1217, 502, 1220, 329. Liesnna, comitatus, 1234, 332, 334, 355 - piebs, piebaius, 1234, 354, 355. de Lissaun du mini:
- Albertus, filies Jecobi, 1234, 352, 354, 358.
- 334, 338. Jecobus, 1246, 309, 310, 1217, 312, 1226, 321, 327, 1225, 336, 1226, 342, 1234, 351, 333, 334, 335, 356, 358. Jucominus, 1262, 391, 1263,
- 393 (qm.) Locheier Odorieus, de Denisch-Nofen, 1279, 416. Lucuje, in valle Flemmae, 1188, 72. Lodi, oppidam, 1191, 105.
- Lod roa c, eastrom of cario, 1189, 89, 90, 91, 92. de Ludrone (Lodreo) do mini. 1189.
- 90 (iu genere). Gelepinus, 1185, 65. Lomburdi, 1167, 37, 1198, 137. Lomburdie, 1198, 137, 1213, 263, 264, 1233, 317.
- 264, 1233, 347. Lovestlaium, 1211, 486. Luegei (Lunchel) Otto, 1184, 55, 1185, 65, 1188, 71, 76. Ludrov, vide Ledrone. ds Lucchmonlis Bernsrdus Geruch,
- 1281, 418. udovicus, pinearna Federici impe-retoris, 1167, 36. Ludevicus.
- (Ludwicus) dex Bowariae, 1213, 265, 1286, 119. de Lugognano, Hildebrandes, 1227,
- de in Lupe Odoirieus, de Tridenie, 1196, 103, 1191, 112, 113, 1192, 118. Luvisines de Bebegis, 1210, 201 de Luxenhurg Gebhordes, 1167, - Il surious capelianus, 1318, 421.

# M.

Meceilaus, 1211, 223, - 1214, 281 (elerieus). Mederne commucitas, 1161, 30. de Madera o Biprandinus, 1361, 389.

Madrus (Madreium, Mandrueium), eastram, 1161, 29, 30, 31, — 1279, 416. cemmanitas, 1161, 31, - 1272,

de Madrus demini, 1266, 398 (in

geners).
A del pre los, 1195, 113, — 1290, 143, — 1293, 155, — 1295, 161 (frater Uprandini), — 1216, 190 (frater Generalis), — 1221, 290, — 1211, 290, — 1212, 222, — 1217, 315, 316, — 1278, 413, 415 (failer qu. dal. Genpelini). Aldrigheins, flies Ulriel, 1279, 416.

Bona Insigna, nepss Gampi, 1161,

30, 31. "New Number, 1983, 53, - 1159, 25, - 1169, 27, - 1461, 30, 31, - 1485, 57, 65, - 1173, 38, - 1173, 39, - 1174, 39, - 1174, 39, - 1174, 39, - 1174, 39, - 1174, 39, - 118, - 1230, 190 (finder Adelprei), Trialinns, nepos Adelprei, 1217, 316.

Ulriaus, 1279, 416. Uprandinus (Riprandines), 1264, 161 (fraier Adelpreti), - 1210, 209,

nus, 1167, 30. Maginfredus, de Verona, 1982, 19. Maginfredus, de Verona, 1982, 19. Magina, communitos, vilin, 1211, 229, 230, — 1217, 311, — pag. 510. Magreid (Magredum), 1181, 42, — 1183, 52, — 1189, 63. Mai Odolrien, silbrarine, 1213, 419, Mai Odolrien, silbrarine, 1213, 419,

450, 451. 130, 401.

Maicuberg (Mayenberg), 1271, 400 (Accion fuffss de).

Maifredus, de Stere, 1189, 89.

Mainus, cansul, 1171, 38. de Mnis Adalberins, 1227, 339

de M nis Adalberins, 1227, 339.

de M nis Adalberins, 1228, 506.

Malastreva, de Stere, 1189, 89.

Males seins, da Rive, 1392, 117.

Malé (Mulciam), plebs, 1290, 467,

4C7, 1213, 509, pag. 509.

= ananica, 1211, 484, 487.

- uria epiccopi, 1218, 484, 487.

- 1216, 501, 502.

— 1216, 501, 502, — cclesin, 1216, 501, — gasiaidis, pog. 500, 6 Maik Ambresins, 1211, 486, Berinidus, 1211, 486, 687 (filos qm. Johnans maraili, 485, 487 (filos Pelegrin), — 1243, 269,

Odelrieus pichanus, 1211, Malewarnilus, notarius, 1163, 34, 38, - 1171, 38, 1172, 41. 38, - 1171, 38, 1172, 41. Mailagaradius, mnlicarius, 1214,

Mnls (Malin, Mailes), ia valis Venusia, 1188, 78, Mais Federiens , 1200, 467.

de Maisisino Gerardas el Jneobias 1196, 131. Maioses (Mninsce) domini: Barisidas, 1212, 493, - 1217,

de Malosco dominir Peirus, 1955, 130, — 1198, 136 (enosidicus), 137, 138, 133 (judex), 1199, 140, — 1200, 467, — 1206, 162, 163, 169, 175, — 1209, 179, 161, — 1216, 164, 190, 205, 206,

— 121m, 31n, — 1220, 32a, 35c, ..., 35c, ..., 332, ... 1222, 33b, 33c, ... 1231, 345, 346, (nm.), ... 1223, 347 (qm.) de Mandara Landulfus, 1212, 260, 262.

Mandracinm, vide Madras. Manegoldus, episcopos Palaviensis, 1213, 265.

nuld, 265.

— plebanus in Theur, 1301, 420.

Manelinna, silbrarius, 1213, 449.

Manefredinua, cellurius (caligarius), da Tridento, 1208, 173.

— miles, 1275, 402.

Manol Martinus, de valle Flemmae, 1188, 72.

Manium, ecsiesia omainm sanctorum,

de Mnniun Federiens canoniens, 1338. 123

A23.

Hubertus, gnardienus fratrum minerow Venediis, 1338, 423.

Tom Venediis, 1338, 423.

Marca Angeles, 1508, 150.

Marca Angeles, 1508, 150.

Marca Angeles, 1508, 150.

Marca Angeles, 1250, 329.

Marca Angeles, 150, 150.

Mnreus, canonicos frident., 1211, 233. de Mnraith (Mouril) Henrieus,

de Mnrniin (austra) 1257, 384, Odelricas, 1204, 158, Odelricas, 1204, 158, Margareine benpitale inler Alam et Marcam, 1234, 281, 282, Marling (Marniga), plobe, 1184, 55, de Marling Redegreine plebane, 1189, 83, — 1190, 100.

de Maring nongerman.

83. — 1399, 169.
de Maroslegs, Lules, 1309, 141.
Marquardus, faber, 1212, 249.
— Vakopeiana, 1216, 213.
Marlinellas Zelle, notarius regios,

1278, 507

1278, 507.
c. Mnrtini vilta, domini:
Dietrichus, 1202, 152.
Felssmarus, 1204, 156, 157.
Gosajeus, 1204, 156.
Odeiricus, 1204, 157.
Olie, 1204, 157.

s. Martini contrala, Tridenti, 1277, 411. - hospitale, Tridenti, 1197, 134. Mnr1lnas, abbas menasteril Gerondas,

1256, 383.
- archidiscomus et canonicus iridanti-nas, 1163, 47, 51, — 1206, 162, 443.

- Martiaus, archipreshpier de Lagare, 1250, 216, 1212, 255. de Canal de Valenna, 1231, 476. filius dace. Elicare, 1208, 174. filius en. Dominici de Sandre, de Vi-golo, 1334, 275. ganizide, 1211, 231 Gertrudas, de Egna, 1189, 94.
- t.53, 1214, 378. nelarius eșiscopati, 1206, 172, 1227, 254, 1277, 411. du Pedibus, canonicus iridentinus, 1214, 283, 285, 1215, 286, 1217, 314.
- prasb
- pressyrer et capellanes, 1213, 270, 1215, 499. preshyter de Pergine, 1193, 47. preshyter de Tercialasie, 1211, 496, 487.
- Longas, canonious trident., 1214, 291. atrambus, de Egaa, 1189, 91, 1192, 107.
- de Tramino, 1215, 288, 290. de Verdera de Certina, 1212, 494. Marzon mons, 1211, 479, 483 (Mazel), 1218, 493, 494.
- Marsole, In dietrieta Cremanensi,
- Masaih, pascala, 1247, 383, 1257. de Mastalia a Johannes, 1211, 482.
- Widotus, 1211, 483. Mesiriago, vide Mestriago. Matarellom, communitas 1212, 250. Mailhoes, epiecepas Brixinensis,
- 1338, 424.

   mileo Polesiatis Tridenti, 1341, 378,
- milee Pelezialia Tridenli, 1221, 278, de Placentia, solarua episcopalia, 1201, 187, 1223, 348, 349, 1224, 333, 354, 359, 309, 302, 1235, 364, 360, 1224, 361, de Mairey Henricus, fealer comilia Directid de Leckageminda, 1289, 97, de Mairey, (Mano) dominee Egne,
- Maare to i Marlinus, devalls Flemmae,
- Maximianas judax, 1275, 402, -1277, 406.
- presbyter, 1214, 282, 285. Mayer, de Bassans, 1209, 483. de Maxelino Henricos, 1220, 327. Mozeti mens, vide Marsen.
- de Maso, vide Malach. Medicoonus (Mediuscanos, Mereca-nos), do Meri, 1210, 216, - 1218, 319. Mediolanensis archiepiscopus Mito,
- Madiuscanus, vide Mediucanus. Medulia, la valle Plemmee, 1888, 72. Mejanum castrom, 1275, 403. Mejanum dastrom, 1275, 403. Mejanum dastrom, 1275, 403. Mejasen (Meiss) Otto marchio, 1188, 50, 51. d Meissen (Meiss) Otto marchio, 188, 50, 51. Medius canus, vide Modia canus.

- as Menaso Foderrens, 1211, 478.

  de Manxana, domini:
  Adeleita, filia qm. Henriri, 121
  217, 21, 227, 229, 229, 239,
  Cenrados, 1216, 203, 122
  217, 118, 1212, 246, 247, 248. 1211.

- de Mansana damint: Giale, le, filia em. Conradi, 1211, 217, 1212, 247, 248.
- 1212, 247, 248, Herriess, 1208, 174, 1211, 217, 1212, 240, 259, Lizcarda, filis que. Cosra, 1210, 203, 1211, 17, 1212, 246. Watva, 1211, 241. Mensatarias, de valle Plemmes, 1188.
- 72. Merbetas, de Tridente, 1192, 121. Merca dene, nelarias, 1234, 354. Mesianam, cammanitas, 1278, 505,
- da Mestriago (Mastriago) Bertoldus, 1211, 482
- 1211, 402.

  Rittiea, 1212, 407.

  Molensis el Spireusis episcopas Conrados (Chasardaes), 1213, 265.

  Mels (Mere, Mesum), communitar,
  1357, 11, 1345, 57, 1250,
  201, 1277, 411, 1330, 425, 406.
   ectesia, 1190, 140.
   gostai d'ia, pag. 507.
  de Meta domini:
- Adelpratas, 1199, 140, 142, -
- Anselmus, frater Redegerii, 1216,
- Egona, 1194, t22. Gumpollans files em. Zeconis, fra-ter Arneldi, 1191, 112, 1194, 113, 114. Leenardas, 1339, 426, frater Swi-
- Redalfos, frater Arneldi, 1199, two.
- Meeceanus, vide Modtocanes.
- Mese, Mesum, vide Mets. Mesumi mens, 1208, 178.
- Mile archiepiscopus Mediolanensis,
- 1191, 105. — Caveroncules, de Tridenio, 1185, 59. — de Grepo, de Vigolo, 1214, 275. — Moco, silbrarias, 1268, 447.

Milo, de Tridenio, 1171, 38, — 1213, 250 (paier Witoldi, 251, filius qm. Rai-mundi, 260, 261, 262.) Mimelai Litus, de valle Firmmi. 1188

da Minzenberg Ulriens, camerarius imperii, 1813, 265. Missiau (Missanum) viens, 1811, 23i. Missian (Missanam) viene, near, .... Miliforns Albertos, 1310, 209, -4242, 252, - 1313, 268, - 1317, 1818, 252, — 1813, 1 311, 312, — 1887, 253.

311, 312, - 2327, 233.
Modacnasis opiseopatas, 1215, 297.
Moganiinus archiepiseopas:
Christenas, 1182, 4h.
Conradus, 1889, 96.
Sifridas, 1212, 265.
Motvani (Melveni) lacas, 1294, 180,

161. de Menciassico (Moriassico).

Bonominus, 1311, 4%, 487. Oite, filion que Eczonis, 1311.

Vanlara murarius, 1311, 467, 489. Maugai Dominices, de valte Flemmac, 1188, 72. de Montefarrato marchio Bonifacius.

1191, 105, de Muniuthune deminit Ouio, frater Swikeri, 1184, 54, -

8 wikerus, 1185, 54, - 1185, 57, - 1180, 101, - 1195, 122. Mentouerins, notarius imperialis, 1351, 378, 379. de Moravia murchie Careius, 1337,

Mari (Muriem), plebs, 1315, 280, 281, 285, 286, — 1317, 314, 315, — 1350, 527.

- ecclesia s. Sisphani, 1314, 281, 281,

Adelpreiss, paier Warimberti, 1214, 282, 285. Aledaxus, 1216, 309.

Tale, 309, Aledana, 1216, 309, Capa, 1216, 216, Henriens, 1216, 309, —1226, 323, —1234, 352.

— 1230, ...,
Matelda, menacha Sonneuning......
1204, 150.
Rambaldinas, filus Adeipreti,
1214, 285.
Tarisinas, Situs Capas, 1210, 216.
Wariantas, 1191, 111.
Wariantas, 1191, 111.
Wariantas, 120, 111.
Wariantas, 120, 111.

1310, 195, - 1314, 282 (flius Adelprati), 285. Mescardines, Slius Mescardi, de Tri-dente 120%, 156, — 1210, 187 (frater Arneldi), 195, 196, 197, 200, — 1212, 449, 450, — 1213, 281 (scholaris).

Moscardus (Muscardus), de Tridente, 1185, 443, — 1189, 85, 87, — 1193, 121, — 1210, 202. Monrit, vide Mareith. de Moyado Withelmus, nelarius, 1341,

Magafas, de Tridente, 1208, 173. Mugassons, sommanitas, 1215, 209,

Mugnonus, filius qm. magistri Zenti, da Conign, 1266, 395. Makali ans Hearicus, 1262, 149.

Multane, in valle Fismmas, 1188, 71, Molvani lacus, vide Molvani. Munocrius Otto, 1203, 152. Moninaarins, de Stero, 1189, 59,

— vide Dissucuto. Marium, vide Meri.

Muruzs, cecicsia s. Thomas, 1210, 203, 201.

Moscardus, vide Moscardus. Muso, astarias imperialis. 1314.

Naga (Necam) communitas, 1192, i21, — 1194, 129, — 1351, 381, — 1366, 395, — 1343, 429, da Nago demini

da Nago demini:
Albertus, 1230, 209.
Isotames, 1220, 337.
Ubarlinus, 1214, 281.
de Naga comes, 1238, 370.
Nala, communitas, 1105, 125.
Nauna (Nuus) communitas, 1291, 111.

- 1194, 123. Nuiurne (Naturnes) communitas, 1188, 77, — 1189, 86.

77, — 1180, 85. Navis Ramberti, vadam, 1185, 63, Naximbenus netarius, 1277, 406. Nicolans, capitauses Tridenti, 1218, 591

- episcopas Trideni., vide episcopas. - dietas phafe, - 1275, 402. - judez. dietas Spangalus, 1275, 402, - 1277, 410, 411. canonicus Cremeasansis,

magister 1234, 337. Nuffe, de Feltro, 1218, 322.
 netaries, 1237, 339, — 1239, 37
 (qm. filus Ersonie astarii), — 1351,

- qm. dni. Zambonini, 1277, 41t. Nicolai episcopi trideot. 1341, 394,

Niderno (Naturns?) Gozalchus, 2235, 363. 1235, 363.

4 Nifas (Niphea), das. Berteldus, vicedaminus, regalis nalae prainantarius, electie episcopus Brizineais, 1185, 57, — 1191, 115, — 1206, 155, — 1200, 181, — 1206, 183, — 1206, 181, 285, — 1216, 285, — 1216, 285, — 1216, 285, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, 286, — 1216, — 1216, — 1216, — 1216, — 1216, — 1216, — 1216, — 1216, — 1216, — 1216, — 1216, — 1216, — 1216, — 1216, — 1216, — 1216, — 1216, —

1215, 288, - 13 302, - 1318, 322 13.6. 50. 13.50 cm. 12.60 
Petrus, 1188, 76, - 1198, 136, 138. Ulricus (Odolricus), filius qm. Patri, 1213, 243, 244. de Narimberga barggravius, 1236, 369.

- burggravius Conradas, 1167, 36.

Notarli, episcopales el imperiales: Adam"), Albertus, Antonius, Arnoidus, Aychardus, Bari-Bartholomeus, Beraleellus, Bartholomeus, Beraldus du Candalonga, Bertholdi das de Caudaloga, Bertholdia, nas, Berloldus, Berloldus, qm. Poldi, Bertraminas, Ber-tramas, Banarectura, Banin-sigua, Bentempus, Branchal-lus, Choanusa, Conciss Vilati, Canradinus, alter Coursdinus, Couradas, Contolinus, Evec-tus, Erse, Ocremias, Orasia-del, Oslido Brazius, Hoorlen, Henrigeton, Hermanninus, Jacabus, Janetus, Jahannes, Johannes Peneins, Johannes Pragha, Jahannes Waida, Len-Johannee I, e n-Frankus de Cruce, Laurentius, Malewarnitus, Martinellus Zelle, Martinus, Matthens de Zelle, Martinus, Matthens de Placeulis, Marcadens, Monte-narius, Masso, Naximbenus, Nicolaus, Obertus, Odalriens Mascrinus, Odarless, Ognabo-nus, Olderieus, Oliverius, Olderieus, Oliverius, Olderieus, Oliverius, Olivadinus, Omnebonus Oto-linus, Olderieus, linns, Otte, Otto da Lavantio, Oltobellus, Pelegrinus, Per-cival, Petrus, Petrus Buthayac, Peldus, Parcardus, Ribaldus, Ripraadinus, Riprandus, Ros-elus, Rolandinus, Rolandus, Ropretus, Sabeghinus, Sar-tor, Saxetus, de Sciniefo Ja-

cobus, Thomasius, Tridenti-Wilielmas, Yereml. Yeremias. Zachens, Zaldinus, Zenariaus. Novaculia, monasterium, silus Ulricus, 1215, 294. Nova Domus, 1251, 34. Numlam, vids Nomi. et praepo-

Zaca-

- de Obertineis domini: Herbotus, frater Liebardi, 1241. 378, 379. Linbardus, 1241. 378. Obertus, duGiavarela, magister, 1185.
- 57. — notarine episcopolis, 1227, 321, — 1233, 30, 32 (de Piscotia), — 1234, 354, 359, 362, — 1241, 389. Odelrians, vide Odalriene.
- O do, episcopus Accanolo, 1167. 36. Odolrious (Odolrious), abban monas-terii Rolenensis, dioosesis Frisingensis, 1215, 201.
- canonicus tridenl., 1216, 190, 1216, 278, 283, 1225, 337, 1236, 340. - archipreshyler da Nomaco, 1206. 170, 171.
- capellanus, 1190, 100, 1195, 129. capellanus de Firmlan (Furmigaro), 1251, 376.
  - \*) Siehe die eignelgen Namen,

- Odnirione espellanes de Sonacaburg, 1264, 156.
- 1204, 136.
   eancrarius, 1215, 272.
   Benedieli, 1211, 235.
   de Civeztano, 1187, 68.
   Ciriull, 1210, 187, 189, 201.
- consul, \$171, 38. episcopi Alberti, \$223, 366, 449, 450. de Egna, \$222, 235.
- fraier Oisloid canonici, 1189, 92. magister, 1215, 499. Menegelius, de Bausano, 1219. 213. de Mauro (Odolicus), de Vigole,
- 1215, 275. — Mascrims, nataries, 1241, 373. — nepes Wicomarii, 1213, 268. — nataries (Odaricus), 1341, 395.
  - Ottanis richi, 1189, 92, 1212, 258 (qm.)
- Pexates, archidiscones irident., 1251, 378, 1255, 381 (Older). de Poljengo, 1208, 172, 1222, 334
- Poline, 1211, 223.
- Pollas, 1213. 223.

   pincerna, 1216, 203, 206.

   presbyter, 1217, 503.

   screlens apiscopi, 1251, 373, 376,

   silbrarius, 1212, 449.

   (Odarious) Zazus, syndious Trideati,
- 1277, 406.
- 1277, 806. Odoricas, vide Odoricas, Odoricas, vide Odoricas, Ognahonus, notarius, 1324, 395. Oldericas (Oldericas, Oldericas), decanus el canonicas irident, 1233, 346. 1235, 349, 359, 359, 350, 360, 1235, 363, 364. 6lias Addiprell, da Armalle, 1216,
- netarius imperialis, 1199, 142. archidiscenus et essenicus trident., 1262, 390, 1263, 393, 1277.
- Masoreneus, 1263, 393.
- echolaxiicus et canonicus trident.,
   1233, 29, 348, 1235, 351, 359, 363,
   361, 1251, 374, 375. Oliverins, actaries, 1188, 77. Olmeriene, sacordes de Meri, 1215,
- Oluradiaus, de Tridenta, nalarius episcopalis, 1215, 298, 1217, 317, 1231, 345, 1236, 366, 1221,
- 378 Gluradas, presbyter de Fossalla,
- Olunnarius Bertoldes, 1202, 152 Omnebonus, cleriens et confrater ptchis Tejani, 1240, 372, 373. — filius Martini, de Ala, 1214, 280. — filius Morandini, de Ala, 1214,
- regalis aclac judex et natarios, 1212, 247, 250.
- One labach, 1189, 96. Oprandinus elericus, 1210. 471. -1211, 477, 481.
- 1215, 477, 481.
  Oprandes, archipresbyler majoris ecelenias Verenensis, 1163, 25.
  Ordanas, filtus qu. Palegrini, de Bescaline, 1215, 300.
  de Oringea Fridricus pracpositos,
  1215, 225.

da Orlamunda comea Sigfridus, 1188, 80, 81. Orlandus, de vuite Ledri, 1159, 26. Orlulfus, silbrarius, 1212, 419.

Osbergus, silbrarius, 1213, 451. Olackerins, rex Boemise, 1213, 265. Otolinus, vide Oltoliuus. Otto, comes puislius (falsegrafius), 1167, 36. — 1184, 54.

naur, 36. — 1144, 54.

- somes Burgundine, filius Federici
imperatoris, 1189, 96, 97.

- remunerum rex, 1208, 175, 176, 177,
- episcopus Frieigensie, 1212, 265.

- decacus Brixicensis, 1215, 294.

Blane, 1462, 31.

- decaous Brixtoensis, 1213, 244.

- Blanco, 1163, 33.

- filius Adeipreti, 1211, 485, 485.

- de Fullan, de Pao, 1210, 187, 189.

- Carefius, canonicos Iridott, 1197, 135.

- Grassi, 1234, 361. - qui dieitar grasse, 1159, 26, - 1191, 112.

112.

de Lavautie, netaries, 1255, 133.

Linzemanus 1191, 107.

notarius opiscopalis, 1250, 372, 373, 1258, 376, 377.

pfafeliaus 1241, 378. feliaus de Firmian (Fermiano),

Oliolinus, nolarius de Bauxano,

1281, 418. — filias qm. dnl. Teuponis, de Feitre, 1218, 321. scholaris, filius qm, Tascas de Mori, 1218, 280.

- de Trideale, 1211, 138, - 1213, 201. Ouphoven, vide Anthofan Ovsne, communitas, 1226, 369.

de Paderno Johannos 1212, 360. Padainas magister, 1224, 337. Padum, } vide Pae. Pabum, } vide Balde.

Palmerins, de Tridente, 1226, 329. de Punugo Bentempas, 1211, 486. Everardus, 1211, 489.

Everardus, 1211, 489. Jacobus, films Anscimi Ravel, 1216, 502. Pauigal c 1167, 36. castrum, propo Bononiam,

1167, 30.
Paliara na (Paniarina) Pedericas,
1191, 104, — 1197, 135 (canneicas,
1191, 104, — 1197, 135 (canneicas,
Pederici), 198, 200, 202, — 1111,
1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 111

Adelpratus, 1202, 152.

de Pas domini: Carbaginus, 1159, 26. Johunnes, qu. Cirioli, fraier Odol-riei, 1214, 272, — 1215, 298, 299, 301, — 1229, 325, 329.

301, — 1230, 335, 329.

Odolricus (Olderieus, Volricus),
fraiser Johnonis, 1201, 186, — 1214,
271, — 1229, 325, — 1228, 337, 309.

Olio, «moodeus tridoni, 1211, 223,
— 1218, 283, 225.

Ripraddinus, filos Senechi, 1212,

288.
Rodegerius, 1183, 57.
Romanns, 1195, 125.
Sencebas, 1183, 125.
Swikerius, 1278, 505.
Pags, 1216, 200, - 1228, 337, 338.
- Coclestinus, 1195, 127.
Paga ratio, 200, 1288, 137, 138.

20. de Pappenbeim Hauricas, marescal-posa, 1867, 30. de Penond, 1869, 73. de Pares a Hornatous, vicarius spis-cepi trideniini, 1350, 520, 425. Parquaina, ilimo Ottoba fracius pris-cepi trideniini, 1350, 520, 425. Parquaina, ilimo Ottoba fracius prisce-pia de la compania del la compania de la compania de la compania del la compania de la compania de la compania del la compania del la compania de la compania del la c

Paudum, | vide Pae. Pavam, | vide rac. Paxius Coches, 1241, 376. Pederpiano, invalle Flemmas, 1188.

72 72.
Pederuans (Petresanum) villa, vallis,
Lagariane, 1235, 365.
Pedrese, in valle Piesanae, 1188, 71.
Psjo (Pelliam) vious, 1211, 481.
de Psjo Aevlinus, 1211, 481.
Jordanus Cilial, 1211, 477, 478.
Martinus Adilparenis, 1211, 478.

Oliverius, filius qm. Martini Bene-dieli, 1255, 481. Olaradus, 1255, 578. Pelavesinas, de districta Aquilejae,

1212, 119. Polegriuns, vide Paregrinas. Pollium, vide Pejo. Ponedo (Penoo ) castrum, 1210, 211,

- 1343, 429. Pans, communitas, 1189, 97. Perajello, in valle Flommae, 1188, 73. Percen, vide Pergia c. Percival, nelarios, 1279, 416.

oregrinus (Pelegrinus) Adbumi, 1191, 106, - 1198, 139, - 1208,

1107, 106, — 1108, 159, — 1208, 155, 43, 435, 417, — 1216, 155, — 1212, 255, — 1218, 316, — archidisenus, 1218, 118, — de Calienu, de Vigulo, 1218, 275, — filius Centolini, 1274, 401, — filius qm. Teendulli, de Mugaarone, 1215, 305

- uolarius episcopalis, 1212, 241, 213, 249, 159, 160, - 1226, 353 (de Cuxu), - 1236, 341 (Cossa), - 1221, 343, - 1234, 362.

presbyter, plebis Riten, 1211, 221,

Pergine (Persen, Persen, Persene, Persenum), casirum, 1277, 406, 406, 409. - plubalus et ecclesia s. Marino,

1183, 47, 48. - gaslaldia, 1277, 409.

- mens el dosano, 1277, 407. de Pergine domini: Abrianus, 1277, 407, 409, filiss Maclini.

Marini. Adolprelus, 1195, 113, — 1211, 234, 236, 218, — 1215, 272. Esclinus, 1185, 57, 61, — 1191, 111, 115, — 1192, 118.

He

Oluradinas, 1277, 406, 407, 409, filus qm. Adelperil. Rijandens, 1221, 251. Rijandinas, 1285, 57, 61

Hiprandinas, 1485, 37, 61 Biprandos, frater Oderici, 1159, 26, - 1183, 87, - 1190, 103, - Gradinellus, 1183, 82, Peria berg mansum, 1211, 222, Peria caunicas irideni, 1183, 87, - 1197, 133, - 1208, 43, - 1216, 100, - 1211, 223, 227, - 1212, 233, Bartin Herrieus, silivarius, 1184,

Porlus Henrieus, silbrarius, 1218, 451.

Perseae, Persinum, Persinum, Pasull Arnoldus, 1217, 312

Pesalus (Pexalus) dominus, 1184, 54, — 1188, 76, — 1189, 92, — 1190, 103, 104, — 1192, 121.

Paseaa, vide Beseno. Patru Valara, 1284, 378. Peiresauum villa, vallis Lagarloss, 1235, 365.

1235, 365. de s. Pelro domini: Azolas, 1213, 449, 450, — 1214, 453, filins qm. Aucil. Contulinus, 1240, 215, — 1211, 491, — 1214, 275.— 1216, 304, —

1225, 338. archipresbyler do Rendena, Potras archipresbyler do Rend 1233, 172. Caurseins, de Egna, 1222, 335. etericus, 1212, 255.

- etericus, 1212, 205. - Bathayse, nelarius, 1277, 406. - nelarius imperialis, 1210, 205

- 1211, 217, - 1213, 450, - 1214, 282, 285

art, 250. — decams de Vulsana, 1210, 478, 478, 474, 135, cum arpelibas Johann, Salame, Vidallets el Altuine, — 1231, 475, 178, 480, 481, 482, 483, 484, — 1232, 492, 493, — 1233, 496, — 1215, 486, — 1215, 486, 500.

Patras Salamie, 1218, 497, fraier Johannis.

— Sunzise, 1216, 305,
de Pfaffenhafen Cuaradas, casonicas
Spirensia, 1189, 94.

rfailon, vide Valeus.
Philippus, films Federici imperatoris.
1400, 900, 91.

dux Secvino, 1107, 132, 133.

episcupas fridest, vide episcopus.
province hospitalis Widsil, Trideati,
1 Place.

de Pinconsa Franciscus, 1340, 419.

Plan, | vide Eppan. Pias e . mansom, 1183, 45, - 1180.

de Pinns, Henricas, 1234, 359. Otla, 1215, 277. Pielra Fornia, prope Meis, 1147,

Pigorarias, 1216, 190. de Pigoto, Johannes et Martinos fra-lres, 1215, 500. Pillenous, 1211, 223.

Pillonkus, plebanus de Saronicas, 1211, 220. Pine (Pinedu) Curtelious, 1215,

275, Blius qm. Curti. Piuelbu, iu calle Flemmac, 1188, 71, 72 (Piaede). ds Pipersillo Dominicus fraisr Mar-liui, 1211, 484, 485. — Martinus, 1211, 484.

martimes, 2211, 404.
Pilone il us (Pitouellus) ministerialis episcopalas Irideutius, 2213, 406, 407.
Pitao I Ranel, jaralus teatis, 1188, 75.
Pixenam, vide Beace e.
Piange, communitas, 2216, 277.
de Pinage, Jacobinns ol Predremes, 12214, 400.

Jahannes de Jacabino, 1212, 491

Jahanes do Jarbino, 1212, 499.
Johanes, Oite el Ottencilles, filli que.
Cassini, 1251, 472.
Warnerius el Gerans. 1252, 463.
de Plana, Pornos, 1212, 405.
Gerardo, 1212, 405.
Jersica, socre Gerardi, 1212, 406.
Plana, forestan, 1224, 416.
de Planis Canradous, nibrarius, 1208,

de Plalbis Cunrados, sibrarius, 12005, A4a, A45, A47, — 1213, A49. Plaxarus Adelpretus, sibrarius, 1208, A47, — 1215, A49, — 1224, A53. de Plaza Vidalis, 1213, 406. Plazarius, vide Plaxarus, Plaza, lu valle Flemmac, 1188, 72. Pleusnam, in valle Ananise, 1210.

de Plesanu, Bertholdes, fra hannis de Belioia, 1211, 476. Pa, vide Pao. Paldus nolarias, 1234, 354, -- 1235,

de Polengo (Pelengarina) dua. Odel-ricus, 1211, 491, — 1217, 504. Pomanas, civis fridentinos, 1236, 359. Pumarelo, communitas, 1286, 67, — 1341, 395.

1334, 395. de Pemarsie, deminir Christianus, 1262, 396, 391. Jerdaans (Zordanus), ilius qua. dni. Olderiei, 1236, 384, 382, 383.

de Pamarele damini: Mantenarius, Ilius qu. dai. Olde-riei, 1245, 381, 382, 383. Wilelmines, 1210, 472, 474.

Penale, commenitus, perlus, 1192, 115, — 1220, 230. Pentera, in valle Flemmae, 1188, 71,73. Punle saua, prope Cusillanem, vicum, la valle Ananiae, 1311, 176. Percardus untarias, 1341, 395.

de Perta demini: e rerta demini: Adelpretas cancaicas, 1183, 47, — 1198, 122, — 1197, 135, Albrigetae, 1190, 104.

Albrigetae, 1190, 104.
Gabriel, 2272, 500, — 1278, 300, 302, 513.
Getefred an, 1263, 303.
Heurican, 1171, 33, — 1172, 39, — 1208, 177, 403, 445, 447, — 2112, 234, 232, 343, — 1234, 302, 344. Odelrieus (Odoriens), eanonieus tridentinus, 1236, 340, - 1235,

Pelegrinus, 1198, 136, - 1211, 239, - 1229, 328, 332, - 1277,

Yvanas, flius Golefredi, 1262, 390, 39t. — 1262, 393. Zuze, 1190, 104. de Perta Auriota (Oriola) damini:

Adelpretus, 1191, 106. Gasdus, 1210, 195, - 1217, 317,

118. Hauriana, filius qm. Adelpreti, 1210, 195, 196.

1210. 103, 199. Lauduifen, alibrarios, 1208, 44s. de Portella domini: Bearcealura, filius dal. Peregrial, 1210, 193, 196, 197, 200, — 1213,

Gandulfinus, 1213, 449. Peregrinus (Pelegrinus), 1213, 449, - 1217, 505. Peacua, vide Backanum. Pealralla vallia, 1189, 97 (Puater-

de Punale Federicus, frater Benriel, Henrieus, 1194, 125, — 1210, 212, — 1211, 223, 229, 231. Odelrieus, 1194, 125.

Pennaum, vide Bananum. de Penne Benevensia, Rikabona et Zermendia, filine qm. dni. Wilielmini, 1218, 318,

Pradalia, } vide Praialia. Pradalia, } vide Praialia. Pradel, in ralle Flemmee, 1188, 72. 1211, 400. (Pradonieum) vieus,

de Pradenege Albretta qm. Diemi com exore Yrmengarda, 1281, 418. Praedicalorum ordo, Tridenti, 1266, 307, - 1277, 411, - 1338,

443 de Praghena Adalpero Ollii, 1211, 488, 489, — 1216, 501. Odelricus, filius qm. Adelperonis, 1211, 490.

Remprelus, fraier Warnardi, 1211, 488, 469, - 1216, 501.

Fontes etc. V.

de Pragbana domini: Warnerdus, 1211, 488, 489. Pralonge, in valle Ananise, 1210,

Pralalia (Pradatis, Pradalla, rainia (Pradatia, Pradatia, Prada-ia), esairom (domus) 1183, 35, — 1186, 67, — 1196, 103, — 1196, 136, 137, 138, — 1291, 146, — 1216, 309, — 1224, 331, 333, 334, 335, 437, gasialdia, 1234, 334, 335, — pag-507.

de Pratalia demini: Albertiums, 1216, 310, Fedriciana, 1186, 67, — 1216, 310.

Maria, flia qm. Olelini, 1183, 45, 46, 47,

de Pralalle Vidatilines, 1216, 474. de Praxe Jahannes, 1236, 253. Predalia, vide Pralalia.

Predidesams, 1227, 233. Preere (Preeris, Prever), in valia Judicariae, 1189, 85, 88. Presanna, castran et ceclesia, 1163,

de Presana Nigrellos, 1211, 467. Primor, communitos, 1337, 413. Prixina, vide Brisina.

de Probenberg (Prucherg, Prokenbergi:

Berlul des praeposites, 2212, 260. Federieue praepositus, canunicus Iridentinus. 2211, 223, 227, 288, 477, - 1212, 250, - 1218, 277, 278, - 1215, 295, 297, - 1218, 319

Prox Henricus el Berloldus, de Deutsch-Nofes, 1279, 416. Prucherg, Prukenherg, | vide Prehenberg.

Pruoris, ; vide Preare. Pruvur, ; vide Preare. Puachpach mansum, 1211, 222. Pullus, fraier Johannia Boccanelli, 1226, 253.

1250, 333.

Purcar du sa, capellanua el canonicos lidealines, 1197, 135, — 1198, 139.

(Porcardus) Saurini, 1266, 172, 1239, 225, 322.

Pune 11 Albun, juralus testis, 1168, 70.

Pyne 01 sylva in pertinentia Tianni, 1271, 301.

Rabaldan, vide Rihaldun. Ragiaardua, de valle Ledri, 1159.

de Ragonia Ulrieus, 1307, 420. se Ragonia Ulrieus, 1397, 320.
Raimon dus, de Egna, 1222, 335.
— de Trideate, pater Mitonia, frater
Wiloldi, 1222, 250.
de Railo das. Jerdanes, 2163, 35.
de Rambaldo domini:

le Bambaldo domini:

'delrices (Olderces), 1210, 125,
200, - 1211, 301, - 1212, 230
(sepas Wicomari), 255, - 1213,
50, - 1215, 372, 452, - 1215,
290, - 1233, 334, 272,
Peregriuss (Pelegrinos), 1215,
252 (appas Wicomari), 253, - 1233,

de Rambelde domini: Trintinns, 2183, 51, — 2184, 54, — 1185, 643, — 1198, 76, Wicemerine, 1206, 165, 169, 443, 43, 447, — 1212, 232, 255, — 2226, 452.

Randeva, ride Rendene. de Rasen Wermandes, 1197, 133. Relispase, 1213, 265.

Ratis pe nons is opiscopos Chenradas, 1213, 265.

— praepositus Engelof, 1189, 97. Rotlonborg, 1286, 415. Rovessone (Roviscusm), 2246, 389. Revenstein, costrum, 1222, 336, -1255, 385.

Roynardos scolaris, 1278, 414. Regbinordos, de Bousane. 1190. Regium (Reggio), 1338, 423. de Reiobeoberg (Riebenberg), Ugo,

Remboldos, de Tridento, 1171, 38. Renaldus, archiepiscopus Coloniensis, 1161, 32.

Rendona (Randeno), Rendonsa ses, 1212, 255, 256, 257, 258, -- 1223,

Resteso, in votle Flemmas, 1188, 71. Retenogom, vide Rition, Riol, in valle Flemmos, 1168, 71. Ribeldinus (Rabaldines), 1260, 371,

373.
de Ribeide Merieus, 1211, 231.
Ribaidus (Robsides), Bertoldini, de Tridenio, 2185, 64.
— notorius episcepalis, 1196, 132, — 12008, 175, 177, — 1213, 498, — 1218, 276, 277, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 500, — 1218, 50

331. Quinlanus, de Rivo, 1200, 209 Richobella, filo qm. Ottonis, 1210.

Richelli, filus qm. Clementis, de Armullo, 1218, 320, — 1220, 332. Rice Pouletus, jurnius testis, 1188, 75. Ricd, commonitas, 1289, 87, — 1269. 3,89

Ac Ried en liteprandes, 1202, 152, Riedbof, 1104, 123, de Ried Mangenses, 1211, 231, Riemele meus, 1276, 405.

Ripa, vide Rivs.

Ripa, vide Rivs.

Riprondices, filus del. Biel, de Verean, 1204, 107, - 1200, 179 (filies Ottenis riebl), - 1210, 183, 200, - 1212, 235, - 1213, 206, - 4048, e. -1215. 272.

- natorius, enm uxore Gertrude, 1280.

417.

de Riva, 1192, 117.

Zenelini, 1211, 224, 238.
Ri pros das, candidess, 1200, 142.

de Ala, 1216, 307.

de Store, 1180, 90.

dai. Odelrici, qm. Otionis richi, 1213,

- notarius spiscopolis, 1294, 129. - syndicus de Tridente, 1277, 406. Ril to n (Retenonum, Ritsnom, Ritben) plobs, 1231, 220, 221, 222.

Rition ecclesia s. Lacias, 2211, 220. — graindia, 1238, 370. — bospilot, 1211, 225. — 1214, 279, 283, 283, — 1215, 293. — 1215, 293, — 1225, 293, — 1235, 362, 283, 362, 2834, 362, 2834, 362, 2834, 362, 2834, 362, 2834, 362, 2834, 362, 2834, 362, 3834, 362, 3834, 362, 3834, 362, 3834, 362, 3834, 362, 3834, 362, 3834, 362, 3834, 362, 3834, 362, 3834, 362, 3834, 362, 3834, 362, 3834, 362, 3834, 362, 3834, 362, 3834, 362, 3834, 362, 3834, 362, 3834, 362, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 3834, 38344, 38344, 3834, 3834, 3834, 38344, 38344, 38344, 38344, 38344,

- mash, 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 1811. 100. 181

- demini: Alberlinus, film Antoliei, 1212, 255, — 1266, 310 (qm.) Boulfeciuus film qm. Alberli,

255, - 1266 Boulfecius 1234. 360, 361, 362 e Rivelta Henrieus, 1212, 248. Riacius, notarius episcopalis, 1216,

de Robatasca Primera, oser Wal-conis, 1210, 114. Semuel, filios qm. dal. Walesais, 1210, 215.

Wolco, 1216, 214, 215. Wornerius, 1190, 103. Robertus, mediens de Torloca, 1208,

Roccabrona (Rukabrono), castrom, 1214, 272, 273, 274. de Roccabruna domini: r Roccobruna domini: Henricus, nepos Pegorarli, 1215, 272, 273, 274. Jacobinus, 1286, 86, 87. Oloradinus, 1291, 112. Pagorerios, 1215, 273, 273, 270.

ragoreries, 1813, 273, 273, 276.
Redageries, presbyter el plebuos de Merniga, 1848, 55, — 1889, 83.
— da Tridecto, 1883, 47.
de Redeace Arnoidus das., 1392, 148, 152, — 1399, 182.

Rodolfus, rex Romanorum, 1277, cameraries Federici Imperatoria.

1162. 44. protonotarine Federici Imperatorie. 1182. 42. - filos Zilloli, de Tridenio, 1163, 47. - filos qm. Florioni, de Vigolo, 1214,

275. — pincerna episcopi, 1213, 286. — silbrorius, 1213, 449. Rofoliaus Johannes, 1210, 471, Rolondions, notarius imperialis,

1204, 140. Releades magister, 1233, 347. — colorius, 1239, 371. Remania (Romagna), 1213, 263, 264.

33t. de Rosenpach (Soxeapach), domisi: Hearious, 1189, 84, - 1194, 122, - 1195, 130. Wernerue, 1189, 96. Receubtue Adelpreius, de Bonzane, 1210, 186. Rott (Roton) monasterium, in diaccesi Rett (Retsu) monasterium, im diacessi Frisingesel, 1215, 291, 192.

abbee Erbardas (qm.), 1215, 294.

Odelrieus, 1215, 294.

de Rettenburg dominir Conradae, 1189, 191.

Jacobue, Slice Seifridi, 1307, 400. Hearloos senior cum acpete Sci-fride, 1307, 420, - 1238, 424. Reap (Véle?) das. Gebardus, Ravina vieus, 1211, 478, 479, 482, 483. de — Bonemus et Vitalatus, 1211, 478, 479, 483. Elie. 1213, 497. Razanum, villa, 1310, 112. Razanum, villa, 1310, 112. Rabeas domini: ia heas demiai:
Adelpreios, 1216, 215.
Bertoldus, cancalces tridestings,
1223, 407, — 1228, 283.
Nicolaus, filico qm. del. Reduif,
1228, 261.
Reduifas, 1206, 443, 445, 447, —
1216, 200, 202, — 1218, 453, —
1216, 300, 307, — 1218, 318, —
1220, 223. 1220, 325.
Triutia e., canonisco trident.,
1218, 231, — 1228, 352.
Radoffin e., de Pergleo, 1183, 48.
Rudoffae, vide Rodulfue.
Rudiger, cemerarius Federici Impereieris, 1267, 38. Rukabruna, vide Roccabruno. de Rama domini (in genero), 1196, ton, de Runcado Altemaneus, 1192, ton, de Runcell Jecobinus, 1211, 479. Runco, 1217, 153. de Ruviano Ripresdinus, 1216, 300. Ruvianum, in valle Lagarina, 1216, 300.

Rustariae Araoldue, elibrarius, 1213,

Remanines, syndicus Tridenti, 1277, Remanae magieler, vide Eppan.
Remediue, de Tridente, 1200, 172.
Ramene, commouitas, carie, 1185, 63,
— 1188, 73, — 1210, 205, — 1272,

401.
gastaldia, pag. 507.
de Romeza, dec. Warimbartue,
1213, 486, 487, — 1217, 503, —
1220, 351.
Reportac, de Baccace, 1196, 101.

Snalfelden (Sotevolde), 1188, 50, Sacco (Sacrom, Sachum) commani-

Sacco (Saccon, Sachem) communi-tae, 1219, 202.

- vadam, 1201, 146,
Sagonara, pascola, 1247, 333.
Sedeghius notarias, filla Teslec,
1266, 396.

Seleciuus, de Rive, 1210, 209. Seieciuus, de Rive, 1219, 299. de Saieck (Salec) demini:
Canradue, 119h, 55.
Henricue, 119h, 55. — 119b, 81.
Saiefelde, vide Saelfelden.
de Saigaje Christianus el Patrus fratres, 221, 476.

tree, 1223, ers.

Mes fredus, canonicus Brixiensis,
1232, 243, 254.
Oriole ta's, 1232, 254, 255.
Oriole ta's, 1232, 254, 255.
Salagle, in valle Plenamoe, 1189, 72.
Salagle, in valle Plenamoe, 1199, respectively.

opiecapae. notarius episcepalie, 1202, 152, — 1208, 164, — 1210, 186, 214, — 1211, 224, 236, 233, — 1217, 311

(qm.). de Salarno, Reperize, 1169, 94. Henricus presbyter, 1241, 376. Saluraam communita, 1241, 376. 377, — 1275, 404.

de Samaeleva (Summeclive), Zaco de Martinacio, 1211, 487. - Zucellage et fili : Acerbus, Adel-pretae, Delaid et Jehaenes, 1215. Saraatiaa, vide Sarutbein.

Saroa fumea, 1210, 209.
Sardagua, chmeanitae, 1236, 369.
Sardagua, chmeanitae, 1236, 369.
Sarantena, vide Soratheia.
Sarao, hospitale, 1215, 295, 296. Sareavicum, communites, 1211, ANS. AST.

495, 487.

8 arethein (Sarantina, Sarenlene),
plebs, 1211, 229.

de Saranthein domini:
A delpretas, 1206, 156, — 1218,

0 dalricae, 1211, 230. Sarter actarius, 1234, 354. Saariaue, ecasul, 1171, 38. Saxetae notarius, 1241, 376. Saxoelae dex Bernerdes, 1188, 80. Scamoniae Henrices, 1191, tor Scancine das. Federicus, 1184, 54, - 1185, 65 (pinceraa), - 1188, 73.

Redalfoe, filles que. Federici, 1216, 302, 303, - 1266, 395 (da Segoazawo). Scoriotao, de Cestello, in valle Plemmec, 1188, 74. de Scheumberg comes Adolphue, 1101, 105. Scheana, communilee, 1301, 420. de - deminis

e — demini: Allamee, 1338, 424. Casradue, 1338, 423. — 1343. 439, capitances Tridenli.

de Seinne. de Seinno. de Seilnae. de Seinnein Jacobus, nolaries Pales-latis Tridenti, 1241, 378. de Sen uo, vide Sejauo. de Seben elusa, 1302, 151, 152.

- dominic Perchardus, 1189 81, - 1202. 144, 152.

Rombretus, filius Parchardi, 1302, 152 Secuvicasis episcopus, 1236, 369.

de Segiano, vide Sejano. Segoanano (Segonzano), enstram, 1216, 302, 303, — 1266, 395, — 1347, 421. Segentano domini: Josephu, 1277, 406, 409. Rodulfes Scancius, vide Scan-

eins. de Sejano (Sciano, Scilano, Senso, Segiano, Selano, Sellano, Seyano,

Sillane). ensirum: 1206. 398.

A the control of the

397 Odolrieus, 1210, 195, 471, 478, 474 (canonieus irident.). — 1211, 475, — 1214, 283, — 1220, 324 (archipreshyler de Nomaso), — 1241, 378, — 1266, 397 (fraler

Ducinanci Pelrus, 1266, 395, — 1277, 406, Remberius, 1290, 101, Themasies, 1277, 411.

de Selano. | vide Sejano. 8 civa castram, 1324, 338, - 1227, 339, - 1340, 4:8. de

Bolvn dan. Wilhelmas, filies Einreis, 1340, 428. Selvels, in valle Annaine, 1210, 470. de Seradege Odelrices, 1212, 475. Setoure, selaure.

Sciauro, )
de Scynao, vide Scinao.
Sicilia (Sicylin), 1213, 263, 265.
Sicilorum regnum, 1194, 127.
Sifridus, archiepiscopus Mogantinus,
1213, 265.

Signdas, coques episcopi, de valle Flemmar, 1188, 73, Signfredus, de Avalano, 1208, 166.

de Sillaan, vide Sajano. Bisimunth (Cismane) finmen. 1161. s. Sisinii plebe, in valla Auaniae, 1211, 234, Sileure, vide Slere.

de Suitenzae Trintinns, silbrarius, 120M, 447.

120%, A17.
Sodegerins de Tite, imperini nuctorinie Peirslas Tridenii. 2239, 371, —
1251, 377, 379. — 1257, 383.
Suguasaso, vide Segenane.
de Solasun Gregnus, filias vilani,
1200, A67, 468, 469.
Solis vallis (Saishah), 1286, 67.

Solis valliz (Selathal), \$1808, 67.
Sonnen har g (Xuncheng) menasteerclesia s. Marias, \$2008, 156.
& Sonne har g de mini 15.
Bernedas, mins, \$1008, 157.
Derredas, mins, \$1008, 157.
Sophia, de Birch, menacha Sonnennar gm. dai, Odelrie de Fesnila, \$200, 178, \$228, 217, \$228, 250.
Soy, \$28.

Soprameste, communitas, 1236,309, gasialdia, pag. 507. Sopramonio, Honricus, 1278,

506. de Spur (Spur, Spuri) do miai: Mameliaus, 1199, 103. Marsilius, 1219, 215. Wuliorias, 1265, 61. Spinelius, de Tilerse (Tiarno), 1225, 281.

Spira (Speyer), 1189, 96, — 1236, 363.

Spirensis canonicus, Canradus de Pfaffenhofes, 1189, 96. — episcopus, 1236, 369. — episcopus Chuonradus, 1212, 265. Spisader Federieus, 1289, 417.

Spur, } vide Spaur. Spurri, } vide Spaur. Sinvels, communitas, 1210, 214. Stenege, Sienego, Sienegum, vide Sienien. Sienieo (Sienege, Sienegum, Slinegh,

Stineghm, Slinigum).
castrum, 1163, 23, 34, 35, —
1171, 37, 38, — 1208, 179, —
1212, 232, 233, — 1226, 253. - vieus, villa, 1163, 33, - 1268, 170, - 1225, 338.

de Sienito demini e Sienise demini: Albertina, 1188, 70. Albertan, 1204, 161, — 1206, 170 (Sins qm. dn. Bezonis), 171, 172, — 1216, 190, 195, 209, — 1211, 229, 169, 491, — 1225, 339, Aleria, Siis qm. dn. Oddons, 1236,

233. 8 e se o. 1155, 23, — 1163, 33, 34, — 1171, 37, 38, — 1184, 41, — 1183, 51, — 1185, 77, 65, — 1187, 70, — 1188, 70, 90, — 1192, 117. Jacebus, 1214, 901. Leila, filia qua Ottonis, 1208, 176, 171.

de Stanico domini: r mantre domini: Nicia, film Alberti, uxar Jordani de Gardume, 1225, 538. Nicelmen, 1268, 170. Ode (Oddo, Olto), frater Bessania, 1163, 34.

1163, 34.
Peregrinns, files qu. Alberti,
1212, 252, 253.
Ugolinus, 1277, 406.
Sisphans presbyter, 1211, 482, 483,
— 1213, 407.

- 1213, 407.
Steraing (Staranh) communitae, 1204, 136.
da Staraing Hearinus at Ercentus fratres, 1215, 294.
Stlorus Michael, silbrarius, 1213.

de 8111fs dns. Esperius, 1184, 54, --

1185, 57. Stinegh. Stineghum, | vida Stanica.

Stineghum, 1 vida Stanica. Stinigum, 1 Stochel (Stokalinus) Haurieus, de Bausana, 1922, 119, — 1202, 149. Store (Sriere, Seloura, Salaure, Si-leare, Sutore, Subtaure), cammenitas, 1163, 36, — 1180.

80. 91. da Stora damini: Adalardus, dal. Atonis, 1189, 89,

va.
— Mninenti, 1189, 89, 92.
Beninsigua, et Caradus, at
Foglaria, et Gracielus, at
Maifradua, et Malastreva, et

Montenarius, at Otahanus, 1180, 80, 02.

Mainatinus 1183, 36

Manfrediaus 1184, 61.

Parisius, 1280, 377.

Pureardus, 1281, 231.

Ribaidus, 1180, 80.

Riyrandus, 1180, 80.

Visica, 1180, 80, 90.

Widotos, 1180, 90, 92.

Widotos, 1180, 90, 92. 1189, 89, 92,

de Strambjana Jordanus, 1213, Stranha, communitas 1212, 248, 260. de Stranha dumini: unitas, 1211, 24t. —

Ardwines (Artawibea), 1211, 251, - 1212, 158, fraier Ludovici. Caaradus, fratar Ludovici, 1212,

248, 250. Everardas, 1212, 248. Ledavicas, 1268, 178.— 1211, 217, 218, 219, 241, 242, 243, — 1212, 243, 249, 259. Stenaberg, 1269, 96. de Stropa Banomas, 1212, 494. Scapas (Maspas) Hearicas, 1211,

Sublaura, vide Stare, Subiaura, vide Siaro, Suovioo dux Federiena, Mins Fe-derici imperatoris, 1189, 96, 97. — dex Philippus, 1197, 133. de Sois Hugo, dopière, 1180, 96, de Summoclivo, vide Somoclovo, Nucchia, festor Patri al Russi, de

Superbion, frater Patri et Bundi, du Tridenta, 1191, 106, - 1208, 172, 173.

de Suppaz (Zupan) das. Henricus. 1190, 101, 102. 1196, 10), 102.
Sapramania, vide Sapramonto.
da Sura Berteldea, 1214, 480.
Sutoro, vida Suro.
Swars Heerious, 195, 130.
Swikarna presbyter, 1214, 282.
Symon, flies Martinedi om fratre
Ottana, de Armello, 1218, 330.—
cum fratre Zanolina, 1226, 31.

Tamanaiam castrem, 1211, 234. de Tarant damini:

Bartaldon, 1210, 205, - 1211, 223, - 1226, 339, - 1238, 370, -223. — 1226, 3 1261, 374, 375.

Es g e i m aru s (Hengelmarus), 120%, 156, — 1235, 363. T na e a, filian dai. Milania Rabataschac, 1230, 340. Tanana (Tunagius) Hanriens, 1212, 247, 248. in valle Ananias, aurifadina, 1181, 48.

1861, 42.

— ploba, 1234, 362.

de Tasaul Zunoliuns, 1197, 134.

Tatta, filma qm. Johannis Catelli, de Vulsana, 1211, 480.

Vulnana, 1215, 489.
do Taofara (Torna, Tufers) damini:
Ugo, 1296, 156. — 1216, 294.
Urices, 1296, 618.
Touganam, vide Danganaum.
do Taosaga Jahannen, Odofrinu, Ermanaus et Marallus, filii qm. Villani,

1216, 501, 502 Tabaldas, da Verona, 1215, 295.

Tabaldas, da Verona, 1215, 295. Tegianum, } Tejoeum, } Vida Tiane. Taguaia (Tigoalam, Tianalis) cammu-nilas, pag. 568, — 1212, 244, 245. — gastaldia, pag. 567. Teji Jaman, in valla Vanosia, 1188. communitas, in Valsogana,

Telve, commanita 1183, ts. da Telve demini:

n Telve domini:
Adelpratus, 1199, 27 (A. Wala).
Bartalemens, 1277, 405, 810.
01ta, 1219, 309.
01telless, 1183, 47, — 1185, 57, — 1187, 70, — 1188, 76, — 1192, 116, — 1303, 824.

Ripraudus, 1185, 441, Wusalus, 1277, 411. Jahannes, cum nepote Caaradica, 1211, 492

1214. 492.
Tempil militae in stalia magister
Geracias, 1234, 346.
Frater Tranchedon, 1224, 346.
Tonne (Teo) castrum, 1226, 205.
— 1224, 229, 239, — 1227, 316, 311.
— pichotas, rille, 1226, 205, 206, —
1218, 229, 229, — 1217, 316, 311.
— pag. 506.
de Taus o Aghinolfus cum fills, 1266.

Tornicianium (Terciolasem) com-monitos, 1211, 169, 146, 167, — 1213, 269, 279. de - Jordanna, 1211, 486, 487

Terlaga (Tritacus, Trilague), plabe, 1306, 170. Terlaga damini, 1190, 103 (în

genere),
Gajotus, 1213, 266.
Lanrentins, 1291, 106.
de Termenage (Tremenage), Elica
el Berta fine qu. Albalii, 2213,

de Tervio dos. Jeremias, 1185, 64 Treede (Tracthe, Teachum), in villa Flemme, 1188, 71, — 1270, 400. Teacn n m, vide Tl seas. Teacl, leeus, is valle Lagarina, 1263,

Teulonien demue hospitalis, 1236, 369, - 123H, 370.

Tenienm regnem, 1182, 43. Tevinns, de Feire, 1218, 322. Thaur, in disessed Brixinensi, 1301, Theola, in valle Flemmae, 1188, 72. Thelomene, de Tridente, 1217, 503.

The mae hospitale inler Rivam et Arenm, 119h, 127, 128. The macine, qu. Armaneti, autarine, 1278, 506.

Thus (Tonnam, Tue, Tananm), locas, 1190, 141. de Thun demini: 1190. 103 (in

geners), Adelperine, 1199, 141.
Adbertinus, 1199, 140.
Bertheldus, 1155, 23.
Branctus, 1199, 141.
Manfredluse, 1187, 70, — 1199,

141. 011 atlana, 1199, 141 (filine qm. Marsilii), — 1213, 269, 270, —

Marsilii), -

1236, 50:
Petras, 1800, 16:
Nimeon of Simes, 1338, 42t.
Nimeon of Simes, 1338, 42t.
Warlerbeer 126, 232, 432,
Theringiae lanigravine Hermanous, 232, 263.
Tiarae (Tilerano, Tileraum), commanium, 1282, 27t.
Tiarae (Tilerano, Tileraum), 2806, 60.
Tiarae ns., de Tridealo, 1286, 60.
Tielemarae, Gerlid, de Tridealo, 1286, 60.

1230, 325.

Tignalum, vida Tegnala. Tilaraum, Tilaraum, Tilonum, | vide Tione.

Tilonm, Jude Tione.
Tinan, Tinanine, prace cache trideatinae, 1238, 338.
Tinaniis, vide Tiganie.
Tiene (Tegloanm, Tejeanm, Tileaum, Teleaum, Tejeanm, Tiene, 
Tiral, Tiralum, | vide Tirol. Tirol (Tiral, Tiralum), castrum, 1339,

425, 426. de Tirel comites, la genere, 1189, 96, - 1210, 192, 199, - 1226, 339, - 1266, 396.

- Adelpreins, 1155, 23 (7), -

- 1290, 101, 102, - 1206, 102, 105, 104, 105, - 1200, 101, - 1210, 105, 005, - 1214, 117, 220, 222, - 1216, 294, - 1226, 334, - 1230, 344, - 1231, 344, 344, - 1231, 344, - 1231, 344, - 1231, 344, - 1231, 344, - 1231, 344, - 1231, 344, - 1231, 344, - 1231, 344, - 1231, 344, - 1231, 344, - 1231, 344, - 1231, 344, - 1231, 344, - 1231, 344, - 1231, 344, - 1231, 344, - 1231, 344, - 1231, 344, - 1231, 344, - 1231, 344, - 1231, 344, - 1231, 344, - 1231, 344, - 1231, 344, - 1231, 344, - 1231, 344, - 1231, 344, - 1231, 344, - 1231, 344, - 1231, 344, - 1231, 344, - 1231, 344, - 1231, 344, - 1231, 344, - 1231, 344, - 1231, 344, - 1231, 344, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, 374, 375, — 1251, 384, — 1256, 386 (qm.).

Berteldae, 1163, 35. Getefredne, 1082, 19, 20 (7 jndez, advacalae ecclesiae tridentinae), — 1155, 23?

1155, 137 Hearien, 1183, 42 (? advocatus), — 1184, 33, — 1185, 37. Johanne, 1327, 423, — 1338, 424, — 1339, 425, 426. Mayardan, 1256, 366, 387, — 1275, 403, — 1277, 412, — 1296, 419 (qm.), de Tivel das. Lee, 1199, 101.

Tirolte Bonavestars, 2278, 506.
Tisone (Tesenom, Tiscum, Tisianm),
communitae, 1194, 125, — 1272,

401. 401.
de Tilo Sedegarius, imperiati accloritate Peleatas Trideati, 1229, 371, —
1248, 378, 379, — 1247, 343.
Tixinam, vide Tixens.
de Tehlino demini, 1199, 103 (in

genere), Prideriene, nepes Ollonie, 1161,

20. Olie, 1161, 30. Tarises das, 1204, 161. Tellerense, 1312, 493.

Telanga, 1200, 4 Tonale, mons, 1211, 479, 480, 483, Tennm, vide Thna. Terheie (Turbele, Tarbulum), perins, 1192, 117, 121.

Torre castrum, 1251, 363. Toras, juratas testis, 1188, 76. Toras, Sins qu. Tarase de Vigela, 1218, 275.

1218, 175.
Tovres, vide Tanfere.
Tramis (Tremenum, Treminum, Tremenum, Treminum), plehe, 1281, 42, — 1218, 229, 229, 230, — 1218, 229, 229, — easirum, cerena, 1218, 288, — 4245, 469, 469, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695, 4695

1315, 499. — gastaidia, pag. 507. de Tramin das Fedrieus, 2292, 10 Tranchedne (Tancredus?) frai-militiae templi in tinia, 2332, 346.

Tremenne, triber Tremennes.
Tremennes, tride Tremennes.
Treminem, tride Tramin.
Tremunnum,

Trestinos jadex, 1337, 321, - 1230, 342, - 1331, 343, - 1233, 29. - subdiaconas trident,, 1197, 134. Treviannne, de Civessann, 1187, Tridentians, rierieus el confraler plebis Tejoni, 1250, 372, 373. — notsrine, 1192, 121, — 1277, 83,

411. Tridentum, civiles, communa, piebatus, 1272, 37, 38, - 1282, 42, 43, - 1283, 49, 50, 53, - 1285, 58, 63, - 1287, 70, - 1286, 57, 52, 1027, 18, — 1155, 23, — 1161, 32, — 1191, 165, — 1212, 246, 247, - episaopi, vide episcepus. - caeteiium, 1256, 386, - 1266, 397, - 1275, 402. - sastrum Benicenziili, vide Bonicen-

efili. 20 ani. 4174, 37, — capella. 20 ani. 4174, 37, — capella. 2004, 104, — 528 b. 2175, — 5205, 371, — 5205, 390. — celeia a. 6 cergili. 2005, 300. — 1241, 110, — 1250, 100, — 1241, 100, — 1251, 100, — 1277, 411, — 1278, 500. — 1258, 507, — 1277, 411, — 1278, 500.

- fratres Praedicalares, 1266, 397, — 1277, 411, — 1338, 423. — haspitale Widali, vide hospi-

- haspitale Widell, vice herpitale interest of the control of the

- 1307, %c., Triiaces, } vide Teringa, Triingas, } vide Teringa, Triminam, vide Tramin. Triwitinellue (Trinlins), 1183, 4. - 1288, 76 (Ottenis richl), -1180, 85, 88 - 1192, 118, 119,

Trin linas, de Egna, 1189, 94. — presbyter, 1215, 282. — illos qm. Sparelli, de Tramia, 1215, 288, 299. Trodena, communitas valits Flemmac, 1172, 4t, — 1276, 309. de Trabandingen Federicus, 1180, 96.

96,
Truliariue Cancien, silbrarius, 1206,
447, — 1213, 40.
Tudinus cemes, 1256, 266,
Tafere, vide Tusfere,
de Tuggens, vide Tujene.
Tujena (Tulene) communitas, 1201, 112.
de Tugna (Tugrapo, Tulenna, Tulenda)

Henb, Adelpers, 1218, 277.
Alaxius, Jannaes et Berlaidus, 1228, 123, 223.
Janabus, 1225, 416, — 1228, 352.
Pulrus, Siine Jacchi, 1239, 355.
Tuleuus (Tullenus, 1164, 54, — 1218, 475, 476, 481, 485, 485, — 1212, 487.

Tulennum, vide Tujens. Tunnam, } vide Than. Turbule, }

Turbule. Turbulum, } vide Tarbale. 

233, 233. Turestinue, 1236, 342. Turesendas des., 1278, 505, 506. Turesuiue testie de Ulien, 1186, 85. Tuesia, 1213, 263, 264. de Tusculana Baldrieus causidieus, vide Balderieus.

Twingenstain, pride Zwingen-Tyngweelain, stain.

Uherii (de Uherin) Henriens, 1212, 255, — 1214, 452, — 1217, 505. Uherlinge, fligs Bellehani, 1240. 271, 373.

Uhertinus, de Nage, 1214, 281. Uhertus frater urdinis Praedicatorum Tridenti, 1227, 411.

.

presbyter, 1241, 376. Uds is chaicus episcopes Augustensis, 1189, 97. Uge, netaries, 1212, 200, — 1-1-, 287 (presbyter). Ugusun, testis, 2183, 47, 51. Ubaci massum, prope Gardelem, 1213,

Ulricus, dapifer Federici Imperatoria, - episespas Tridsutines, 1027, 18. - encellarius Pederici imperatoris, 1161, 32.

- prayadius s. Michaelis, 1251, 384.
- succeptor, in Schmun, 1301, 420.
Ulten (Ultema, Ulteme) castrom,
1389, 87, 88.
da Ulter annual

ds Ulten camas Odsirieus, flius qm. comitis Hegensais, 1210, 205, 206, 207, 212, — 1231, 343. - Herpartes cam genero Wilfere, 1189, 85. - Hathichus et Pavas germani, 1189, de Ultrumarias Benifacious, de Vereas, 1215, 290

Ununo, ju valte Flemmae, 1288, 72. ds Ursi, Mauras, Petrus et Benedictu 1213, 497. Mauras, Petrus et Benedictus, de s. Urs e Manfredinus, 1213, 168. Urxs, de Bausane, 1190, 101. Urxsplausus, silbrarius, 1213, 450

(ustarius).

ds Uline (Udine) Armwiens, 1210, 203, 204.

Vacnas (Vacae) mons, argentifedina, 1213, 430, 431. Vadena, vids Vatsna.

Val di Ledre, vide Ledri vallis Vateriam (Valor) communitas, 1211, 241. Vattis Glarn, vide Gtara Vallis. Vallis Solis, vide Sotis Vaitis, Vatmolina, 2211, 231, 232. de Vatmolina, Liethefredas, 1211,

232

232.
Valecaga, mansum, 1216, 206.
Valecagaua, 1337, 423.
Valtaras, vide Valtheras.
Van Casel, Odelrieus qm. Lausi, de meste Rithes, cam uzore Gertrude, 2381, 418. Van Gans Bertheldus, de Bassane,

Varena, in valle Flemmas, 1288, 73. Varenanum, communitas, 1216, 309. de Vurine Asquines, napitanems Tri-deau, 1262, 390, 391.

vaste natus sibrurius, 1398, \*\*\*, 485, 487, — 1218, 853. Vateua, Vadena (Pfutien), enumenitas, Vateua, Vadenu (Pfutten) 1181, 42, - 1211, 230

Vattari mens, 1257, 388. Vedrissa, in valle Flemme, 1188, 73. de Velles (Völs) Adelnits, menscha Ssa-neaburgessis, 1200, 156.

de Velssek (Veleses) das. Otto Swarts 1210, 213, 214. de Velthuras (Valtures) da mini: Withelmes, paler el 1810, 1210, 54, -1202, 152, -1204, 156, 1214, 202, 223, -1215, 283, -

1235, 352. Vendraminas, de Aquileja, 1212,

de Venetilis, magister Petrus, 1190. - prior Wilhelmen demun hespitatis a. Johannis Bapt. de Ultramare, 1233, Minerum Rubertus guardia-

- frairum Minere aus, 1338, 423. Venteru, de Vigo, syadious Rendanae, 1213, 256, 257. — frater, de Verena, 1215, 288. Venusta vallis, 1183, 45, — 1188, 77, 78.

Verceltensis episcopus Albertus, 1191, lus Verdensis episcopus Harmannas. 1167, 36, ds Verias Nicelaes, causidiens, 1210, 471, 572, 474, - 1211, 479.

Verena, civites, universitus, 1082, 19, — 1161, 30, — 1185, 64, — 1191, 107, — 1210, 211, — 1215, 205. - castelium, 1215, 295. - comitetus, 1842, 19.

- ecclasia. spiscopaths, 1163, 35, -1210, 211. - ecclesia s. Seputehri, haspitalis e. Johannis de Ultramare, 1233, 317. - ecclesio, et coquina s. Vitalis, 1281, 345, 346.

- menasterium s. Zenepis, 1082, 19. de Versan Clasa, 1203, 153, 154, --1275, 404. - dominit

Desideratas, de castelle Veronne, 1315, 295. Henricos, 1208, 162. Jacobus, 1208, 162.— 1210, 205. Rizardus, 1262, 340. Versaenssa, 1167, 37.— 1198, 137. Vernaensis Marchia, 1213, 263, 264, vide Marchia.

Vurvo, zemmunitas, 1186, 66. Vezzano communitas, 1208, 178, -1278, 414. de Vessans Diethemarus, 1220, 325,

de Viarago actarias Heariess, 1341, icsusa (Vicentina civitas), 1192, 118, — 1246, 191, 192. o Viceusa Jonuses, prior fratrum Praedisatorum Tridenti, 1238, 423. Vicensa

Vigilius capettanne, 1263, 393. Vigolsano (Vicolanam) commonitas, 1189, 85. Vigets (Vigutum) eastrum, 1216, 275, — 1266, 381, 382. — esmuenita, 1208, 177, 178, — 1216, 191, 192, 186, 201, — 1216, 175, 276,

- commentar, 2008, 177, 177, - 1216, 191, 192, 196, 201, - 1216, 175, 276
- 1236, 369, - 1318, 421, 422,
- Vattare, communits, 1252, 381.
Vigulum, vide Vigulu,
de Vilaita Hencieus, 1216, 203.

de Vilandors (Fojandrum, Volanders)

Ascemus, 1163, 35 Engelmarius, 1343, 429

Federicus, canonicus 1, 1197, 135. — 1204, 156. frideallavs, Tagono, 1202, 155, — 1338, Vilanus, de Trideulo, 1208, 173. Villa, communitas, 1208, 179. Villanolius, de Telve, 1183, 48 - 1338, 424. Villanus, files Vondrandse, de Egna,

1222, 335. Villasano, communitas, 1185, 50, 59. de Villasano Zanellus, 1208, 433, 445, 447.

Vin Lil Martinus, de valle Flemmac, 1188, 76. islaun (Vision) castrum, 1199,

130, 141. Vitalis (Vidalis), flius Bertoldi vice-domini, fruter Johannis, 1191, 115. — filius Viviani, de Fai. 1194, 114. Vivencius, filius qm. Zanuccii, de Vivencius, filim qm. Zanuccii, de Armullo, 1216, 329, — 1226, 331, cum fraire Veulura.

Vivianus, magistr canonicus irideni 1185, 443. — 1200, 467. — 1204 156. — 1208, 165. 1200, 467, - 1204

156, — 1208, 163. — filins que, Martini de Solado, de Ar-mullo, 1218, 320. — 1220, 331. Volandera, vide Vilandera. Vollantas (Wellandeu), praepositas menasterii a. Michaelia, 1203, 159, — 4244, 444.

1211, 225. de Veltenstain Gelexaleus, 1194, 122, 123. Vozolus, vialor, 1210, 198.

Valsaus, canonics, 1210, 470.
— casirum, 1191, 111, — 1213, 270,
— 1215, 500.

— 1215, 500.
— enria repiscopalis, 1210, 184, 470, 471, 473, 475, — 1221, 475, 474, 840, — 1213, 493, 494, 495, — 1213, 493, 497, — 1213, 493, 495, — 1213, 503, — pag. 500.
— eccledia a Michaelis, 1213, 170.

gastaidis, pag. 507.

palaitum episcopale, 1215, 499, 500.

vicus, 1210, 474, — 1211, 477, — 1212,494,—1213,494,97,—1245,590.

de Valsana decaus Peirus, 1210, Vnisaaa decauus Petrus, ..... vnisaaa decauus Petrus, ..... va A74. — 1211, 475, 478, 482, 483, 478, 474,

- 1215, 500 - 1213, 500. - Pichaus Grippo, 1210, 470, - 2211, 475, 476, 479, 481, 883, - 1212, 492, 493, - 1213, 279, 496, - 1215, 500. da Vullabio Wilbelmus, Prior demorum hospitalia a. Johannis Ba; Ultramare in Italia, 1233, 347. Bapt. de

Wala, 1217, 502.

Wala, 1217, 502.

- canonirus Iridealians, 1184, 55.

- colarius episcopalia, 1214, 282, 285.

Walandus, diaconus celesiae s. Siephani de Mori, 1214, 281.

Walcoanus, silbrarius, 1213, 451. Walcu onus (Walco), frater Warnerii, de Tridenlo, 1190, 99, 103, 104, — 1191, 106, — 1212, 258. Waldemannus Teleus, de Tramin,

Fontes etc. V.

de Waldbausen, Conradus, pincerna, 11ND, 96. Walde Johnnes, notarius, 1982, 20.

Walferins, fraier Odolrici piacornae, 1210, 265. Walin berins, vide Warimberius. Walo capellanus, 1172, 39.

aljerius ferracii, silbrarius, 1208, Walw cusicia, casirum, 1185, 61. de Walwensleiu, das. Gotsaicus, 1185, 61, — 1189, 85, — 1195, 130.

Wandalarius, de Trideate, 1208, 173. Wanga- Bellermoal, casirum, 1209, 181, — 1251, 378. 181, - 1251, 378. de Wanga domini:

Adeteila, comitissa de Groifeaslois, soror Adalberonis el Berteldi, 1218,

Beralis (Peralis), filius Adalbero-

B crail (Perulio), Siles Adalbers, 1933, 304, --sun, frair Festerit, 1933, 304, --sun, frair Festerit, 1933, 304, --sun, frair Festerit, 1933, 304, --101, 194, 185, 185, --101, 194, 185, --101, 194, 195, --101, 194, 195, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --101, 194, --1

rossi, — 1235, 304.
Warim bor I us., canonicus tridentinus,
1211, 123, — 1216, 501.
— pichanus do Cies, 1199, 140.
— pichanus do Tassul, 1235, 362.

 pichaus de Tasaul, 1234, 302.
 (Walinbertus), presbyter occissiae s.
Vitalis Veronae, 1231, 346.
Variuus, de Bono, salarius spissapatie, 1266, 399.
Wariselins, devalls Ficmuse, 1188, 71.

Warnard us diaconus, 1230, 340. — silbrarius, 1213, 451. Warnerius, frater Walcooni 1190,104. Warnerlus, frater Walcoosi 1100,103, Wart, massim, 2211, 232, Wasconus presbyter, 1215, 400. Wasafaba, filius Warimberlisi de Mori, 1216, 195, 196, 200, 202, — 1215, 222, 235, — 1226, 335, Weineck (Wince, Winekum), ens-trum, 1206, 184.

de Weissek domisi: Artuicus, 1181, 41, - 1185, 37, 64, - 1189, 83.

Bernardes (Warnardes, Vainardes), 1184, 55, — 1185, 64, — 1189, 83, — 1194, 122, — 1238, 370.

de Weineek demini:

e Weine ek de min!
Chadelob (Kalebuu), 1882, 43, —
1183, 53, — 1195, 122, 123, —
12902, 122, — 1230, 330, 1195,
Concadas, frater Cadelob, 1196, 127, —
1196, 121, —1186, 53, — 1199, 83, —
1196, 121, —1206, 150, —1208, 150, —
1216, 121, —1206, 150, —1208, 150, —
1216, 121, —1211, 235, —1185, 150, —
1216, 150, —1211, 235, —1215, 
110, 110, —1211, 235, —1215, 
110, 1214, 25, —1185, 57, 61, —
1189, 25 (revenh, fillies que Herkon-

1189, 83 (juvenia, filius qu. Herkom-perli), -1195, 130, -1202, 149, 152. Wigandus (Wissantus), 1215, 294, -1236, 340.

de Weinsberg, dno. Engelh., 1182, 42. de Weinsberg, dno. Otto, 1210, 213, 214. de Weischellen Bartoiom., 1338, 423. Wernerus, mareschalius de Strassde Wertheemes Henricas, 1236, 369.

Wiblai, 1211, 222. Wibtewald, 1202, 150

Wistewald, 12072, 150.
Wicardae juvenie, sibrarius, 1208, 165, 175, 483, 445, 447, — 1213, 450.
Wicemarius (de Rambaldo 7), 1200, 179, — 1210, 192, 195, 198, 199, — 1213, 288, — 1220, 378, cum nepte Odelrico.
Wide archivectular Teinni 4944. Wido, a 372, 373. archipreabyter Tejoni, 1240.

Wicharus (Weher) Goleslene, eil-brarins, 1308, 447, - 1213, 449. Wiclandus, eilbrarius, 1208, 444.

415, 447. Wietemanne, coques episcopi, de valle Flemmae, 1188, 73. Wilhelmus, films Couradi caliarii,

Wilhelmus, hims Conrad canari, 1246, 185, 196, 200, 202. — fruter hospilalis, 1276, 465. — notarius de Pergine, 1211, 484, 485. — Petestas Rivae, 1213, 489.

Wimpfon, 1182, 42. Winekum, I vide Weineck.

Wina kum, f vide Wcine ck.
de Winkel cdan. Federican. 1185, 65,
— 1207, 130,— 1208, 162.
Winrieus cessal, 1171, 38.
Winla cus, praepositus el canoricas
Brisnensis. 1215, 238.
Wise herius, filius Alberionis, de
Tridenis, 1218, 319.
Wine nd us, 1108, 131.
Wine nd us, 1108, 131.

Wissa Conclus, eithraries, 1213, \$51. Withermarius, 2213, 321. Willeldus, de Tridenle, 1208. 177, 433, 445, 447, — 1216, 193, 196, 200, 202, — 1212, 230 (illus quadul Milconia, frair Raissudi), 251, 260, 501, 200, We ollandus, respectives a Michaelia, Walfall Maderies.

Wolfel Federicus, de Dontsch-Nofen, 1279. 416.

Xirardue, de Brescia, 1212, 244. Xoapus, vide Suupus. Xoartariue, 1221, 380. Xoaeburg, vide Sonneaburg.

Yoremias actarine, 1211, 479, yeeo, communitas pichis Banalis, — pag. 508. Ysera, vide 1 sera. de Y v ago domini. 1190. 103 (in generc).

- dne. Jacobinne, 1187, 70.

Za car a nus Mersari, de Verena. 1315, netarius, 1316, 302

Zacharias, notarius episcopalis, 1262, 302, - 1263, 303. 1262, 382, — 1263, 383.

2 uc heu a, netarius episcepalie, 1236, 343, — 1274, 401, — 1277, 410, 413, — 1278, 416, — 1284, 418.

Za en i Brunne, de valle Pienmae, 1188, 73.

Za hane, de valte Ledri, 1159, 26.

Zaldinus notarios, 1317, 502 Zaldinus notarios, 1217, 592.
Zembes inus judez, 1277, 411.
Zane bellus, canouicus irident., 1214, 223, 421, 421, 4214, 272, 283, 280.
Zane i iue, de Pratalis, 1216, 309.
de Zane Jehannes, 1213, 497.
Zeis (Cicansi), episcopus Bertoldus.

Zenari nas nelarius, 1277, 406.

Zenonis 1082, 19. monasterium Veronac. de Zettoco (Tschölech?) Federicus, 1271. 400

Zianellus (i. c. Johnneilus), de Live, 1198, 139

110a. (Ciliolas) camerarias, 1102. 111; a la Ciliolas) camerarias, 1102. 117, a 110b. 125. de Zova de militis. di. Contadus, 1126. di., 110, a la contadus, 120, a 1507. a 1507. a 1507. Raymendinue, 1204. 378. 378. Zacollaus, de Circasane, 1187. do. de Verons, 1185. di. Zuce, casanicas trideoi, 121b. 178. 280. Zuce, casanicas trideoi, 121b. 178. 280.

Zuco, canonicus trideni., 1214, 278, 280. Zuco, de Peccasgo, syndicus Rende-nomis, 1212, 236, 257. Zucas, de Nago, 1292, 121. Zukemuniel, in summitate montis Rithani, 1215, 293. Zulizaa, user Coccii, de Egna, 1222,

Zuilnno, in valie Flommae, 1188, 71, 72, 73, 74, 75.

22, 73, 73, 75, 75, Zahnarius, de Raussno, 1188, 73. Zupan, vide Suppan. Zupido, in valle Flemmae, 1188, 75, Znwikorus Hearicus, 1211, 223, de Zwingenstein, Unwigenstein, Tygweetin) deminit Erbardus, Jacobus, Johannes et Nisolans frátres, 1272, 401, — 1275, 403.

# B. Verzeichniss der veralteten Wörter,

aller jener eigenthümlichen Ausdrücke, welche sich auf das Lehenwesen, die Verwaltungsweise, Gerichtsbarkeit, das Geldwesen, den Bergbau-Betrieb und Culturszustände zur Zeit des Mittelalters beziehen.

Amiacra, 1218, 319. Argenieria (Arcenteria, Arzenterio), 1185, 65, 441, - 1189, 96, - 1208, 443, 446, 445, 446, 477, - 1216, 201, - 1213, 450, - 1214, 453. Argenieriae montis gastaldia, pag.

381. A acililii (in Folgaria), 1208, 108, 107. Asio, ital., aglo", 1183, 46, — 1188, 77. A agesiencia nummua, 1202, 150, 131, 152. Bannam (Bandam) () 1182, 19, — 1187, 21, 1185, 012, — 1188, 81, 82, — 1196, 022, — 1288, 176, 177, 315, 546, 488, — 1246, 184, 185, 194, 191, 196, 197, 198, 199, 296, — 1241, 924, 941, 977, 9, — 1222, 256, 257, — 1213, 270, 452, — 1228, 187, — 1215, 195, 509, — 1217, 314, 245, — 1279, 396, — 1278, 918, Bareliare (risingum, risiness for planets or plane

415. — 1279., 210. Bareliare (railungum, railonem facerc), 1208, 245, 246, 248. Barelia (ballaglia), 1210, 188, — 1216, 305.

500, - 1214, 200, 533, - 1216, 502, 1224, 335, - 1277, 309, Braida (pralom), 1210, 209, 578, 573, - 1211, 497, 484, Brenna, 1188, 73, Briga (ile, conienio), 1204, 145, Brilam ital., pholio" 33, 1198, 135, - 1210, 200, - 1213, 239, 401, 402, - 1214, 277, - 1216, 300, - 1217, 505, 505, 505, 605.

Bargensio (mitea, bargensia, el rosticas), 1190, 101, 102, — 1211, 225, 226. Cambiam. Hal. "camble", 1185, 62, 65, — 1191, 110.

<sup>1)</sup> Siebe Seite 456, 458 2) Siebe Seite 9, 459.

<sup>1)</sup> Siehe Seite b, S, bas 0) Siehe Seite 171, Ann 1. 3) Siehe Seite 122, Ann, 2 38 °

Camerarius, 1188, 71, 72, - 1213, 1805, 59, — 1888, 75, — 1210, 191, — 1885, 59, — 1888, 75, — 1210, 191, — 1211, 250, — 1218, 289, — 1206, 385, — 1278, 506, — 1200, 180, — 1213, 497, — 1218, app. 1204, 130, 1213, app. 1214, app. 12 272, - 1231, 346 Caroegom (Caravegum), in argenti-fedicis, \$213, 451, 452. Cana, 1682, 19, — 1183, 45, — 1183, 50, 60, — 1188, 77, — 1206, 170, — 1211, 231, — 1216, 500, — 250, 252, 261, — 2283, 244, 259, 210, 211, — 1288, 244, 258, 2-9, 206, 211, — 1288, 244, 258, 2-9, 206, 258, 449, — 1287, 313, 317, — 1218, 319, — 1228, 313, — 1228, 315, — 1233, 344, — 1233, 344, — 1233, 344, — 1233, 344, — 1233, 344, — 1233, 344, — 1234, 344, — 1234, 344, — 1234, 344, — 1235, 414, 415, 416, — 1234, 344, — 1235, 414, 415, 416, — 1234, 344, — 1235, 414, 415, 416, — 1234, 344, — 1235, 414, 415, 416, — 1234, 344, — 1235, 414, 415, 416, — 1234, 344, — 1235, 414, 415, 416, — 1234, 344, — 1235, 416, — 1234, 344, — 1235, 414, 415, 416, — 1234, 344, — 1235, 414, 415, 416, — 1234, 344, — 1235, 414, 415, 416, — 1234, 344, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 1235, 416, — 12 1281, 418. Canale, 1172, 40, — 1183, 43, 51, 52, — 1187, 64, — 1186, 77, — 1189, 91, 65, — 1208, 166, — 1216. - 1216, 309, - 1217, 503, 501, 115, - 1216, 300, - 1217, 503, 501, - 1220, 333, 336.

Casmenton, 1155, 32, 23, - 1160, 22, - 1616, 130, - 1200, 310, - 1200, 107, 172, 173, - 1210, 90, - 1201, 121, 113, - 1212, 20, - 1215, 272, 133, 1216, 309, 310, - 1221, 313, - 1231, 313, - 1221, 313, - 1231, 313, - 1231, 314, - 1231, 314, - 1231, 314, - 1231, 314, - 1231, 314, - 1231, 314, - 1231, 314, - 1231, 314, - 1231, 314, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 1231, - 12 Castellancia, 1196, 131, - 1244,

Censas, 1194, 128, - 1214, 284, -1240, 311. Ceffjourn, 1205, S 154. Cellecta 2), 1210, 185, 470. — 1211, 235, 246, — 1213, 270, — 1215, 279, 283, 246, — 1277, 409. Coleanii, 1 ia Folgaria, 1208, 108, Coleni, 167. Colenetius, 1100, 103, -1211, Columnellus, 234, 235, 235, 237. Cellus, 1211, 477, -1278, 414, Commendare, 4): 2155, 23. - 1210, Commendaria, 1472, - 1211, 225. Commendaria, \$472, - 2215, 225, case ambium, \$2100, 85, - 1217, Cancambium, \$311.

Castellanas, 1183, 52, - 1195,

Consul, 1171, 38, - 1182, 42, -1192, 117, 121, - 1213, 263, 486, Contracambism, ilal., contraccom bie", 1210, 207.

Coatrala, (250, - 1215, 288, 3-1266,395, - 1277,411. Cruciati deparii Veronenses, 1189. Coria, episcopslis s. Viellii, 1183, 50, — 1188, 15, 80, — 1208, 169, — 1211, 223, — 1215, 245, — 1220,

325, 326, 329, 331, - 1277, 408. imperialis, 1288, 176, - 1241, vasallerum, 1163, 33, 36, — 1185, 55, — 1185, 57, 58, — 1188, 81, 82, — 1189, 83, — 1208, 178, — 1210, 186

15:00, 186.
Cartis regis, 1082, 19.
Daderia 1), 12:10, 18.
Daderia 1), 12:10, 18.
Datis 2), 13:10, 18.
Decima 118, 185. 60, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50, - 13:10, 50

1234, 354. verenenses 4), 1185, 59, 60, -

1186, 67, ele. - v et u sti, 1189, 86. - vetusis, 1880, 88, Pispessiares, 1888, 72, 75. Districtus 5), 1847, 21, - 187, 68, 69, - 1896, 132, - 1898, 136, - 1824, 20, - 1824, 207, - 1834, 350, - 1878, 418, 415.

330, — 1278, 414, 415. Doctor legam, 1233, 29, 172. Dominism. 1185, 60, 62, — 1187, 68, 69, — 1189, 90, — 1211, 235, 236, 237, — 1212, 216, — 1213, 267, — 1216, 393. Donegum, 1279, 4tt.

Dereisgum, in argentifedinis, 1208, 416, 418, - 1213, 451. a16, 418, — 1213, 451. Ealneichding (placitum, qued tea-louice appellatur E.), 1208, 163. Exenium 6), 1202, 150, — 1211.

Faffus, vide Pfaffus. Felonia, 1235, 361. Fenta, in argentifedicis, 1213, 451

Fenla, in argentifedicis, zzze, (id quod, dere agum 7, fendere, durch-schlagen?). sebiages?).

antiquam, vetos, anliqoilas datam, 1189, 90,
Feedum, 91, 92, 1191, 106, -Feadum, 1192, 109, 118, -- 1209,
182, -- 121, 313, 315,
-- rallevele, riterole, 1217, 315,
-- sive Beneficium, rectum
el hocorabile, 1171, 38, -- 1173,

1) Niehe Selte 456, 2) Niehe Selte 456, 457, 3) Niehe Selte 14, 4) Niehe Selte 437, 5) Niehe Selte 6, 440,

282.

<sup>1)</sup> Siehe Seite Mi, Aum. 3. 2) Siehe Seite M3. 3) Siehe Seite M3. 4) Siehe Seite M3.

```
403, 409.
```

Fictus 1), Fierare,

331, — 1222, 336, — 1278, 414, 415, 506, 507, 510, 1155, 23, — 1191, 105, — Fiscus, 11 1213, 264.

311, — 1220, co., Gastaldia, Gastaldia, Gastaldia, Gusialdus, Casteldia, 1027, 18, — 1157, 20, — 1161, 32, — 1183, 34, — 1183, 342, — 1188, 73, 74, 75, — 1186, 33, 83, — 1181, — 1200, 588, —

1007; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ;

1818. 29. lai., infragance, 1161, 29. laire were, lai., infragance, 1161, 29. laire, infragance, 1161, 29. laire, 1862, 19. l

406, 411.

Jadizellas, 1163, 35. Jurains, 1188, 71, 76, - 1190, 101. Justiliariae (sive "Sullais"), 1208.

Keener, in argentifodinis, 1185, 412. Laicus, 1200, 143 (jedex, non laicas).

1184, 53, 54, 55, - 1185, 57, 442, - 1188, 80, 81, 82, — 1200, 112, 113, — 1206, 175, \$11, \$13, \$11, \$15, \$17, — 1210, 185, 186, 191, 196, 197, — 1218, 319, — Leadementam 3), Laudum, - 1218, 319, -1220, 325, 329, 332, - 1275,

Libra aari, 1627, 18, - 1682, 19, 20, - 1161, 32, - 1182, 44, - 1189, 98, - 1191, 105, - 1213,

264. — imperialium, 1189, 91. — veroacusis 4), 1187, 21, — 1159, 25, — 1161, 31, — 1184, 42, etc. \ 1183, 55, — 1188, 78, 1183, 5, - 1188, 78, - 1188, 78, - 1189, 89, 91, 91, - 1190, 92, - 1190, 92, - 1190, 125, - 1195, 130, - 1290, 120, - 1215, 233, - 1215, 400, - 1220, 327, - 1223, 339, - 1224, 331, - 1233, 339, - 1234, 331, - 1237, 415. Maclesta5). Massala, Massicale, Masinale,

1) Siehe Seite \$56. 2) Niche Seite 16, Ann. 1. 3) Siehe Seite 15. 4) Siehe Seite \$38.

Majoriu1), 1187, 68, 69. Majgolu2), ital., 1188, 71, 72, 73. Mascricum3) 1202, 150, 151.

Marescaless, 1188, 75, — 1189, 96, — 1213, 265. Menaila 5), ilal. "menare", 1188,

Marsinish, int., messacr, 1119.
Marsinish, int., messacr, 1119.
Marsinish, int., messacr, 1111.
Marsinish, int., messacr, 1111.
Marsinish, int., messacr, 1111.
Marsinish, int., messacr, messac

Nevalia, 1234, 378.
Officialis, 1188, 78, 75, 76.
Open 10), 1278, 418, 415.
Parabula, i. c. auctorilar, licentia, 1188, 79, - 1199, 104, - 1199, 117, - 1199, 125, - 1199, 137, - 1200, 409, - 1210, 101, 192, 203, - 1212, 247, 248, - 248, 273, - 1217, 316, 317, - 2438, 350, 2008, - 2438, 350, 2008, - 2438, 350, 2008, - 2438, 350, 2008, - 2438, 350, 2008, - 2438, 350, 2008, - 2438, 350, 2008, - 2438, 350, 2008, - 2438, 350, 2008, - 2438, 350, 2008, - 2438, 350, 2008, - 2438, 350, 2008, - 2438, 350, 2008, - 2438, 350, 2008, - 2438, 350, 2008, - 2438, 350, 2008, - 2438, 350, 2008, - 2438, 350, 2008, - 2438, 350, 2008, - 2438, 350, 2008, - 2438, 350, 2008, - 2438, 350, 2008, - 2438, 350, 2008, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 2438, - 24388, - 2438, - 2438, - 2438, - 24388, - 2438, - 2438, - 24388, -

Paras eurise, 1200, 143, - 1210, 196.
Peculia m. 1308, 171, — 1218, 323, — 1226, 234.
Pfaffus (pfaffelinos, pbaffus, faffus), 1214, 378, — 1271, 400, — 1275, 402, — 1277, 406.

1) Sinhe Sride M2.
2) Malga L. v. Alm. 2, 2) Malga L. v. Alm. 2, 3) Nothe Stide 1504, Ann. 2, 3. Nothe Stide 1504, Ann. 2, 3. Niche Sride Th. Ann. 5, 5. Niche Sride Th. Ann. 5, 5. Niche Sride Th. Ann. 5, 5. Niche Sride 101, Ann. 2, 0. Alm Algabr. siehe Sride 504, 557.

6) Alm Algabr. siehe Sride 504, 557.

lacerna, 1185, 65, - 1210, 205, 206, - 1213, 206. Placerna, Piaceraeria episcopalus triductini, 1307, 221. Placitem!) 1157, 21, - 1159, 25, - 1185, 62, 432, - 1186, 67, -1180, 60, - 1190, 99, - 1208, 103, 436, - 1209, 181, - 1210, 216, 406, - 1213, 404, 407, - 1218, 405, 409, - 1215, 203, - 1278, 114, 315, 409, - 1215, 203, - 1278, 114, 315, 1307, 421. - 1281, 417

- 1284, 417.

- 1284, 417.

- 1284, 417.

- 1284, 1285, 23, 91, - 1198, 102, - 1298, 102, - 1298, 102, - 1298, 102, - 1298, 102, - 1298, 102, - 1298, 102, - 1298, 102, - 1298, 102, - 1298, 102, - 1298, 102, - 1298, 103, 112, - 1298, 102, - 1298, 103, 112, - 1298, 103, - 1298, 104, - 1298, 104, - 1298, 104, - 1298, 104, - 1298, 104, - 1298, 104, - 1298, 104, - 1298, 104, - 1298, 104, - 1298, 104, - 1298, 104, - 1298, 104, - 1298, 104, - 1298, 104, - 1298, 104, - 1298, 104, - 1298, 104, - 1298, 104, - 1298, 104, - 1298, 104, - 1298, 104, - 1298, 104, - 1298, 104, - 1298, 104, - 1298, 104, - 1298, 104, - 1298, 104, - 1298, 104, - 1298, 104, - 1298, 104, - 1298, 104, - 1298, 104, - 1298, 104, - 1298, 104, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298, - 1298,

1277, voc. vo. 1188, 78, — 1198, 100, 101, 1195, 125, — 1196, 100, 101, — 1195, 125, — 1196, 122, — 1197, 131 (jas plebis), — 1298, 126, 165, 170, — 1213, 255, — 1213, 284, 284, — 1213, 255, — 1213, 284, — 1226, 255, — 1236, 353, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, 352, — 1236, —

Preces 3) 1157, 21. Pablicaru4) castrum, 1160, 28, — Publiaum castri, 1161, 31, — Publegas, 1234, 350. Ruilungum, 1208, 446, 449. Raisa, I. a. costroversia, bellam, 1194, 123. Regule 51, 1161, 31, — 1198, 136, — 1216, 310, Ripalicum 6), 1208, 166, — 1212, l. a. controversia, bellam,

Rizalia aquaria, 1190, tel. Ramuou expediliu, 1190, 103, --71 lex, 1183, 45, - 1188, 77, -1208, 170. Sauma (vol oneratara), 1202, 150,

Suumarias (soumerius), 1205, 158. Scafiaisr (Xafar?), in argentifediois, 1208, 446, — 1216, 201. Scarawaita, 1201. 146, vide Waite .

<sup>1)</sup> Siehe Seite 15, 16t. 2) Siehe Seite 17h, Aam. 2. 3) Ale Abgebe, siehe Seite 4 4) Siehe Seite 6, 28 Ann. 6. 5) Siehe Seite 12, 460. 6) Siehe Seite 15, 460. 7) Siehe Seite 155, 458. 456, 457.

```
1318, 422.
- imprelium, 1212, 235.
Sparsainferno, 1188, 72.
Sparsainferno, 1188, 72.
Sirata, 183, 49. - 1290, 101, --
1208, 173, -- 1210, 201, 202, --
1211, 203, -- 1212, 201, -- 1213, 203, --
1223, 233, 1223, 334, --
1223, 233, 337, 302.
Submarescalens, 1188, 72, 76.
Satiaiz, teni. Schuttheins, 1208,
163, 164.
427, 328.
Tabellio, 2186, 66.
Talentam 9, 2185, 341, 442.
Teleneum, 2189, 86, — 2202, 148, 149, 150, 151, — 2204, 160, — 2208, 170, — 220, 185, 186.
Toallalo), 1204, 8, 188.
  1) Nicho Srite 13, 456.

2) Nicho Steite 13,

3) Siebo Steite 13, 456.

4) Nicho Steite 15, 456.

4) Nicho Steite 15, 456.

5) Nicho Steite 150, 456.

7) Nicho Steite 150, 456.

5) Nicho Steite 150, 456.

5) Nicho Steite 150, 456.

6) Nicho Steite 150, 456.

1) Nicho Steite 150, 456.

1) Nicho Steite 150, 456.

1) Nicho Steite 150, 456.
```

Scaria I), 1161, 31, — 1188, 75, 76, — 1194, 123, — 1198, 139, — 1211, 231, — 1212, 255, — 1272, Scario 2), 484, 485, 488, — 1212, Scarius, 256, 257, — 1213, 285. Sendaderia, 1211, 477 Scufiam 3), \$27N, \$14, \$15. Scufiarins, \$1885, 72, 74. Ssmilcrium, ital.,,seaticre", \$190, 101, \$217, \$15.

Sensias consultam 4) (i. s. Veite-janum), 1188, 70, — 1208, 171, — 1217, 316. Benescaleus, 1188, 75. Servitiatis, 1194, 128, - 1210.

Servitiam 5), 1159, 25, — 1211, 232, 236, — 1213, 270, 271, — 1214, 283, — 1216, 501, — 1218, 319, 329, 321, — 1226, 334, — 1278, 8 srva s (servitatis viaculum). 1163, 35, — 1208, 166, 167. — 1216, 369, — 1218, 323, — 1278, 507. Silbrarias (argentarias, warens), 1185, 441, 442. Smaltaar, in argentifedinis, 1185,

versaeasiam. elidue 6), denziorum versaesium, 1185, 59, 442, — 1189, 19, — 1192, 120, — 1198, 139, 140, — 1219, 256, — 1213, 497, — 1215, 297, 299, 301, 500, — 1222, 336, — 1228, 506, —

194

AAT Selidue6), denariorum 1185, 59, 442, - 1

1318, 422.

17, etc. Viccomes, 1027, 18, - 1161.

Vicini3) (189, — 1210, 188, Vicinitas, (189, — 1213, 275, 276, Vitlieus, 1159, 25, 26, - 1190. 104. Wacham, in argentifodinis, 1298,

1185, 65, — 1191, 108, 112, 113, — 1194, 113, — 1210, Wadia (Vadia), Wadium. 190, — 1213, 497, — 1215, 299, — 1235, 366. Wadiare. 1188, 72, — 1198, 136, — 1391, 146, — 1311, 236, —

Wsita 4), Waitus (Vaitus), Waitus (Vaitus), Waiturs, 1315, 230, 1235, 1215, 230, 1235, 350 Wasts, Wantes, ital. "gaanto", 1172.

Warda, Warda, 1160, 17, 28, 1161, 30, 1183, 52, 1188, 78, 1211, 23, 1211, 23, 1214, 27, 1245, 23, 1245, 30, 30, 30, 31, 1245, 302, 303, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 305, 1275, 3

<sup>1)</sup> Siehe Seite 128. 2) Siehe Seite 10. 3) Siehe Seite 14, 121, Anm. 2. 10 Niche Seite 6, 126, Anm. 2.

## 560

Wassanm, in argentifedinis, 1213. Wassur, in argentifodinis, 1185, 442.

1) Siehe Seite \$27, Ann. 1.

191, 192, — 1211, 235, 237, 246, — 1213, 267, — 1215, 273, 276, 280, — 1216, 303, — 1217, 316, — 1226, 327, 330, — 1235, 350, — 1235, idhardonum, ital. "guiderdone",

Widhardonum, (thi. "guiderdone", 1216, 309. Widotum, 1216, 499. In argentifodinis: Xaffar, 1185, 449. Xaffar, 1185, 442. Xaffar, 1213, 451. Xepance, 1208, 489, 499, — 1313,

452, 452, Xenceinr, 1208, 448, Xenkelnehun, 1208, 445, 448, Xinenrus, 1212, 451, Xurfus (Xurphus), 1213, 451, 452,



1525629





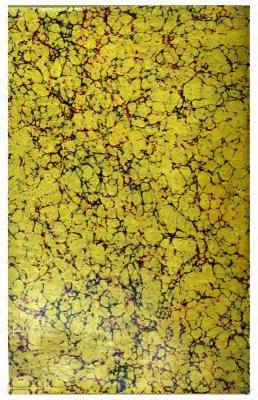

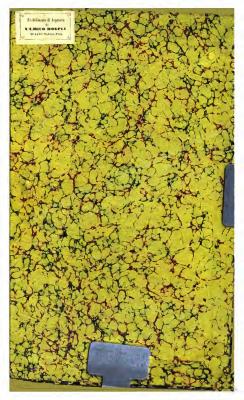

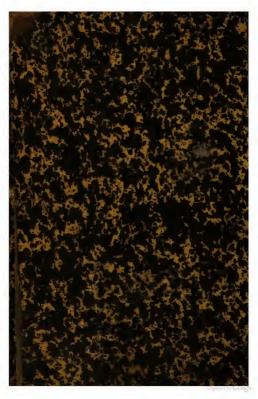